# Mord und Süd.

# Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

Don

# Paul Lindau.

# hundertfünfzehnter Band.

Mit den Portraits von: Carl Buffe, Emile Combes, Mite Aremnity, radiert von Johann Lindner in München.



Breglau Schlesische Buchdruderei, Kunft. und Derlags.Unftalt. v. 5. Schottlaender.

# Inhalt des 115. Bandes.

# Ohtober - Mobember - Dezember.

# 1905.

| Hans Benzmann in Berlin-Wilmersdorf.                                | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Grillparzer als Mensch nach seinem Tagebuch und seinen Briefen      |             |
|                                                                     | 421         |
| Moeller van den Brud in Paris.                                      |             |
| Der Excentric. Gine Studie über die tomische figur unserer Teit     | 54          |
| Carl Buffe in friedrichshagen bei Berlin.                           |             |
| Der Udler                                                           | 52          |
| Dagobert von Gerhardt-Umyntor in Potsbam.                           |             |
| Der 70. Geburtstag                                                  | 271         |
| Kurt Walter Goldschmidt in Charlottenburg.                          |             |
| Raffe und Individualismus                                           | 201         |
| Dito Hauser in Wien.                                                | 201         |
| Gedichte von Listaispe. Uns dem Chinesischen übersetzt              | 066         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             | 266         |
| Hermann Kienzl in Berlin.                                           |             |
| Mite Kremnitz. Eine Betrachtung ihrer Werke und ihrer literarischen |             |
| Perfönlichteit                                                      | <b>3</b> 52 |
| August Friedrich Krause in Breslau.                                 |             |
| Carl Buffe                                                          | 33          |
| Literarischer Monatsbericht (Romane und Novellen)                   | 137         |
| dto. dto. (Cyrif)                                                   | 279         |
| dto. dto. (Geschenk- und Jugendliteratur)                           | 430         |
| franzes Külpe in Libau.                                             |             |
| Ein Waldidyll                                                       | 384         |
| hans Lindau in Berlin.                                              | •           |
| Emile Combes                                                        | 183         |
| Johanne Madsen.                                                     | ,00         |
| Ida Sofie. Roman. Antoristerte Übersetzung von Mathilde Mann 147    | -07         |
|                                                                     | 293         |
| Bertha Pogsen in Hamburg.                                           |             |
| <b>Soël</b> a                                                       | 86          |

| — Inhalt des 115. Bandes. —                                        | Selte       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erika Reinfch in Wien.                                             |             |
| Un eine sehnsüchtige Palme                                         | 219         |
| Paul Riesenfeld in Breslau.                                        |             |
| Psychologie des Rototo                                             | 125         |
| 21. Rogalla von Bieberstein in Breslau.                            |             |
| Reises fizzen aus Norwegen                                         | 119         |
| 3. Sadger in Wien.                                                 |             |
| August von Platen. Eine pathologische Studie                       | 222         |
| J. von Schaed.                                                     |             |
| Kriegserlebnisse aus der Mandschurei. Übersetzt von E. von Loewen- |             |
| fels•Coburg                                                        | 327         |
| Richard Schaukal in Wien.                                          |             |
| Kapellmeister Kreisler. Dreizehn Vigilien aus einem Künstlerdasein | 1           |
| Ulbert Sergel in Rostock.                                          |             |
| Бедіфt <b>е</b>                                                    | 419         |
| W. Stavenhagen in Berlin.                                          |             |
| feldmarschall-Centnant Moriz Ritter von Brunner. Ein Gedenkblatt   | 211         |
| Kurd von Strant in Berlin.                                         |             |
| Die ungelöste deutsche Frage                                       | 66          |
| * *                                                                |             |
| Die Camorra                                                        | <b>38</b> 8 |
| Bibliographie                                                      | 435         |
| Bibliographische Notizen143 288                                    |             |
| Überfict der wichtigsten Zeitschriften=Uuffätze                    | 446         |

Mit den Portraits von: Carl Busse, Emile Combes, Mite Kremnitz, radiert von Johann Lindner in München.





Preis pro Heft 2 M, pro Quartal (3 Hefte) 6 M, pro Jahr (12 Hefte) 24 M (3eitungs-Preisliste Nr. 5619).





# In unsere Ihonnenten!



# "Nord und Süd"

können entweder in komplett **broschierten** oder fein gekundenen Bänden von uns nachbezogen werden. Preis pro Band (= 3 Hefte) broschiert 6 Mark, gebunden in feinstem Original-Einband mit reicher Goldpressung und Schwarzdruck 8 Mark.

Einzelne hefte, welche wir auf Verlangen, soweit der Vorrat reicht, ebenfalls liefern, kosten 2 Mark.

Ebenso liefern wir, wie bisher, geschmadvolle

# Priginal: Ginbanddecken

im Stil des jetigen Heft-Umschlags mit schwarzer und Goldpressung aus englischer Ceinwand, und stehen solche zu Band CXV (Oktober bis Dezember 1905), wie auch zu den früheren Bänden I—CXIV stets zur Verfügung. — Der Preis ist nur 1 Mark 50 Pf. pro Decke. Zu Bestellungen wolle man sich des umstehenden Zettels bedienen und denselben, mit Unterschrift versehen, an die Buchhandlung oder sonstige Bezugsquelle einsenden, durch welche die Fortsetzungshefte bezogen werden. Auch ist die unterzeichnete Verlagshandlung gern bereit, gegen Einsendung des Betrages (nebst 50 Pf. für Frankatur) das Gewünschte zu expedieren.

Breslan.

Schlesische Buchdruckerei, Kunst- und Verlags-Unstalt v. S. Schottlaender.

(Bestellzettel umftebend.)

| Be | itella | ettel. |
|----|--------|--------|
| 1  |        |        |

| Bei der Buchhandlung 1 | bon |
|------------------------|-----|
|------------------------|-----|

beftelle ich hierdurch

# "Nord und Süd"

begründet von Paul Lindau.

Schlefifche Buchdruckerei, Runft u. Berlagsanftalt v. G. Schottlaender in Breslau.

| Expl. | Vand: | <br> | <br> | <br> |  |
|-------|-------|------|------|------|--|
|       |       |      |      |      |  |

Elegant broschiert zum Preise von Mt. 6.— pro Band (= 3 Sefte) fein gebunden zum Preise von Mt. 8.— pro Band.

Expl. Seft:

'aum Preise von Mt. 2.- pro Seft.

Expl. Einbandbecke zu Bb.

jum Preise von Mt. 1.50 pro Decke.

Wobmung:

Name:

Um gefl. recht beutliche Ramens- und Wohnungsangabe wird erfucht.



# Mord und Süd.

# Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

von

# Paul Lindau.

CXV. Band. — Oktober 1905. — Heft 343.

(Mit einem Portrait in Radierung: Carl Buffe.)



Breglau Shlefische Buchdruderei, Kunft. und Derlags = Unftalt v. 5. Schottlaender.

# Oftober 1905.

## Inhalt.

|                                                                                                                                  | Cente |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Richard Schaufal in Wien.                                                                                                        |       |
| Kapellmeister Kreister. Dreizehn Digilien aus einem Künstlerdasein<br>August Friedrich Krause in Breslau.                        | Į     |
| Carl Buffe                                                                                                                       | 33    |
| Carl Zusse in Friedrichshagen bei Berlin.                                                                                        | 52    |
| Moeller van den Bruck in Paris.                                                                                                  |       |
| Der Excentrik. Eine Studie über die komische figur unserer Zeit<br>Kurd von Strank in Berlin.                                    | 54    |
| Die ungelöste deutsche Frage                                                                                                     | 66    |
| Bertha Pogson in Hamburg.                                                                                                        | 26    |
| 3. Sadger in Wien.                                                                                                               | 86    |
| ' August von Platen. Eine pathologische Studie. I                                                                                | 103   |
| 21. Rogalla von Bieberstein in Breslau.                                                                                          | 110   |
| Reiseffizzen aus Norwegen                                                                                                        | 119   |
| Psychologie des Rototo                                                                                                           | 125   |
| August Friedrich Krause in Breslau.<br>Literarischer Monatsbericht. (Romane und Novellen.)                                       | 137   |
| Bibliographie                                                                                                                    | 140   |
| Meyer's Großes Konversations-Lerikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. | • (-  |
| Bibliographische Motizen                                                                                                         | 143   |
| Uberficht der wichtigsten Zeitschriften-Auffätze.                                                                                | 144   |
| Hierzu ein Portrait: Carl Buffe.<br>Radierung von Johann Lindner in München.                                                     |       |
|                                                                                                                                  |       |

"Nord und Sad" erscheint am Unfang jedes Monats in Beften mit je einer Kunstbeilage.

— Preis pro Quartal (3 Befte) 6 Mart.

— Ulle Buchhandlungen und Poftanftalten nehmen jederzeit Bestellungen an.

Alle auf den redaktionellen Inhalt von "Mart und Sith" bezüglichen Sendungen sind ohne Ungabe eines Personennamens zu richten an die

Redaktion von "Nord und Hid", Breslau, Siebenhufenerstr. 11, 13, 15.

# Apollinaris

Jährlicher Versandt: 29,000,000 Flaschen und Krüge.





# Rapellmeister Kreisler.

Dreizehn Digilien aus einem Künstlerdasein.

Ein imaginares Portrait.

Don

## Kichard Schaukal.

- Wien. -

... Ich meine diejenigen, die Fremblinge in der Welt sind und bleiben, well sie einem höheren Geyn angehören und bie Ansprücke diese höheren Geyns sir die Bedingung des Lebens hatten. Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarticher Biographie des Kapellmeisters Inhammes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, herausgegeben v. E. X. A. Hoffmann.

Erfte Bigilie.

Areisler an seinen Freund Theodor.

#### Mein teuerer Theodor!

Ich habe mir mein Elixier bereitet — Du kennst die wundersame Mischung, die mir alle Lebensgeister beflügelt, meinen Mut anfeuert und die große Liebe aus den bleiernen Banden der Alltäglichkeit wachruft —, habe zwei Kerzen vor mich hingestellt, und nun will ich Dir schreiben, Du mein Einziger, Genosse meiner Jugend, meiner Träume und Ernüchterungen, Stern meiner Irwanderungen, Leuchtturm meiner Brandung. Es ist lange her, daß ich Dir nicht von mir Nachricht gegeben habe. Ich fönnte mich billigerweise auf die Zeitläuste berufen, auch auf mich selbst und meine niemals enden wollende Pilgersahrt nach den kleinen Ankerpläßen bürgerlicher Behaglichkeit. Ich mag nicht. Ich huldige dem Grundsate unerbitklicher Wahrhaftigkeit. Laß mich ihm wenigstens Dir gegenüber tren bleiben. Ich darf's sonst nicht allzu oft. Die Leute vertragen das nicht. Auch meine Frau — ich hab' sie schlasen geschickt, die Gute; sie hat doch ein erbärmliches Dasein an meiner

Seite, Gott besser's! —, auch meine Frau verträgt's nicht. Das heißt sie verträgt oder erträgt alles, was meiner Laune beliebt. Aber ich weiß, solche Offenheiten sind ihr wie blanke Masiermesser. Es schaudert ihr vor dem glatten spiegelnden Glanz dieser grausamen scharfen Schneiden. Was willst Du? Sie ist mein Weib. Die Weiber wollen das Regelmäßige, das Selbstverständliche und die Dehors gewahrt wissen. Alle. Ach, alle. Die sogenannten genialischen unter ihnen ja auch. Es ist nur eine Revolte der Sinne, die sie den Anschein annehmen läßt, als sei dem anders. Denn an eine Revolte des Geistes glaub' ich bei Weibern nicht. . . . D, mein Theodor! Du ahnst nicht . . . ! Aber ich will ja beichten. Und vor allem erklären. Oder genügt es Dir, wenn ich Dir versichere, daß meine Liebe zu Dir, meine Treue nicht erkaltet, daß sie im Gegenteile gewachsen sind, daß ich mehr denn je an Dir hänge, mein Einziger?

Ich habe nicht geschrieben aus Unluft an mir selber, aus Verdruß an der Welt — was sich so Welt nennt —, an Gott, wenn Du die große Tournure einer verzweifelnden Gebarde liebst. . . . Aber ich weiß ja, was Du liebst, mein Theodor. Ich weiß, Du Ruhiger, Gleichmäßiger, Wagrechter — cs fließt mir in die Feder, das unsinnig-sinnige Wort —, Du liebst keine große Tournüre und keine kleine. Du liebst — ja, Du liebst Deine Frau, Deine Kinder — Du hast doch deren mehr bereits als den kleinen Johannes, meinen unbekannten blondgelockten Täufling und Namensvetter? -, Du liebst Dein wohlgegründetes, altersessens Haus, die ragenden Baumfronen Deines stillen väterlichen Parks, Deine guten, schlanken Pferde, Deine Tätigkeit. . . . Liebst Du auch mich noch, den sprunghaften, bitteren, närrischen Laganten? Ach Gott, mein Theodor, auch ich liebe die stillen Bäume meines Varks, meine Kinder, meine schlanken Pferde — Du weißt, ich erschaffe alles aus dem Nichts —, nur meine "Tätigkeit", nein, die liebe ich nicht. Ich könnte sie hassen, wenn sie für meinen Haß nicht zu klein, zu erbarmlich ware. Tätigkeit! Eine Lache! Sähst Du den Cidevant-Rat und Referenten einer hoch- und wohllöblichen königlichen Regierung, wie er, Notenhefte unterm Arm, den blankpolierten Türklopfer eines hochmütig über ihn weg mit glänzenden Fenftern in die Scheiben des Nachbars ftarrenden Saufes fallen läßt, daß er erdröhnt im behaglich geschmückten Flur, bis die Magd erscheint oder ein feister Sklave der Wohlgeborenen, die hier des Lehrers harren für Demoiselle Sophie oder Agathe, fähft Du ihn, wie er, den beklexten Kittel über den fadenscheinigsten Frack gezogen, auf schwankendem Gerüste Feenpaläste pinselt oder höchst romantische gligernde Wasserfälle für Oper und Schauspiel, sähst Du ihn, wie er, in Regen und Wind, den struppigen Kopf gegen den Anprall geneigt, davonstürmt am späten Abend aus dem warmen Raffeehause, weil die Stunde des Orchesters bereits geschlagen hat, sähst Du ihn, mein Theodor, Du

würdest . . . nein, Du würdest nicht einmal lächeln, nicht wahr, denn es ift gar zu elend, wenn einer lächelt, der ruhig fitt, über den, der da unten irgendwo ankämpft gegen allerlei hämische Gewalten der Niederungen, Zwerge von Gewalten, häftlich, dumm und abgeschmackt - wie das Leben, das Leben, mein Theodor! Bist Du etwa erstaunt, mich also lästern zu hören? Dünkt es Dir der Schatten einer laftenden Stimmung, die Sucht zur Abertreibung, wie Du damals in D. mein jo gang anderes Benehmen rügend deutetest? Eben dieses "andere" Benehmen bringt mich auf die Frage. Denn mas war's sonst, was Dir - ich sah's ja deutlich, daß Du, je weiter der Abend fortschritt, je fühler, entfernter wardst, - das Zutrauen zu mir, die alte Bequemlichfeit mit mir so offenbar frankte! Das "andere" Benehmen! Ich weiß, Du fandest mich damals arg verworren, triib und von einer wie krampfig gespannten, unlauteren Luftigkeit. Ich fah durch Deine Stirne die abweisenden und entrüsteten Gedanken, wie sie, eine Schar von niedrig D. mein Theodor! Ich bin noch flatternden Wolken, heraufkamen. immer "anders", freilich gang — anders. Ich kann toll sein fast bis zu völligem Selbstvergessen -- fast: denn so arg hat's mich nie, kaum im taumelnden Emporstürmen, mit dem einen der Wein wohl begnaden mag. D, ich bin "anders"! Ich kann Fragen schneiben, daß die Leute sich befreuzigen, ich kann auch den ehrbaren Galantuomo mimen, daß mich unfägliche Hofrätinnen umarmen, ich fann ersterben in Bewunderung hochfürstlicher Begabungen und dito Runftsinn, aber das "andere" schlägt wie eine Alamme aus mir heraus und blendet den nichtsahnenden Ankömmling plötlich und sehr unpassender Beise. Ubrigens aber bin ich ein armer Teufel von Musik- und Gesanglehrer, scharwenzle um den Monatolohn, den eine über derlei banale Datumsforgen erhabene Bausmutter arglos zur gebührenden Zeit vergißt, drille Meerschweinchen und Mondfälber, Aropfhühner und Beinbergichneden, will besagen: Raufherren- und Stadtvätertöchterlein- und Bajen zu gottesläfterlichen Halbstundendirnen der edlen Kunft, hasple schleimige Gespräche aus einem grinsenden Auswartemaule und site mit hundsföttischen Didwänsten und "Gönnern" vor gespendeten Abendschmäusen, schmeichle ihren Affenhirnen mit Boten und singe behufs Erweichung ihrer überfüllten Gebärme zum Klimperkaften Travestien erhabener Gefühle. D, es ift ein Ekel!

Einmal aber in diese Sde, diesen Schlamm, diese lächerliche Unsal leuchtet ein Schimmer, lächelt, wie an die Kerkerwand goldener Sonnenstaub im schrägen Streisen arglos schwebend herein sich verirrt... ja verirrt! Es ist nichts. Wolfen gehen über die Sonne. Wieder liegt er im Dunkel, im seuchten Moderdunkel, der dumpse Kerker, und den Gesangenen durchfröstelt's wie nach einer bangen Erscheinung.... Mein Freund, Du hast ein Weib, drück' sie an Dein Herz, laß sie fühlen, daß Du ihrer bist, ganz, auch mit allen entsesselten Gedanken traumschwüler Nächte, küß' Deine Kinder, die Kinder vor allem, die Kinder! Es gibt ja nur eine Liebe, eine einzige große, und ihr tiefster, wahrster Außbruck ist die Liebe zum Kinde. . . . Weine kleine Cäcilia! Ich hab' sie nicht einmal sterben gesehen, konnte nicht einmal an ihrem Bettchen sitzen, die siebernden magern Finger halten und den Schrecken des schattenden Todes wehren mit all der starken, ans Leben sessenken Macht der Liebe! Sie ist gestorben, in der Ferne gestorben, zur Zeit, als ich wie ein zerprügelter Hund umherlief in den Straßen der Hauptstadt, mit den stieren Augen der Berzweiflung. O, mein Theodor, was wist Ihr Sicheren, Ihr Seshaften, Ihr Berankerten vom Elend!

Einen Freund fand ich damals — alle Unglückseligen sind Freunde! —, einen Lohnfutscher, der mich im Stalle schlafen ließ bei den Pferden, da ich, meiner Barschaft beraubt — ein Kerl hatte die Tischlade erbrochen und mir bis auf den letten Beller das färgliche Scherflein entwendet hungernd und von Gram und Scham, ja Scham! gebrochen, weit draußen in der Borstadt wie ein Tollhäusler im Zidzack durch die Straßen irrte, nächtlicherweile. Theodor, der Mann — grau war er schon, und seine chrlichen Züge waren so vergilbt von Sonne und Wind wie ein welkes, knatterndes Blatt — der Mann hat mir, Genosse im Elend, von sei ne & Rindes Tod erzählt. Ginen Buben hatt' er, den einzigen, ein berziges Rind, vollbädig, munter, hellen Anges, frijch und gelehrig in der Schule, der Liebling der Hausleute vom Torschließer bis zum Baron hinauf in der ersten Etage, der ihn, den Kleinen, jeden Tag sich kommen ließ und mit ihm plauderte, er und seine Frau, und ihn freundlich beschenkte mit allerlei Dingen, an denen die harmlose Neugierde eines unverderbten Kindes sich jättigt . . . Freund, ich muß Dir die Rembrandtsche Szenerie zu dieser Erzählung geben. Ich ausgestreckt im Stroh, das mir mit dem durchdringenden beizenden Geruche der von den Pferden genäßten Stellen wohligwarm doch um die erfrorenen Glieder sich schmiegte. Er vor mir, auf einem umgestürzten Tränktrog, tief und stämmig in hohen Wafferstiefeln hodend, angelehnt an den Standpfosten; darüber an einem Hafen die kleine Stalllaterne mit mühsamer Flamme, die, vom Zugwinde hin und wieder gepackt, riesige Schatten umbersandte. Wenn ich auffah, erblickte ich seine groben Sände vors Gesicht gedrückt, das gebeugt war, und den verbrannten Nacken. Und mit einer tiefen guten Baterftimme hat er mir diefes graufame Schickfal berichtet, ohne Saß, gang von fern schon und doch so hilflos noch wie damals, als sein ohnmächtiger Born losbrach.... Eines Tags kommt ihm sein Bub vom Lehrer, klagt über Site im Kopf. Legst Dich ins Bett, jagt er, morgen ist's gut. Und morgen wars Fieber da. Und der Armenarzt kommt und fieht's an durch die flaren falten Brillengläser und nickt und sagt: 3a, ja. Und da war's der Scharlach. Und selbst hat er dann den Buben, der schon mit trüben Angen dalag und sich wie ein Stück Holz tragen ließ,

hinauskutschiert ins Spital. Die Fahrt hat er sich nicht nehmen lassen, und täglich irgendwie hat er sich's ermöglicht, hinguszukommen, oft spät und atemlos, daß sie ihm die Tore nicht schlössen, und angefragt, wie's dem Anselm ginge. Und eines Tages ward ihm die Auskunft: heute früh 6 Uhr ist er gestorben. Aber die Leiche — denn eine Epidemie wär's - bekäm' er nicht. Und schon sei auch der Roof vom Rumpf getrennt, denn die Arate brauchten die armen Leichen aum Studium. Wie er da geflucht hat, den Arzten und der Verwaltung und seinem Berraott! Und hat sich den verstimmelten Leichnam endlich gekauft. gefauft seinen Buben, seinen Anselm, seinen einzigen, ihn zu begraben! — Aber der Mann hat ihn doch begraben dürfen! Wenn auch grausam war, was ihm auferlegt worden. Mich hat ein Brief erreicht nach vielen Tagen, sie wär' tot. . . . Und ich hatte einen Stoß Noten auf dem Tisch. Die zertrimmerte Lade stand auf dem Sessel. Wie heute seh' ich's. Vor dem verstaubten Fenster hing ein verrauchter Vorhang. Drüben im Nebenhause, überm Hof, saß ein Schuster und Kopfte. Und einer unten, beim Stiefelputen, pfiff sich eins. Und die schönste Morgensonne stand über den schneealigernden Dächern. . . .

- Die Kerzen flackern im Windzug. Du dürftest besser schließende Fenster haben. Aber dafiir kannst Du nicht so wie ich die Katen beobachten, wie sie auf den Dachern schleichen und scharmenzeln. Sie leben auf, die Tiere, unbeobachtet vom Menschen, wie sie sich wähnen. Es ist possierlich und wiederum kläglich. Machen sie ihre Kapriolen uns nach oder wir ihnen? Eine schöne weiße Rate kannt' ich. Sie ist aber seit heute ver-Und der Rater war in seiner Art noch häflicher als Dein Johannes. Nicht der kleine, sondern der große Rleine, der mit den ironischen Mundwinkeln oder dem fatalen Zug oder den Satanseden. Neulich sagte mir eine Dame, eine Dame von Stand, — die haben die entsbrechend solide Unverforenheit zu derlei Taktlosigkeiten --, man sollte mir eigentlich ein Ertradouceur geben für meine unvergleichliche Unterhaltungsgabe. Schön gefagt, was? "Unvergleichliche" Unterhaltungsgabe ist übrigens sehr gut. Denn zumeist besteht die darin, daß ich die Leute — auch Damen von Stand find darunter, wie Du aus obbemeldetem Beispiel ersiehst — ganz wunderbar veriere. Besonders im letten Jahre veriert' ich sie, daß die Junken stoben. Es ist nur jammerschade, daß niemals ein oder der andere etwas davon merkt. Das war damals in B. doch anders. Du erinnerst Dich der unvergleichlichen Geschichte, die mir meine Verbannung eintrug? Wie ich sie alle farikierte, die ganze lächerliche Sippschaft, mit der ich mich doch so unvergleichlich unterhalten hatte! Bab's da zuerft ein Geficher und Gelächter in den Eden, wo der eine oder die andere stand, jedes ein Blatt in der Hand, jedes natürlich das Konterfei eines anderen! Aber als sie dann die Blätter untereinander tauschten! Und der Standal darauf! Theodor, vor-

nehmer Freund, ich glaube, Du warst auch empört, als Du's erfuhrst? War dies mein letter Brief an Dich? Ja doch, denn es war derselbe, in dem ich Dir meine Vermählung meldete. Ich bin noch immer vermählt, Teuerster. Ich fag's nur, weil einem das doch im Leben Relief gibt. Ubrigens fällt mir ein, daß ich Dir in diesem Briefe bereits von ihr Erwähnung tat. Sie ist älter geworden. Ich auch. Sie ist noch immer die seliatreue, stille, jo leidige Ratur. Ja, sie ist noch stiller geworden. Ich kann's ihr nicht verdenken. Manchmal, wenn ich mit der Kerze spät an ihr Bett trete, und das Licht huscht so über ihre Züge weg. - sie liegt da mit geschlossenen Augen, ganz ruhig hebt sich ihre Bruft den einen Arm hat sie unter den Kopf geschoben —, da kommt's mir mehr als wunderlich vor, daß da meine Frau liegt. Wie wenn das fo fein müßte! Es ist doch eine eigene Sache! Wie bin ich zu ihr gekommen? Eigentlich, eigentlich, - mein Beichtiger, Du darfft ja alles wissen -, war's ja doch jo eine Art Resignation. Ich war aus schneeweißen Armen gefallen. Oder ich hatte mich ihnen entwunden. . . . Wie war's doch, Theodor? Du bist ja der "rettende Engel" gewejen damals. . . . Berzeih mir, wie recht hattest Du doch gehabt! Und trotdem -- nein, vergib, ich will diesen füßen Schatten bannen. . . . Die Kerzen zuden. Schwebt er ums Licht? Geister sollen's ja lieben. Sie wärmen sich daran. . . . — Ja, also meine Frau. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ich sie guäle. Nicht etwa leiblich. Noch weniger etwa aus der spaßhaften Laune der löblichen Eheberren, die unser Umgang sind hier auf Erden. Nein, so wie ein gutmütiger Sflavenhalter etwa. Ich halt' ihr Vorträge, manchmal stundenlang. Und ich weiß, ich spür's: alles hat einen Grundton: 3ch, ich, ich. Was ich bin und was die andern sind. Und der liebe Ich hat's dann gut. Da sitt sie mir dabei und muckst nicht. Dann wieder red' ich Tage hindurch kein Wort zu ihr. bin halbe Tage lang fort. Rachts zumeift. Bas fie da treibt, weiß ich Sie richtet mir meine Staatsgarderobe, sie forgt fürs Effen mittags, wenn ich nicht außer Haus diniere bei Damen von Stand, Du weißt. Sie hört mir auch wieder zu, wenn mich's dann abermals hat. Und manchmal — haß' ich fie um ihrer Güte willen. Aber was fie mir eigentlich ist, das weiß ich nicht. Sie hatte ein hübsches, liebes Gesicht und war mir immer gut gewesen. Ich kam zu ihr, Cora im Bergen, und faß bei ihr und hielt ihre Hand, und das tat mir wohl. Und ich glaube, weil sie mir so wohl tat, hab' ich sie geheiratet. Bei Dir war's anders. . . . Weißt Du, wie ich mir Deine Frau denke, die ich ja leider nicht die Ehre habe zu kennen — einmal hätt' ich sie haben können, aber ich verfäumt's, geflissentlich, um Dir's nur zu sagen, ich ertrug's damal's nicht, daß einer ein Weib hätte, das er liebte, das ihn liebte. Wie ich mir fie denke? Immer in Weiß. Und hoch und fclank und blond, aber nicht jo dummblond wie unsere lieben Tee-Demoisellen

find, sondern tiefblond mit dem rötlichen Schimmer der Benezianerinnen. Seidenhagre, Rupferfeide. Und eine wundervolle, feine, ichmale, lange, blaffe Band. Und eine Rube, die voll verhaltener Musik ift. Und die flingt dann ganz leife, wie Mandolinen in einem Garten im Mondenichein, oder besser wie eine Sarfe, die nur flüchtig-zärtlich der Wind überhaucht. . . . Ift sie so, Deine Frau? Und ich denke mir dabei immer, es sei gar nicht dentbar, daß man je so eine Frau "seine Frau" nennen könnte. Eigentlich aber glaub' ich, die Frauen sind immer gang anders als "die Frau". Verstehft Du mich? D, mein Theodor. gibt nur eine Liebe. Die begehrt nicht. Begehrt denn die Liebe der Mutter zum Rind? Und es gibt ja nur eine Liebe. Die Liebe, die berauscht, die das Blut entzündet und die Augen trübt, die den Schlaf verscheucht und, kommt er endlich, schwer und gehässig wie ein Feind fast, die Träume vergiftet, das ist eine bose Liebe, eine falsche Liebe, eine schlechte Stiefschwester der echten, einzigen, die nicht nach Besitz begehrt. Und Cheliebe ist wieder gang etwas anderes. . . . Sei mir nicht etwa bös' darum, Theodor. Das alles gilt nicht für Dich. Das gilt für Menschen mit dem fatalen Zug, für Menschen von "unvergleich= licher Unterhaltungsgabe". Womit ich wiederum um alles in der Welt nicht etwa gesagt haben möchte. Du wärst nicht unterhaltend. man hat Dir doch noch kein Extradouceur dafür zugestanden? Tröste Dich übrigens, Deinem Johannes auch nur — bildlich. Wenn sie mir nur die ordinären Honorare punktlich bezahlten, ich wollt' ihnen diese Bildlichkeiten gern verzeihen. Haft Du schon einmal Deinen Rock losgeschlagen, um Dir Brot zu kaufen? Entschuldige den schlechten Scherz. Ich wollte nur so ins Ungefähre hinein fragen, mich oder meinen Hausgeift, wie das tut. Ich war nämlich vor ein paar Tagen nahe daran. Aber das hat alles aufgehört. Jest berricht Jubel in meiner Tasche. Ich bin nämlich auf dem besten Wege, ein großer Autor zu werden. Da staunst Du, was? Freilich, Du erinnerst Dich dabei vielleicht meiner jugendlichen Schriftstellerei, und, den Ropf schüttelnd, denkst Du: der Rerl, mas der noch alles zu werden auf dem Wege sein kann! Aber ganz im Ernste. Ich bin mit einem wohlwollenden Manne - ich erhebe in diesem Augenblid das lette Glas meines Eliziers auf sein irdisches und ewiges Beil — bekannt geworden, brieflich, heißt das, der mich bestimmt hat, dieses eine, mir gewissermaßen aus der Tasche abhanden gekommene Talent wieder aufzusuchen. Und da die Sache mir Geld zu tragen beginnt, will ich's pflegen. Wer weiß, was noch heraus-Bielleicht ein ganzer Dichter. Vorläufig wenigstens bringt's immerhin etwas Geld, und das genügt. Aber noch mehr habe ich zu verraten: ich habe auch geerbt. Errätst Du, von wem? Bon der alten Tante in R., die nun auch gestorben ist und unter den Engeln jest die Laute schlägt. Tenkst Du noch manchmal an sie? D, sie war der

Glanz meiner freudlosen Jugend! Und daß sie mir noch Geld ins Haus schickt, da sie längst modert, ist wirklich brav von ihr. Unvermutet kam's ja nicht. Im Gegenteile, ich hatte auf mehr gerechnet. Aber eigentlich kam's doch unvermutet, denn ich hatt's jett gerade nicht gewärtigt.

Immer heller wird der Balken, den mir der Mond ins Zimmer schiebt. Und die Kerzen — sie waren nicht gar hoch — sind bald zu Rande gebrannt. Da ich aber keine mehr zu Hause habe — der Reichtum ging zum großen Teile bereits in andere Hände über, elende Schergen der Schuldschaft — muß ich diesen Brief heute abbrechen. Gute Nacht, mein Theodor. Nun will ich wieder über das Rätzel nachsinnen, daß die Gute da drüben in der Dachkammer meine Fran ist. Und dazu brauch' ich noch ein Endschen Kerze. . . .

#### 3 weite Bigilie. Areisler an seinen Freund Theodor. Wein liebster Theodor!

Ich war heute den ganzen Tag in S-hof, wo ich drei junge Prinzessinnen in der Kunst des Gesanges unterrichte. Es sind gute Dinger alle drei, die älteste freilich fängt schon an, sich in die Hofluft zu recken, die hier ein wenig mit Surrogaten parfiimiert ist. Ich habe ihr — in aller dem erhabenen Stande ihrer Wiege billigerweise einzuräumenden Devotion, heißt das — bereits einigemale die Kerze meines Sohns unter die erlauchte, übrigens entzückend retroussierte Rase gehalten, sie schlug immer mit rosa Zuckerfingerchen nach dem bösen blauen Lichte. Aber im Ernste: cs sind drei arme Seelchen, diese gezüchteten Stengelblumen, die man aus Für- und Obsorge nie in die helle frische Bauern- und Gottesluft stellt. Da kümmern sie in ihren bemalten Topfscherben beran, und ihre Tagesläufte sind in ein paar Lektionen und Ausfahrten erschöpft. Es reizt mich, diese im übrigen wundervoll graziös gezogenen Aflänzchen manchmal ganz leise unter den heiligen Sternenhimmel der Runft zu führen, den Mantel der Proja halt' ich mit schirmendem Urm über ihre unschuldigen Gefühlchen, die sich ja doch auf den Tod verkühlen könnten in der reinen Luft der ewigen Räume. Die jüngste ist mein Liebling. . . . Argwöhne nichts! Es kommt ja doch noch dazu, daß ich Dich an die Stelle führe, wo der Grabftein liegt, mit roten Bergensblumen umrankt! Die Jüngste, Prinzessin Klotilda, ift also mein Liebling. hat nicht mehr und nicht weniger Talent als die Geschwister. Aber in ihrer Tonbildung liegt Seelenkindheit. Die zweite hat die meiste Routine, um mich so großartig auszudrücken. Sie hat nämlich einige Auffassung und ist daher leichtfertiger als die unsichere Kleine und die immer vergeblich, — vorläufig, heißt das, vergeblich, — diese ganze Unterweifung eines hergelaufenen Lehrers zu verachten bestrebte Alteste, Pringesiin Hedwiga. Die Fürstin-Mutter hatte mich heute — ein Sonntag — zum Speisen behalten. Sie ließ mich's vorher wissen. Der Regierende — er tut noch so — war über Land, das ist hier über Reich, gefahren zur Sauhaß. Der Kapuzinerprior, Pater Chprianus aus dem nahe belegenen Kloster hatte die Schloßmesse gelesen. Er war mit zu Tische. Man aß auf schönem Taselzeug und gediegenem Service — ich notiere das, weil's mir doch so angenehm aufsiel — mit vieler Würde. Mich belustigten, wie immer Gravität ohne Sinn und Zweck, die durch Bollendung zu blenden bestimmten Gebärden des Taseldeckers. Für diese Leute bedeutet unsereiner doch einen großen Tag. Sie geben sich dann so maßloß selbstbewußt — als Lakaien!

Wir schien das Ganze possierlich und doch ein wenig beängstigend: es hatte die Taselrunde sast den Anschein einer Marionettentruppe. Ich ielbst im besten Frack — der zweite ist "der schlechteste" — und leidlich gehaltenen Strümpsen (die Cour verlangt die Knichose) tat wacker mit, ja, ich versteiste meine Gesten so, daß ich endlich gleichsam den Taktstock über meinen Bewegungen schwang. Regen war gefallen. Ein sehr animiertes Gewitter hatte sich ausgetobt. Im Parke rauschten die Wasser der Fontänen über die Sandsteinnhmphen. Eine köstlich würzige Lust strick vom Gebirge her. Wan trat auf die Terrasse. Prinzessin Sedwiga war ganz Hobeit, ganz Tradition. Ich hatte allen Humor eingebüßt. Eine unbeschreibliche Wehmut durchdrang mich. Und auf einmal war es mir, als ob aus den Augen der Jüngsten — ich hatte plötlich bemerkt, daß diese großen Beilchenaugen mir schon lange gesolgt waren — mich meine kleine tote Tochter ansähe

Abends war ich im "Arng". Da saßen die Stadtväter vor ihren Gläsern. Da saßen die Studenten vor ihren Steinkrügen. Es roch dumpf. Man zündete die Lichter an. Ich ging hinüber ins Kabinett zu den Schauspielern. Die Sopranistin, ein junges, blasses Ding mit mageren seinen Gelenken, sah mich an. Und wieder waren's die Augen meiner kleinen toten Tochter. Ob die Toten sich so ausruhen?

Nach dieser in Woll gehaltenen Einleitung — Mitternacht ist vorbei, der Wächter hat gerusen, die Türme der Paulskirche stehen wie zwei ichlasende Riesen im Schatten, gerade segelt der Mond hinter ihnen vorbei — will ich zurück ins Leben, das immer Tur ist (wir geben die andere Tonart hinzu; sie ist n icht wahr, sie ist — mehr als "Wahrkeit"). Ich habe Dir von der Erbschaft berichtet, die mir zugefallen ist. Sie soll nur — "sie" heißt ihr karger Rest — helsen, von hier fortzukommen. Warum ich fort will? Mein liebster Freund, ich habe keine bestimmten Ziele. Aber daß ich fort will, fort muß, weiß ich... Es hat neulich eine Verlobung stattgesunden, an der ich mich auch beteiligte. Damit war meine Rolle in einer kleinen Tragikomödie ausgespielt. Ich werte das Leben nicht nach den "Realitäten". Ich weiß mein Stichwort. Der Souffleur sitt in der Ewigseit — oder in mir. Ist's nicht

dasielbe? — Meine aute Frau wird unfern Sausrat bald vervackt haben. Vielleicht verkauf' ich ihn auch zuguterlett. Ich will noch nichts be= stimmen. Es wird ja doch immer anders. Aber der Souffleur hat mir vorläufig abgewinkt. Ich stehe jett hinter den Koulissen und warte . . . Seute kann ich's noch nicht sagen. Vergib diese Dir sicherlich mehr als jonderboren Akkordgriffe. Laß Dich die angeschlagene Stimmung nicht verdrießen. Ich will Dich mit einem kleinen Allegretto versöhnen. Ich will Dich unterhalten, vielleicht auch mich. Wie gesagt, Mitternacht ist vorbei, und ich habe heute, da ich nicht gesonnen war, zu Hause noch etwas zu unternehmen, mein Elixier nicht gebraut. Lasset uns denn den goldenen Bein der Erinnerung schlürfen! Ich bin Dir noch so viel an eigentlichen Berichten schuldig, daß ich aufs Geratewohl dort beginne, wohin mich foeben meine Gedanken verführen. Ich will Dir erzählen, wie ich nach jenem tollen Streiche mit den Karikaturen mein Boot aus diiftere Ufer der Berbannung legte. Erlaß mir die Schilderung des unfäglichen Restes, in das mich löblicher Bekehrungseifer verwiesen hatte. Ich denke mit Schaudern an diese zwei Jahre der geistigen und physischen Sonis. Lag mich Dir lieber eine flüchtige Silhouette schneiden aus dem schwarzen Kreise, der das reuige — reuige? — Schaf in seine Gewahrsam nahm. Argwöhnisch — Du kannst Dir's vorstellen -- ward der Gemaßregelte empfangen. Ich erfuhr, als ich mich bei dem Bräsidenten meldete, daß man gemessenen Auftrag hätte, mir sozusagen das sündige Blut der Künftlertollwut bis auf den letzen heißen Tropfen abzuzapfen. Und man begann. Ich fah den lieben langen Tag nur die von Tabaksqualm angelaufenen Scheiben meiner Schreibstube. katte die erziehliche Absicht, mich unter Aften zu begraben. Zentnerweise schleppte sie Ulrich, der Kanzellist, mir auf den wackligen Tisch am eisernen Ofen. Der Präsident ließ sich's nicht nehmen, eigenhändig meine Glaborate mit den roten Stricken der beiseren Ginsicht zu verzieren. hatte in mir — das war sonst seine Gepflogenheit — nicht einen über= hebling erst zu wittern: ich war gebrandmarkt ja bereits an ihn erpediert worden. Ein strafweise Versetter! Mußt' er's nicht selbst wieder in allen Anochen spiiren, daß sein Ehrensit nicht eben der erste des Reiches? Er haßte mich sozusagen von Amts wegen. Er erfüllte eine Pflicht damit. Wenn er mich zu sich berief, um die Lauge eines diabolischen, alle Tiefen der fürwitigen Natur seines Beisitzers aufzuwihlen geeigneten Sohnes - so glaubt' er's - über meinen "Auffassungen" und "Ansichten" zu verschwenden, geschah's mit dem erhebenden Bewußtsein der Obliegenheit. Ich muß ihm die Ehre geben, die er verdient. Ein scharfer Kopf, ließ er sich nur durch seine Launen meistern. Aus jeinen Schwächen hatt' er ein System gefügt, in das er wie die Klinge in die Scheide paßte. Er postulierte seine Abereilungen: so war's nach Sinn und zu Zweden dann geschehen. Dabei bejaß er eine fast dichterische Kraft der

Selbsttäuschung. Er hielt sich wirklich manchmal für einen "väterlichen Freund". Genug. Er bracht's zuwege, daß ich die Posse — eine elende Posse, die blane Fleden an Hirn und Berg für mich armen Hanswurst darin bedeutete -, er bracht's zuwege, sag' ich, daß ich die Posse agierte. Ich habe mich nicht ein einziges Mal unwillig gezeigt. Ich wollte mir's beweisen, daß ich's vermöchte. Es gelang. Und er, der auf dem straffen Seile meines Willens, unahnend die Tiefe, wie ein Nachtwandler balancierte, — ein Lodern des Strickes: er wäre hinabgestürzt — hielt sich für einen die Liifte beherrschenden Adler: So zwang ich ihn, sich zu ergeben. Er mußt' mich, mußt' mich - er war zu weit gegangen; alle um uns jahen's — knirschend loben. Da hatt' ich ihn gewollt. Nun lenkt' ich langsam ihn. Und wie er's nicht gemerkt hatte, daß ich ihn mit dem Aufgebote aller Kräfte auf seinem Seil erhielt, so merkt' er's nicht, als ich das Ende festband und einen breiten Gerüstbalken unterlegte. Ich aber war erschöpft. Wenn ich des Nachts auch am Mavier auf den Himmelstönen ins gelobte Land emporftieg — ich komponierte damals einiges frause Zeug, das mir noch heute auf dem Halse liegt -, ich ertrug's nicht länger, daß ich wie ein Lasttier mein besseres Ich so fremden Zweden - ach, wie fremden Zweden! - hinopferte. Ich fagt's ihm eines Tages. Ließ ihn wirbelnd fallen. Ich sagt's ihm ins Gesicht, daß ich jest, da er glauben konnte, mich besiegt zu haben, da er wohl anzunehmen gar sich unterfinge, ich hätte "eingesehen", nicht willens sei, das trifte Treiben fortzuseten. Raum daß er antwortete. "Am Ziele" zeigt' ich ihm, daß er sich nicht von der Stelle gerührt, daß ich, ich allein ihn, folang' mir diese Täuschung beliebt, wie Christophor getragen hätte, einen wunderlichen Erlöser. Und mit ruhigem Berzen ichrieb ich meinen Abschied. So bin ich Musikant geworden. . . . Mit welchen Hoffnungen bin ich ausgezogen! Ich hab' Dir jüngst ein kleines Bild aus jenen ersten Tagen entworfen. Es war die Zeit, da fern von mir meine kleine Cacilia ftarb. Mein liebster Freund, jest, da ich jahrelang die "Freiheit" ausgekoftet habe, kann ich, beide wägend, fagen: Sie sind gleich nichtig an Gewicht, die "Freiheit" und der "Dienst". In sich felber trägt der Mensch seine Freiheit und seinen Dienst. Da können die anderen nicht herein. Die äußeren Umstände find so wesenlos! Schatten, Nebeldünste, die sich lautlos bilden und lösen. Das Wesenhafte ift in uns. Aber befigen muffen wir uns. Go find wir frei und - dienen. Wir und - uns. Alles andere ift eitel. Amen! Gute Nacht.

> Dritte Bigilie. Kreisler an seinen Freund Theodor. Mein Theodor!

Ob Du wohl einmal in den Besitz dieser losen Blätter gelangst? Ich sende sie Dir nicht einzeln, wie sie fallen — obwohl der erste Brief ganz

aus einer solden Empfindung geboren ward -, denn zuvörderst vermeide ich derlei "pekuniäre Extravaganzen", wie meine Frau fagt, die Gute, wie viele "pekuniäre Extravaganzen" vermeide ich nicht! --, und zweitens hätte das einmal begonnene Absenden vielleicht die Folge vereitelt, die mir jest dunkel vorschwebt. Du hättest entweder nicht geantwortet — nicht wahr, es ist auch dieser unwahrscheinliche Fall in Rechnung zu stellen? --, dann wäre sicherlich die Fortsetzung unterblieben. Oder Du hättest geantwortet, dann mare dieser Korrespondenz sogleich ihr Rauber genommen worden: ich meine, Du hättest mich durch das Körperhafte des Adressaten an die Kette des Verkehrs gelegt, ich hätte nicht mehr jo ganz aus mir herausgehen mögen, hätte in Rucksicht auf etwaige Mitleser oder Hörer mich in Zucht genommen, ja Dir selbst gegenüber oft vielleicht den "Briefschreiber" tragiert, wie das notwendigerweise die festgehaltene Beziehung zu einem Fragenden und hinwiederum Antwortenden mit sich bringt. Ich wende mich also an Dich, mein Theodor, wie an eine Traumaestalt. Ich bin Dir so viel besser, bin überhaupt besser, da ja Sündhaftigkeit doch nur eine Folge der bestehenden und bewußten Relationen ift. Ich sehe Dich andererseits doch immer vor mir, im hellgrauen Frad, tadellofer Chemifette und Bein über Bein geichlagen, die langen Unterschenkel in seidenen Strümpfen, den linken Urm auf der gepolsterten Lehne, die Hand leicht ums Ohr und an die Schläfe gelegt. Und ich habe das Gefühl, als zöge ich Dein befferes Selbst mit den Empfindungen herbei, die ich ihm weise. Eine Libation diesem feierlichen Augenblicke der stärksten Anrufung!

Bwei hohe Rerzen fteben zur Rechten und zur Linken meines Schreibebogens. Über mir tidt eine brave Wanduhr mit diskretem Pendelgang. Die immer etwas empfindlichen Beine sind in einen alten grünen Mantel gewidelt. Vor mir hängt an der sonst kahlen Band ein Miniaturbilden meiner Cacilia. Eine Libation! Wieder eine recht extravagante Vergendung! Sei's drum! Das nächste Glas führ' ich realeren Zwecken zu. Und nun frächze weiter, geduldige Reder, wie die selbstgefälligen Stribenten zu sagen vflegen. führe mich auf den Schnörkeln, die deiner schwarzen Spite geheimnisvoll sicher entquellen, ins Märchenland der Worte! D, ihr Worte, ihr erbarmlichen und föstlichen Diener der Idee! Allmächtige und ohnmächtige. sinnlose und sinnvolle, kalte und glühende Worte. Immer muß man durch euer stählernes Spalier hindurch zur Erkenntnis, die doch am andern Ende wohnt, von wannen ihr herkommt! Ob einer denkbar ware, der ohne Worte lebte? Nicht ein Stummer, denn der ist nur scheinbar ihrer Tyrannei entzogen, sondern ein Wortloser! Der die Welt ohne Worte begriffe und ohne Worte wieder aus ihr ginge ins größere Schweigen! — Ich möchte wohl einmal versuchen, trot den Worten zu denken. Oder die Worte anders zu werten, als es uns ein für allemal von der Schule aufgetragen ward. Sie etwa so zu stellen, daß

fie leuchteten, oder fie fallen zu laffen, daß man ihren Fall, nicht ihre Bedeutung vernähme. . . . Was ist doch die Musik für eine himmlische Erscheinung. Sie kommt zu uns, eine echte Tochter der strahlenden Räume, wo der Berr seine unendlichen Schöpfer- und Erhaltergedanken denkt. - ohne Worte. Und obwohl sie berniedersinkt in unser, der Menschen, armicliac Sphäre der Awede und Borftellungen, scheint sie boch andererseits uns gang eigenst zu gehören, als stiege sie herauf aus unsern Tiefen. Aber es gibt fein Oben und fein Unten. Es gibt nur in sich rubendes Sein, und die Welt, so wie wir sie glauben, ist ein Aberglaube. Musik aber ist Atmen des beruhigten Seins, Musik ist nicht von innen und nicht von außen, fie ift nur fich felbst gleich und zeitlos, obwohl wir ihrer durch die Zeit bewußt werden. Ich glaube, auch das traumhafte stumme Blüben der Blumen ist Musik, und das Lächeln der Rinder ist Musik und das Strahlen der Sterne. Sie ist die Seele des Ans.

Und also bin ich Seelenkönig, ich letzter Seelenuntertan. Der Titel "Musikdirektor" aber, mit dem man mich hier bechrt, seitdem ich beim Theater war als Dirigent und Komponist, erscheint mir eine skurrile Parodie auf mein Berhältnis zu meiner angebeteten Königin. Echt menschilch ist er nur vom Herrscherftandpunkte gefaßt.

Lag Dir erzählen, wie ich hier "herrschte". Als ich die erste Oper dirigierte, gab man mir nicht undeutlich aus den Bankreihen und Logen zu verstehen, ich follt's lieber bleiben laffen. Die Leute vermißten den Ich aber saß am Klavier. Das war ungewohnt und also Kiedelboaen. verwerflich. Dummerweise nahm ich mir die Sache jo zu Berzen, daß ich's aufaab. Nurmehr Proben leitete ich. Aber der Tag fam, da ich von dieser selben Meute mit dem freudigsten Gebell sogar auf die Bühne gejagt wurde. Ich hatte zum Namenstage der Fürstin ein Singspiel verfaßt und vertont. Es war eine äußerst liebliche Allegorie. Die Familie des Allergnädigsten war erschienen. Das Publikum freute sich schon im voraus der zur gewärtigenden Rührszene, die auch nicht ausblieb. allem Bolf küßte der Erlauchte die Sand seiner Amalia, als, umfränzt von Genien, ihr Konterfei sich dem bewegten Hause von den Brettern Ich hatt's gemalt. Es war der Farben nicht gespart worden. Besonders eine Perlenschnur war mir wohlgelungen. Man begehrte es iprach sich herum - den Maler, Dichter und Komponisten zu sehen. 3ch stand im Proszenium. Sie zerrten mich hervor. Aubelrufe er-Ich verneigte mich gegen die Loge der Herrschaften. zeisin Hedwiga sprach über ihre Achsel weg mit dem Kammerheren von K. Ind fie hatte sie ermorden mögen. Und sie hatte ja recht! Es war eine gang unangebrachte Chrung des Lieferanten. Wenn einer Maler ift, Dichter oder Komponist, so tu' er, was er einmal nicht lassen kann, empfange feinen Barlohn, vergüte sich seine Auslagen an Farbe, Feder,

Tinte, Papier und zerrissenen Saiten und belästige nicht den Käuser mit seiner menschlichen Erscheinung. Ich weiß nicht, ob mir Prinzessin Sedwiga diese Lehre zu erteilen geruhte, aber daß ich sie wie einen Beitschenhieb über meinem Herzen empfand, das kann ich Dir beschwören. Bedenke außerdem, daß ich kein zugereister Tenor, sondern der wohlbekannte, zu Fuße nach S--hof zu pilgern durch den Mangel einer schicklichen Chaise gezwungene Haußlehrer dieser jungen Dame war, und ermiß die Abgeschmacktheit meines Betragens, in Stiefeln und kaffeebraunem Rock die Szene zu betreten, wo kann noch Jungfrauen und Genien höchst annutig auf und nieder getrippelt waren! Die gnädig verstattete Huldigung des beifälligen Parketts hatte mich übrigens vollauf zu entschädigen sür gehabte Mühe: ich erhielt nicht einen Denar an sonstiger Anerkennung. Gerührt durste ich mich wieder entsernen. Ich tat's so gründlich, daß ich dem Theater überhaupt Balet sagte.

#### Bierte Bigilie.

Areisler an seinen Freund Theodor.

Beute steht mir mit zudringlicher Lebhaftigkeit ein Moment aus meinem früheren Leben bor den Augen der Seele. Ich will ihm näher gehen, daß er mich segne oder weiche. Höre. Ich war ein junger Beamter noch und voll rastlosen Eifers nach Tätigkeit. Daß es nur — nur!! die Kunst in mir war, die so laut pochte, ahnt' ich noch nicht. Ich ließ den drängenden überschuß in die morschen Holzgefäße strömen, die mir damals — war ich doch von väterlicher und mütterlicher Seite her ein Bürger, ein burgerlichfter Burger - Pflicht und Bestimmung beißen mußten, denn es wäre ja ein Frevel gewesen, an der Richtung meines vorgeschriebenen Weges, an seiner Unbedingtheit. auch nur zu zweifeln. Ich tat's oft genug und schlug mir dann die "fündige" Bruft. — Ich arbeitete mit einem wahren Fenereifer. Ich war an einen sympathischen Borgesetten geraten, der meinem lobenswerten Gifer willkommene Nahrung bot, Belehrung, Beispiel, Aufmunterung, freundlich-zielweisendes Urteil. Ich kam oftmals des Tages zu ihm gelaufen mit einem Aft, einer Satichrift, die ich als Entwurf zu bezeichnen die innige Bescheidenbeit besaß, auf daß er mit seiner besseren Einsicht sie bemängle. ließ mir von ihm das Konzept drei- und viermal umstoßen, ich grollte nicht einmal seiner Bedanterie, die sich nicht genug tun konnte an kleinlichsten Barianten des gewohnten Ausdruckes: ich war dankbar, ich war freudig, ich war gehobener Stimmung. Ich jaß vom frühen Morgen bis zur sinkenden Nacht — kaum gönnte ich meinem leiblichen Begehren Bansen der Stärkung, nie der Erholung, ausgenommen die notwendigste eines bleischwer mich überfallenden Schlafes — an meinem Tijche. . . . Eines Tages berief mich ein Briefzettel in den Gasthof. Ein Universitätsfreund war auf der Durchreise in den Ort gelangt. Er hatte sich meiner

erinnert, ihn verlangte, mich zu sehen. Ich fam. Benige Jahre hatten ihn weientlich verändert. Er reifte einer kleinen Truppe nach, die in jenen Gegenden ein Schauspiel von ihm tragierte. Ich kannte sein Schaufpiel nicht, ich wußte wenig mehr von ihm selbst. Er jag mir gegenüber. Die unansehnliche Gestalt trug sich in einer schönen freien Haltung. Das scharfe kluge Auge war so treu und tief wie einst. Der willensfräftige Mund schloß sich noch immer so fein wie eine Schale hinter seinem hellen, fühnen Wort. Ich war einigermaßen beschämt. Selbst wußt' ich's nicht, warum ich eigentlich errötete, ich fand steife nichtsbesagende Bhrasen statt der auten Wendungen, die sich sonst bereit hielten. Ich war nicht Gerr meiner selbst. Etwas Täppisches froch aus mir wie ein fibler Geruch. Meine Stimmung, anfangs erregt, ichlug um in ein trübes Gegenteil. Ich fühlte mich beobachtet, spöttisch fast, wie mir dünkte, sogar mit Mitleid. Mein Groll gegen mich warf sich auf den, der meine Blößen so wehrlos sehen durfte. Da nahm er meine Hand: Du armer Tenfel! jagte er. Bas plagst du dich ab, mir zu scheinen, was du dir selbst nicht glaubst? Ich sehe in dich hinein, durch dich durch. Bersuche nicht mehr, dich zu verstellen. Sei gang flein und schwach und elend, wie du dich zu innerst ja doch empfindest! Abhängiger! Stlave, der mit seinen Ketten prahlend spielt, sie trägt, als wären sie Schmuck! Aber frohlocke! Du kannst sie abschütteln mit einem Rud. Um jo leichter wird sich dein Arm streden, dein jest jo beladener Naden aufrichten. Ich kenne nicht die Stimulantien der Unfreiheit. Aber ich kenne die Wonne der Freiheit. Ich kenne und preise ihren blauen Himmel wie ihre Wetterwolfen, ihre herbe Schönheit. 3ch liebe sie, weil sie mich liebt. Du verkriechst dich jetzt vor ihr, weil du dich vor ihr ichämft. Sei du! Gib diese Enge auf und eratme, erfühle dich wieder! Wirf diesen Trödelfram von Sitte und Gepflogenheit von dir! Gib deinen Kräften würdige Gegner! Ringe mit dem Engel! Du wirst mir jest sagen, daß dich der Zwang bilde, daß er dich stähle, dich deine Muße um jo glübender umarmen lasse. Ich sage nein. Bwang ist Not, nicht spielende Wahl. Seelennot, erbärmliche Bequemlichkeit der Borichrift. Du haft geduldet, daß sie dich in ein Gehäuse iverrten, und läffest stolz dein Bendel schwingen hinter Glas. Zerbrich's! Steig heraus! Wirf dich in die freie Luft! Schwimme! Was bedeutet denn der "Erfolg" deiner Bestrebungen! Gine Kläglichkeit. Gin Nichts, einen Schnörkel für Bürger und Bürgerinnen. Romm zu dir! Reib' dir die verpichten Augen. Spring aus dem versettenden Faulbett der Berwandtensabung. Red' ihnen die Zunge heraus, ihnen, die täglich zur festacietten Stunde sich in die Würde kleiden, an die der Schuster und sein Gevatter in der kleinen Mohrengasse glauben. Entsinne dich deiner wahren Würde. Du bist ein Künftler. Laß dich selbst aus dir heraus! Entbinde endlich dein verfümmertes 3ch! — Und ich entgegnete ihm mit

allen Waffen des Philisteriums. Es sitt ja nicht tief bei mir, aber ich bin immer Gegner einer ohne Nücksichten auf einen anderen Standspunkt vorgetragenen Weinung. Und du weißt, wie ich die "Grundsätzlichen" reize. Immer vermag ich "auch wieder so" zu sprechen. Danals, da jener "Weiß!" rief, donnert' ich "Schwarz!", und doch schrie alles in mir "Weiß!".

Das turbulente Gespräch fiel mir heute ein. Warum? Beitrag gur Ich hatte im Theater Brückenschlagskunft im Reiche der Gedanken. wieder einmal finnend das Publikum betrachtet, die Horde, an die wir Künftler, wie man uns mit Bak heißt (ja, es ist Bak und - Berachtung darin!), unser Bestes hergeben. Diese wogende Oberfläche, dieses schillernde Ungeheuer. Warum wir's ihm geben? Die Frage fiel mir schwer aufs Berg. Beifall begehren wir, eitle Affen, die wir sind. Und wir zürnen, wenn er ausbleibt. Das Publikum aber zollt ihn mit gleicher Freudigkeit Calderon und — einer Affen- und Pudeltruppe. wünscht denn diese Menge? Nichts als Unterhaltung. Und die sich als Renner geben, find eigentlich die unleidlichsten. Kann denn einer, außer er sei wirklich von Uranfang wesensgleich, in uns hinein? Sieht er nur in uns hinein?! Dies einerseits. Und wiederum: geben wir uns denn her, un 8, das, was gang unfer ift? Ein Widerspruch. Vorläufigkeiten, Ausflüchte, Stellvertretungen alles! Schon an den Mitteln liegt's, die uns zugemeffen find. . . . Dagegen aber die Hölle in uns, diese brandlodernde Hölle einer Künftlerseele! Dieses brodelnde Wogen von Welten, die fich wie in Abgrunde in uns fturgen. Dieses Getose von Berzückungen und Qualen! — Als ich das dachte, fiel mein Blick auf den Präsidenten des hiesigen Gerichtshofes. Er sah dem Treiben auf der Bühne gelangweilt zu. Und ich fühlte grauenhaft mit ihm die überlegene, boje Berachtung, die in ihm wuchs. Dabei, siehst Du, ift mir jener Freund eingefallen. Ift es nicht eigentlich zum Totlachen? Was für ein Wesen machen wir aus uns, und wie tief stehen wir in der Sozietät! Wir find wahrlich Burger eines unsichtbaren Reiches, oder beffer: Tyrannen unsichtbarer Kastelle. Lächelnd geht man über uns hinweg zur zivilen Obliegenheit, die so viel solider erachtet wird. denke an meine drei Brinzeffinnen (Bedwiga übrigens legt seit neuestem ein verdächtiges Gebaren an den Tag. Ich weiß nicht.... Doch davon nächstens), ich dachte olso an "meine" drei Prinzessinnen. Steh' ich von perfönlichen Gefühlen ganz abgesehen. . . . Achtung! Das Rapitel Hedwiga liberzieht sich von innen heraus mit Glut —-, steh' ich neben oder unter ihrem Gärtner, ihrer Verschließerin? Ich meine als Mitglied des bürgerlichen Zirkels. Und da rede mir einer von "Freiheit"! Ich habe sie ja jest vollauf. Und - leih Dein Ohr her, Bester - ich se hne mich nach dem Käfig des "Berufes". Ganz verstohlen sehn' ich mich. Und nur manchmal. Und verachte mich ganz entsprechend deshalb. Es

ift ja auch kläglich. Jedoch — hörst Du meine Fran atmen? Hörst Du meine kleine Bendüle tiden? Das ist das Leben. Die Atemauge dieser Schlafenden und die Atemaiige diefer Uhr. (Lettere freilich kann mein Erbe wieder aufziehen.) Die Kunst aber ist grauenhaft. Du willst. ist das Leben aranenhaft. Grauenhaft find Atemzüge. Wir verstehen den Zusammenhang nicht. Und die Runft ift wie ein hängender Garten, von deffen Rand einer ichwindelnd blickte, bis er ersah, daß der Garten mit einer entsetzlichen Geschwindigkeit stürze. Oder . . . steige. Es ist dasselbe. Ins Unendliche geht's. Und das hat einer in fich! Es ist entsetlich. Mein Freund, danke Gott, daß Du mich nicht verstehft. Und wiederum: Dank ihm nicht und laß mich ihm danken, daß ich's ganz erfühle. Denn es ist doch furchtbar-schön, entsetlich-groß! — Mir ist jett auf einmal, als hätte nichts Bestand. Ich klammere mich an den Tisch. Er verfinkt mit mir. Es geht rasend ichnell. Merkwürdig! . . . Salt! . . . Nein, noch nicht. Gine Traumerscheinung. Gin Wunder. Ich sehe auf einmal durch alle Namen und Vegriffe hindurch. Wie gläsern ift alles. . . . Mir schwindelt. . Da, Gott sei Dank, wieder die Atemaiige der Uhr. Taujend Beltjahre find um. Ich bin um taujend Beltjahre älter geworden. Oder junger. Sind das Gegenfate? Meinft Du? Ich versichere Dir, es gibt keine Gegenfate. Freilich in der Welt der Meinungen wohl. Aber diese Welt ist eine Topfscherbe oder eine Käjerinde. Gott verzeih mir's, sie ist's! Und nun denke, Freund, denke, wie lächerlich! In dieser "Welt" soll sich die Kunst offenbaren! Ich lache laut. Hunst! Was kann da herauskommen? Es ist ja ein Wis, Aberwis, Bahmvit! — Meine Frau ist erwacht, aufgesprungen und im Nachtrocke zu mir geeilt. Ich habe ihr die Hand gestreichelt, und sie hat mich aufs Saar gefüßt. Gang leife. Dann ist fie lautlos wieder gegangen. Wir haben nichts miteinander gesprochen. Sie ist die zartestfühlende Befährtin. Aber wir geben nebeneinander, nebeneinander, und . . . auf einmal bin ich um taufend Belträume weiter. Oder um taufend Belträume zurück. . . . Ift es nicht wieder dasselbe? - D Theodor, wenn Du dieses wirklich läsest! Db Du nicht um Hilfe riefest wie ein Ertrinkender? . . . Guter, nicht wahr, Du haft noch nie daran gedacht, daß man dem Fremdesten auf der Welt — dem Weib — sich am irdischesten verbindet? Nicht wahr? D, Du follst es auch nicht. Du follst nur ielbstverständlich leben. Ich kann das nicht. Ich sehe überall entsetliche Bunder, überall Abgründe. Reinen Schritt tu' ich, ohne Abfturge zu wagen, von deren Gräftlichkeit Du Dir keinen Begriff machen fannst. Denk an den Traum vom Fallen. Denk an den Traum vom Briechen in Sadhöhlen, die sich verengern. Denk an den Traum vom Edwimmen unter meisenbreiten Briiden, die fich immer näher an die Oberfläche des Wajjers herabjenken. Denk an den Traum bom bewußten Totsein. Deuf an den Traum vom Gefrieren. — Doch, Du Lieber, Argloser, verzeih: wie sollst Du an Träume denken, die Du ja nicht kennst, nicht ahnst! —

#### Fünfte Bigilie. Areisler an jeinen Freund Theodor. Geliebter!

Was ist ein Mädchen! Nicht wahr? Und Du bist nicht einmal der Maßgebliche hierin. Denn Du mußt doch eigentlich hier die Chemannsftirn in krause Falten gieben und Ropf und Finger schütteln. "Immerhin"! Ach Gott, Theodor. Es ist nicht vonnöten! Schüttle nicht! Ich weiß, was ein Mädchen ist! Himmel und Hölle, Leben und Tod. . . . Run ift es heraus. Endlich. Denn seit ich mich niedergesett, seit ich die Feder an das jeweils feine und wiederum raube Papier gestellt habe und mit ihr auf und ab gefahren bin über die Seiten nach dem Diftate der übervollen Secle, jo lange ichon wollt' ich's und wollt' ich's wieder nicht fagen. Nun ist's heraus. Ja, Theodor, ich liebe. Und lange bereits. Meine Briefe haben bisher Gerümpel abgeladen, Schutt von immer wieder einstürzenden Gebänden, die ich aufführte, um nicht in die Sonne zu schauen, weil sie blendet. Unbesteglich stieg sie immer wieder auf, nein, stand sie immer wieder da und strahlte mir ins Berg, das sich wand vor ihrer Allmacht. Ich liebe. . . . Ich liebe ein Mädchen, das mich nicht wieder liebt. Sie heißt Julia und ist die Tochter eines großen Saufes. Thre Mutter hat mir, seit sie's gemerkt, ihr Wohlwollen entzogen, hat mir auf ein Haar das Haus verboten, das ich mir selber verbot, als sich meine Julia einem andern verlobte. Und was für einem andern! Erlaß mir die Schilderung des Ausjages, der sich an ihrem blütenweißen Leibe nun heraufschuppen joll! Ein Wüstling, ein Schurke, ein Dummkopf, ein Elender! Nicht einmal leibliche Vorzüge besitt der Schändliche. Aber — er ift reicher Leute Kind, ein Senatorsohn, selbst ein Anwärter auf bürgerliche Ehren und die wattierten Bürden des fettigen Philisters. Madame aber braucht's. Sie hat übel gewirtschaftet. Das "große Haus" wankte, als der Werber eintraf. . . . Genng von ihm, genug von ihrer unleidlichen Mutter, einer alten Kokette, einer selbstgefälligen Dilettantin in allen "Künften", einer dummfrechen "Gönnerin", einer geschminkten, üppigen, fleischbeladenen Bettel. . . . Von ihr, von ihr allein, der ich in diesen stummgeborenen Blättern Lebewohl jage, bis . . . ja, bis wir uns wiederschen im höheren Dasein! . . .

Mein Freund, ich sage Dir, hobe keinen Stein auf, er würde erglühen in der Hand, die ihn schlendern will, er würde zu Blei werden und Dir den Arm aus der Schulter zerren. Du hast nichts zu tadeln. Du hast auch nichts zu verzeihen. Und wehe Dir, wenn Du mich bedauern wolltest! Von niemandem, auch nicht von Dir, lass ich mich bedauern!...

Aber verachten auch nicht. . . . Freund, wo wohnt die Seele des Menschen? Sieh, diejes Mädchen, deisen Inneres erfüllt war von der Musik der Sphären, gibt ihren Leib an einen Trunkenbold und Botenjäger. Dieses Mädchen, deisen ganze Ericheinung Rhythmus atmet, Harmonie ausströmt, wird sich von seinen lahmen Lenden vielleicht ein Kind schenken laffen, das aus dem Paradiesgarten der Runft die zehrende Schnsucht und aus der Söhle des Lasters die Müdigkeit als Morgengaben empfängt. Und seiner Seele frankelndes Leben wird sein wie das stumme Leiden eines vom Jäger geflügelten Bogels. Gott aber ficht dem zu und bleibt verhüllt. . . . Ich stand wohl hundertmal hinter Julien, wenn sie auf dem Flügel sich begleitete, und sah, wie ihre weiße Seele taubengleich fich in die reinen Lüfte der seligen Soben erhob. Dann, wenn ich feuchten Auges ihr leise die Sand driickte und langfam, langfam die Stunden der Welt sich einfanden mit ihrem grauen vervilichteten Gange, dacht' ich oft an meine Frau, die in der Kammer nähend über meinen Bemden faß. Und ich fühlte, es gibt nur eine Wirklichkeit für mich: die hängenden Gärten der Runft. Denn all das andere ift nicht von der Kraft, die nur fie gibt, der Schwingenfraft, die uns befreit. . . . Bier steht ein Mädchen, sie heißt Julia M., trägt ein weißes schlichtes Aleid und das dunkelbranne Haar in einen losen Anoten gewunden im Nacken, an den Füßen hat sie leichte Areuzbandschuhe; neben ihr ein Mann von einigen Dreißig, mit struppigem Haupthaar und einer bleichen, faltigen Frage, flein und durr, heißt Johannes Kreisler und steigt in Stulpenstiefeln und einem abgeschabten kastanienbraunen Frack täglich aus der ehelichen Schlafftube im Dachboden, Notenhefte unterm Urm, auf die Straße hinab, wo die Hökerweiber ihren Aram feil halten und rauchende Fuhrwerker Würfel spielen: und dieses Mädchen und dieser Kapellmeister und Musikdriller für tajchengeld-behaftete Konrektorstöchter fliegen stundenlang eng aneinander geschmiegt im strablenden Ather der mahren Liebe. . . . Wo wohnt die Seele des Menschen? Wo hat meine kleine Cäcilia die ihre gelassen, da sie Fremde hinuntersenkten in ihre jchmale Grube. Schwingt sie mit im Weltraum, den wir "Naum" nennen, da wir "Räumlichen" nur Räume fassen können, und der vielleicht in uns felbst ift? . . .

Wie ist es möglich, daß wir auf den Leichnam unseres Menschentums in Stunden der Vergöttlichung durch die Kunft wie aus Jahrbillionenfernen hinabsehen — und dann mit eins wieder in dem Jimmer mit den gelben Tapeten stehen, wo Goldlack in weißen Töpfen auf dem Fensterbord gereiht ist und ein Kanarienvogel singt, der höchstens acht Jahre zu leben hat, singt mit einer jubelnden Stimme, die seine kleine Brust zu sprengen droht? Und das Mädchen und der Areisler gehen abends jedes in sein Vett, sie in ihr weißes, unter den Musselinvorhängen in der Erferstube, er in sein wackliges in der finstersten Ece seiner Be-

hausung, wo die Dachsparren sich verkreuzen, und neben ihm liegt das Weib, das ihm die kleine Cäcilia geboren hat, die jett schon in der Ewigkeit flattert mit den zitternden Flügeln der Gottesliebe. . . . . Freund, wir sind Schatten eines höheren Schauspiels, und manchmal träumen wir unser wahres Sein. Es ist gefährlich, davon zu reden. . . . Die Stille schwingt um mich. Die Geister wölken sich siber mir. Ein Schauder faßt mich vor der Unendlichkeit Gottes und der Kunst. . . .

#### Sechfte Bigilie.

Arcister an feinen Freund Theodor.

Warum wir Klügeren, Höhergearteten uns so viel lieber und besser auch mit dem gemeinen Mann unterhalten als mit den Gebildeten, unserem eigentlichen Publifum? Lieber mit Jägern und Fischern, Autschern und Laftträgern als mit Professoren und Beamten, gar mit Schöngeistern und Blaustrümpfen? Ich wenigstens, wenn ich in eine Gesellschaft gerate, von der ich zuvor weiß, man werde sehr gescheit sein und äußerst belehrsam, gar die jogenannten "anregenden" Gespräche führen, bin übelgelaunt, einfilbig oder, genötigt, mich vernehmen zu lassen, unwirsch und grob-parador, widerspruchsvoll und iiberhaupt unleidlich. Besonders die Damen, die "geistige" Unterhaltung lieben, sind mir in der Seele verhaßt. Ich könnte sie auf der Stelle erdrosseln, wenn fie mich langfam mit ihrem Redeseim einzuspinnen beginnen, aus dem es eben kein Entrinnen gibt als Totschlag oder höchst unschiedliche Flucht. Das Totschlagen wäre überhaupt in so vielen Fällen gesellschaftlicher Belästigung weitans beguemer. Da muß man denn, da man's leider ja doch nicht sich leistet, auf Finten sinnen und unterweilen, in Seelenangstichweiß gebadet, feithoden, und fiiblt, wie man runglig und fabl wird, öd' in Berg und Magen, wie die Finger anschwellen und fich heiß mit Blut füllen, wie die Beine schwer werden und einschlafen, der Rücken sich frümmt und schmerzt, die Ohren fansen, der Schädel brummt, der Haß mächst, sich bäumend wächst, eine von Söflichkeit gleißende Schlange. Dagegen mit Fischern, Arbeitern, Gärtnern, was für eine Lust zu leben! Man steht hinter ihnen, sieht ihrem Werk zu, das sich behaalich absvinnt, das ihre Musteln spielen macht, all ihre Sinne bannt, sie auflost in der Betätigung und sie eins werden läßt mit der Natur, der sie dienen. Man fitt so bernhigt bei ihnen, fühlt sich so sicher, die Brust wird weit, der Kopf hell, das Herz gut. Man fragt nach dem und dem, erhält kurze oder behäbig spulende Antwort, wird nicht weiter beachtet, muß nicht Blide aushalten, die gespannt sind wie Trabtseile von Aug' zu Aug', ist gang unbefangen im Gehaben, wittert nicht Eitelfeitsfallen, bangt nicht vor Selbstichüffen der ekelhaften "Konversation", träumt wohl ab und zu, läßt gar ganze Stunden hinrinnen wie weichen leisen Sand, ist glücklich. Und erst Kinder! Welche Wonne, mit Kindern zu leben, sie zu beobachten bei ihren Spielen, ihrem Tätigkeitseifer, nicht etwa sie zum Stocken zu bringen, sondern einzutreten, ungefährdet, ohne Schen zu erwecken, in ihre lieblichen Kreise, unter den Blumenhallen ihrer lauteren Worte hindurch einzutreten in ihr himmelhochragendes und erdesicheres Reich, sie zu begleiten auf ihren steten Pfaden, die keine Brustwehren haben und sich mit eins in Wolkenblau verwandeln. Kinder, selige Kinder, euer Heim ist luftig, leicht und doch ehrlich gewachsen! Euer Utem ist rein, eure Augen sind hell, eure kleinen Hände sind ftark und tren.

Eltern, ehret eure Rinder, auf daß ihr lange lebet und es euch wohlergebe auf Erden! Ehret den Frieden eurer Kinder, ihren Frohfinn und vor allem ihren Schmerz! Der Schmerz des Kindes ist Urweltschmerz, tiefster, schmerzendster Schmerz der Arcatur. Da könnt ihr euch eurer Rinder erst wert erweisen. Wert, wert! Jest könnt ihr euch eure Rinder zu ber dienen trachten! Geduld, leife Gite und Auftun aller Pforten, die in den Frieden eines mahren Herzens führen, das sind die Regeln, deren Befolgung man von euch als rechte Gottestugend fordern darf. Erfüllt ihre eure Pflichten, eure größten Pflichten, Eltern, die ihr Kinder in die Welt sett, als wäre euch das anders als unter der Last dieser gewaltigsten Pflichten verstattet? Ihr, die ihr zu lieben vorgebt und euren angestachelten Sinnen nicht verbietet, ein Rind zu zeugen, wißt ihr, was ihr auf euch nehmt? — Glaubst Du, Theodor, daß meine Liebe zu Julia fo rein war, daß ich dies alles dumpf und wie hinter Nebeln fühlte, immer fühlte, wenn ich sie so recht aus tieffter Seele ansah mit den Bliden der ewigen Liebe? Und immer und überall in jedem Beibe, das mir etwas bedeuten will, das wie ein Auge sich auftut nach dem Paradiese, erblick' ich meine Cacilia! Es ist ein schöner, tiefer Gedanke der Katholiken, der Beiligenglaube. Jeder Mensch hat wirklich seinen Schutpatron. Und hinter dem einen Weibe, das ich liebe in wechselnder Form, -- immer und ewig ift es die eine, fie, die meiner feligsten, traurigsten Sehnsucht verklärte Züge trägt, - steht der Schuppatron, meine Cacilia im weißen Sterbehemdchen, und hat ein Amt von Gott und ist von jeinem Glanz umgeben wie ein Cherub und doch so vertraut mir wie ein Böglein, wie eine liebliche Blume des Frühlings. Ich bete zu meiner kleinen Heiligen. Ich weiß es, sie hat einen hohen und schönen Beruf, in ihr bin ich bei Gott.

#### Siebente Bigilie.

Areisler an seinen Freund Theodor.

Kennst Du die Empfindungen, die einem durch alle Fibern schießen, der mit blanken Schuhen in eine Lache gestelzt ist? Er haßt die Welt, er verwünscht sich und sein Schicksal. Und tiefgebeugt, vergrämt, mit düsteren Gedanken setzt er seinen gebotenen Gang fort. Und Menschen, die durch die Örtlichkeit, die Lage ihrer Behausung gezwungen sind, einen

großen Teil des Lebens tagtäglich mit dem Straßenkot in Listen und schweißtreibenden Qualen zu kämpfen, werden frühzeitig alt, verlieren die gute Gesichtsfarbe und allen Lebensmut, mißhandeln ihre Opfer — Frau, Kinder, Schiller, — und verachten sich selbst so unsäglich, daß sie der allgemeinen Achtung endlich wohl auch verlustig gehen.

Rennst Du ferner die Empfindungen deffen, dem das Rasiermeffer, die Bartseife, der Streichriemen den Dienst versagen? Er bearbeitet seine gereizte Haut mit unterdrückter But, notdürftig bewahrter physischer Geduld, sein Gesicht blutet bald aus zahllosen kleinen Wunden, und die hartnäckigen Stoppeln stehen unentwegt. Er ist für den ganzen Tag ausgeschlossen aus dem Kreise der unbefangen Fröhlichen, sein Werk lastet schwer auf ihm, tausendmal streicht die Sand mikmutig priisend, endlich in zuckender Verzweiflung über das geschundene Kinn, er ist geneigt, bösen Einflüsterungen, hämischen Bermutungen Raum zu geben, seine Feder fratt, der Simmel icheint trüb, der Briefbote bringt Unglücksnachrichten. Oder soll ich Dich an die Gefiihle mahnen, die dem Gilfertigen das Blut aufpeitschen, wenn ihm — der Zeiger rückt geharnischt vor, ein Wartender, eine Wartende ringt die Bände — Suche auf Suche miglingt des Unentbehrlichsten, Dich den Angstichweiß wieder neben lassen, der Dir aus allen Poren brach, wenn Du, aufblidend zum Stadtturm, Dich als Rind der Schulverspätung, als Jüngling des verfäumten Stelldicheins, als Mann der sonst peinlich vermiedenen Dienstesvernachläffigung unentrinnbar ichuldig finden mußtest?

Sich, Freund, von solchen Dingen hängen wir ab. Bon solchen Dingen machen wir uns abhängig. Ist man einmal der livrierte Sklave solcher erbärmlicher Häßlichkeiten, dannwachsen sie ins Grenzenlose, sie überwölken Deinen Hinnen sinmel, sie belasten Deinen unruhigen Schlaf, sie summen in Deinen Ohren, umringen spottend Deine bebenden Finger, lauern hinter seder Straßenecke Dir auf und fallen über Dich her wie die Gläubiger über den ans der abendlichen Vermummung stolpernden gehetzten Schuldner...

### Achte Bigilie.

#### Areisler an seinen Freund Theodor.

Wem gehört die Kunst? Wir sind ihre demütig-stolzen Statthalter und Verwalter auf Erden, unsere Untertanen sind alle von Adel, wie der roi soleil ist jeder einzelne der Satrapen umgeben von den herrischen Sdelleuten der Kunst. Aber was für ein armseliges Gesühl beschleicht den Tyrannen in der Einsamkeit seiner gläsernen Wände, inmitten seiner strogenden Gärten, die den berauschendsten Tust ausatmen! Wie deut' ich dieses herzfressende Gesühl, das ihn schüttelt, wenn er hinausblickt durch die gläsernen Wände des prangenden Schlosses — über dem Portale thront die mächtige Krone der Kunst — und die Hunderttausende sieht, die vorübereilen, ohne den Prachtbau auch nur zu ahnen? Ein

jonderbares Reich, das eingebaut ist in die Welt der andern und mit ihr auch nicht das geringste gemein hat. Was ist Wirklichkeit? fragt der bleiche Statthalter, und seine Frage widerhallt in den himmelanstrebenden Räumen des Palastes. Wem gehört die Kunft? Wer ist Richter über die Bagichalen, die beständig ichwanken? Auf der einen alles, was Leben heißt: Frau und Rind, Umt und Rotdurft, Wolfen und Wind, Regen und Sonnenichein, Lerchenichlag und Amfelruf, Lumpen und Schmut, Karoffen und Lakaien, Könige und Minister, Soldaten und Rellner, Haushunde und Rammerzofen, Bedwiga und Julia -- auf der andern Gedichte in majestätisch schreitenden Strophen, Lieder voll wundersamer Alange, Tone und Farben, Marmor und Erz, zu Leibern und Säulen geformt, Tragodien und Belbenmaren. . . . Da jeh' ich den Ihm dünkt die Welt ein heftig bewegter Saufen von Meinungen, er hört die schrillen Notrufe der Bedürfnisse, vernimmt die anmaßenden Drohungen der Gegner. Rastlos betätigt er sich in Fragen der Bolkkaefundung, und den Folgen des Migmuchses, der Gewitterund Wasserschäden sucht er durch Anleihen vorzubeugen. Im Kreise der Gleichgesinnten erhebt er die schwellende Rede, seine Augen leuchten von den Errungenschaften der neuen Zeit, denen er Bahn brechen hilft durch das Gestrüpp der Abermeinungen. Und er erwägt im Rate der Berufenen Krieg- und Friedensichliffe, er erfinnt Gefete gegen den Bucher und tritt fordernd vor den Herricher, dem Gedanken Freiheit der Außerung Neben ihm an der Kirchenschwelle, über die er zu feierlichem Hochamte im Mantel der Bürde einzieht, hodt der Bettler. Sein Anliegen ist auf das Rächste gerichtet. Er will einen Teller warmer Suppe, bittend ftredt er die abgemagerte Band dem Beller entgegen, den der sorgfältig in Krause und Kragen Gefleidete ihm in den durchlöcherten Filz wirft. . . . Dort die Amme, die ihre von Muttermilch strotende Bruft verdingt und dumpf brütend Lieder der mit Afagien bepflanzten Dorfstraße ans Ohr des ichläfrigen Sänglings flattern läßt, einer reichen Kaufmannsgattin Einzigen. . . . Der Krieger, in hohen Stiefeln und behängt mit Feld- und Chrenzeichen, ichreitet er stolz im Trupp der Beimgekehrten. Gleichen Schritt läßt er dröhnend auf dem Pflaster erschallen, jein verwegenes Auge jucht hinter den Gardinen den Mädchenkopf, der sich errötend vor den breiten Beldenschultern ins Dunkel des Alfovens flüchtet.... Wie nenn' ich ench alle, die ihr die Welt zu besiten meint und ihren Sinn nicht fühlt, wie ich ihn besitze? Nenne ich euch Arme oder Berichwender, Unselige oder Geweihte? Du Bettler, du Mann des Gerichtes, du Schreiberknecht im speckglänzenden Rödlein, du Staatsfanzler mit den Orden aller Weltländer auf der eingesunkenen Bruft, du Beib des Gastwirts, die du hinter dem Schanktisch täglich die idmutigen Grofden gählft und den verstanbten Raje ichneidest, die Gläser im Spülwasser schwemmft, du Bauer hinterm Pflug ohne Kenntnis der

Lettern, die dir den Pfalm von der Mauer der Sonntagsfirche nennen, du Karrenfuhrmann, der du den Mist schaufelst aus den vesthauchenden Grüften der Bofe, wer seid ihr? Seid ihr Schatten meine Wände entlang, oder bin ich ein Schatten an euren? Ihr kennt mich nicht. Ich aber kenne ench. Meine Stätte ift nicht von eurer Belt. Welt ist das Material meines Reiches. Ach bin die Besonnenheit. bin ein Teil der Weltseele, die euch erschafft. Und wenn ihr mich bedauert, der ich einem Ziel nachhange, das ihr töricht und unnüt scheltet: ich bemitleide euch nicht. Ich weiß um euch, ich rufe euch heran, ich stoße cuch von mir, wie es mir beliebt. Und in meinem Palaste bin ich einsam, und ener Vorüberhaften fann ich verhängen mit farbigen Stoffen und starken Zauberworten. . . . Bis ich wieder unter ench heraustrete und ihr an mich stoßet, der ich ein Mensch bin wie ihr, Sohn einer Mutter und Later eines Kindes, das eure Schulen besucht und dem ich unter den Söhnen oder Töchtern eurer Lenden den Gespielen mähle. . . . Was vernigen eure Bejorgnisse Runft, dein Zauber heißt Freiheit. und Gefahren, Freuden und Angste über mich, wenn fie mich ruft! Ich bin unter euch und auch nicht. Ich bin eine Flamme, die ihr zuden machen, aber nicht töten könnt. Löscht mich aus, arme Nachtwächter des Irdischen, tutet euren Abendsegen der Berdauung! Ich bin von Gottes Gnaden: Ihr habt keine Gewalt über mein unsterbliches Teil. Glaubt ihr, ihr schenket Unsterblichkeit? Glaubt ihr, ihr schenket Rachruhm? O Erbärmliche, euch schenkt man meinen Ruhm, der wie eine Gloriole über eurer armen Zeitlichkeit steht! Wie die Sonne strahle ich über Gerechten und Ungerechten, eure Schriftgelehrten aber legen die Karte meines Systems an. Niemals erkennt ihr mich, nie! 3ch bin einsam wie ein Löwe unter den Menageriewärtern. Schlagt mich tot mit Eisenstangen und hängt das Fell an eure schmierigen Wände. Un mein Afrika gelangt ihr nie, das ich in mir trage und das weiter lebt, über mich hinaus, wie Gott weiter lebt über Kreuz und Dornenkrone und Grablegung. Sie hatten einen Stein gewälzt vor das Grabgewölbe. Er aber schob ihn weg, ohne einen Finger zu rühren, durch die Arast seines Geistes.

#### Reunte Bigilie.

Areisler an seinen Freund Theodor.

Über die versluchte schlechte Laune! Wie bin ich ihr untertan, dieser Spinnwebbere, dieser Blutsaugerin! Kennst Du daß? Du bist in der besten, der Arbeitsstimmung, der seligen Empfindung von Kraft und Maß und Sicherheit, der großen reinen Werkweihe. Da kommt Dir einer. Einer der hundert "Freunde", die einen ärger malträtieren als die blutunterlausensten Feindesmassen. Er fragt, ob er Dich störe. Die gotteslästerliche alberne Frage! Natürlich! Immer! Besonders einen

wie mich, der von Amts wegen beständig perturbiert ist, der doppelt Buch führt im vollgeräumten Schädel, zwei bis sechzehn Spulen immer in Tätigfeit hat, zumindest in "latenter". Also, es kommt der Glende mit der elenderen Frage. Bas sollst Du tun? Ihm an die Gurgel springen? Du verziehst Dein Gesicht gur lieblichsten Willfommenfrate und murmelst "jovial": Rein, nein, durchaus nicht! Nicht im mindesten! Im Gegenteil! Nun beginnt er Dich zu rädern. Langsam. Dir steigt in allen Gefäsen der brausende Ichor. Dir ift, als seist Du ichon unter den Arallen der Söllengeister. Allmählich fühlst Du, wie die Kraft sich erweicht, wie sich schmelzend, rinnend, rieselnd Dein menschliches Besen, Dein besseres Ich von Dir löst, wie Du stumpf und matt und schlieflich bleiern wirft. Beraubt, gebrandschatt, nackt, winselnd friechst Du unter die schmutige Decke der Gemeinheit. Bernichtet liegst Du da, und nur das Buden Deiner mißhandelten Nerven verrät Dir, daß Du einst warst. . . . Dann geht' der Mörder. Sorglos, arglos, vielleicht fröhlich. Driidt Dir noch die Hand: "Auf Wiederschen!" Es gibt folde geborene Benker. Ich hatte einen Amtsbruder, damals in der Beit meiner löblichen Anechtschaft, der das Sandwerk aus dem Grunde verstand. Er war die lederne Selbstverständlichkeit selber. Redes seiner zahllosen Worte kam als totes Kind zur Welt! Keines hatte auch nur einen Junken Leben. Er hatte eine Art, Redebrei aus seinem Munde zu schleimen, daß man sich hätte sofort erhängen mögen. Dabei war er von einem geradezu heroischen Bissensdurfte, beständig nach geistigen Erfahrungen aus. Kennst Du diese unfäglichen "Gebildeten", für die Die Nachschlagebiicher, diese Trödelkramladen der seelisch Entarteten, gerüftet sind? Sie haben keinerlei Begiehung zum Lebendigen, sie sind von Meinungen angefiillt wie Kehrichttonnen und massafrieren Dich mit Rompilationen von Einzelheiten. Sie verachten die "ungeistige" Menge und sind tausendmal nichtswirdiger als ein Floßknecht, der nie eine Schreibtafel gesehen hat. Sie sind neugierig wie Beschließerinnen und "benken" unausgesett wie eine automatische Pumpe. Sie tiden wie eine roftige Schlaguhr und hören über dem Minutentappen die Zeit nicht. So ein Barbar hatte mich ein volles Jahr hindurch zum nächsten Nachbar. Er ist stundenlang auf meinen Nerven zermalmend auf und ab geschritten, auf und ab wie eine Schildwache. Dabei war er freundlich wie ein Butterblümchen und rosig wie eine Kinderwange. Er wird's "weit bringen im Leben", denn er ift ein "Gebildeter" und ein "Strebender". ich konnt' ihn gar nie ärgern. Denn ihn unterhielt alles. Er war ein Auswurf der Menschheit! . . . Ich habe mir einigermaßen meine üble Laune weggeschrieben. Sie ist in den Kerl hineingegangen wie in Brotteig. . . . Gleich steigen lieblichere Bilder herauf. Der Morgen gestern im Bark von &- hof, ein Morgen wie ein Jüngling von unserm Jean Baul, taufrisch, würzig, funkelnd, quellklar. Ich war früh aufgebrochen, meiner



Lieblingsschülerin, der jüngsten von den drei Prinzessinnen, selbst einen Rosenstrauß zu hinterlegen. Ich habe solche Anwandlungen. Ob sie ihn dann etwa erhält, ist mir gleichgültig. Es genügt mir, daß ich ihn hintrug in dem Gedanken, daß er sie von mir zu grüßen bestimmt sei. Ein sonderbares Abenteuer. Ich habe ihn der Altesten gegeben, Prinzessin Hedwiga. Ich habe die Kleine verraten an ihre unwürdigere Schwester. Bersteh mich. Die Kleine ist ein Kind, noch ohne Arg. Wer ist "würdig" neben einem unversehrten Kinde!... Sedwiga ist fein Kind mehr. Sie ist ein Weib, dunkelprangend wie die Granate. . . .

#### Behnte Bigilie.

Areisler an seinen Freund Theodor.

Der Morgen grant. . . . Mich froftelt. Seute, nein, gestern war Hochzeit. Juliens Hochzeit. Gin Hurra dem Brautpaare! . . . Ich war den Abend mit den Schauspielern. Wir haben getollt bis zum Tagesgranen. Ich war der Tollste. Mein Wis fnallte wie die Champagnerpfropfen bis an die Decke des verräucherten Kabinetts. . . . Run bin ich mijde. Will zu Bette geben. Unten rührt sich der Markt. Drollig. Lauter weiße Wagenplachen. Und der feine silbergraue Rebel um die Türme. . . . Julia joll jehr blaß gewesen sein. "Wie ein Engel." Nochmals, ein Hurra dem Brautpaar! Ich habe das Haus der Brautmutter nicht betreten seit dem Berlobungstage. . . . Ginen diden Strich unter eine Epoche. Der Mensch lebt weiter. Immer weiter. Es hat nichts auf sich. . . . Ich bin milde. . . . Wie ruhig meine Fran atmet! 3ch will mich leise an ihre Seite legen und schlafen wie einer, der feine vier, fünf Flaschen im Leibe hat. Verhille Dein Antlit, Theodor, mit Deinen Spitzenmanschetten. . . Die Sonne zögert herauf. Alles ist in ein unwahrscheinliches Violett getaucht. Unwahrscheinlich ist auch dieses Bogelgezwitscher von allen Dächern. Unwahrscheinlich ist das Leben überhaupt. "Gute Racht!" . . .

#### Elfte Bigilic.

#### Mein Theodor!

Gestern hat mir einer seine Begeisterung über die Rätsel der Sternenwelt nicht verhehlen zu dürfen geglaubt. Er belehrte mich auf Grund frischer Erfenntnisse — Erfahrungen aus einem öffentlichen Vortrage — über die Fernen und Tiesen des Raumes und seine Bunder. "Bie klein ist der Mensch," rief er aus, "dem Unermeßlichen gegenüber! Nicht einen Burm, ein Willionstel eines Staubkorns darf er sich, demütig, vernichtet, in sich selbst zurückgescheucht, bezeichnen!" Ich meine, einerseits hätte der Mensch nicht erst der gelegentlichen Wissenschaft von den Planeten not, sich so zu erkennen. Andererseits aber: Wie groß ist der Mensch troß den verwirrenden Sternenscharen! Bas sollen ihm mathematische Annäherungsrechnungen da, wo er durch die sebendigste Anschauung

Berr fein fann aller Bunder der unergründlichen Welt! Richt durch Fernrohre und mit Winkeln und Zirkeln gelangt er an das ewig Unerforichliche, aber durch das Ewige in ihm felbst. Edlerer Genosse der Sterne, schwingt er fich über die Sphären ihres falten Glanzes hinauf, hinaus ins Unendliche. Wer das Wejen der Runft tief erbebend erfühlt hat in seiner Seele, der erkennt das Unendliche ohne Bangen. Runft ist nicht irgend eine Betrachtungsweise der Welt. Kunft ist seltsam gesteigertes, nein, nicht gesteigertes, im Wejen geändertes Erleben. Man fönnte sie auch ein Sterben nennen. . . . Freilich, sie haben auch ihre Runft, die Taufende und Abertansende, die sie begreifen als einen leisen Nipel ihres stumpfen Alltags, als eine beschwingtere Saite auf der mißtonenden Beige ihres irdijden Geins. Aber die fe Runft stammt von driiben nicht. Sie stammt aus dem Lag und leidet, unterwürfig, wie sie ift, an seinen kläglichen Bedürfnissen und Nöten. Die Kunft, die ich meine, hat göttlichen Ursprung. Wie wenn man, ohne einen Schnitt in seinen Leib zu tun, einen Menschen umfrempeln könnte gleich einem Sandichuh, also daß sein Innerstes zum Außersten würde, wie wenn die mathematische Aurve plötlich — theoretisch — in ihr Gegenteil umichnappte, ist der doch eigentlich über jeden Vergleich erhabene Auftand, den ich im Sinne habe. Es gibt keinen Stbergang in die Kunft, sondern ihr Ericheinen ist ein aufzuckender und dann gebreiteter Moment, der mit euren erstannlichen Lichtjahren wertet und über ihnen wertet. ift da und doch nicht da. Man wird ihrer nicht eigentlich inne und hat sie plöplich. Ein Umfrempeln ohne Einschnitt. Ein rasendes Gegenjay-Denken, ein Tanmel, der zur höchsten Klarbeit sich beruhigend weitet. Eine blitartige Erleuchtung, die in anderen Regionen wie erfroren anhält. Ein Herausstürmen aus allen Dimensionen, mit denen das Leben der Erde, das Leben der von der Sonne beschienenen Erde, rechnet. Der Rünftler geht aus jeinem Leben in die Kunft, wie Gestalten in den Spiegel und wieder aus ihm gleiten, ohne Bemüben, ohne Willen. Nichts haben feine Sinne damit gu ichaffen, nichts feine Bernunft, dieje feifte Sklabenhälterin der Erfahrungen. Die Kunst ist ihm eine unfaßliche und doch vertraute Erfahrung jenseits aller Erfahrungen, ein entsetzlicher und paradiesischer Raum über und unter allen Räumen. Sie ist zeitlos und ganz unbeweglich. Zitternde Starrheit. Donnernde Stille. Sie hat keine Grenzen. Und sie ist wahr. D, sie ist viel wahrer noch als das Lächeln der Kinder, das Duften der Blumen, das Weben der geräusch= lojen Lüfte, das unaufhörliche Ricfeln des Lichtes. Sie ist noch viel wahrer, denn sie wohnt ganz an Gott, in Gott jelbst. Ja, Gott selbst ift der Künftler, wenn ihn die Gnade wie mit Schwingen von Weltenund überweltenbreite und der Stärke von Schöpfungstagen erhebt über iein Los, als das des Menschen, des Geschöpfes. Und darum wandelt er unerkannt unter den andern, der er heimatlos ist in ihren Gehegen.

Seine wahre Beimat ist über allem Denken und Zielen. Reinen Bater Aus dem Uranfange stammt er und ins fennt er und fein Kind. Urende geht er, das der Anfang ist. Richt die Erscheinung sieht er, sondern ihre ewigen unheimlich-heimlichen Spiegelbilder. Und dariun find seine Worte, die so vielen andern schon für ihre Awecke genügten. nur ein schwacher elender Abglanz der Urworte, der Urworte, die seine Seele vernimmt aus den Höhen und Tiefen des flammenden Schweigens, das mächtiger ift als alle herrschenden und zerftörenden Menschenworte. Und wer sie nicht vernimmt, die Schwingungen dieses unerhörten Schweigens in und hinter seinen, des Menschen, unzulänglichen Worten, der hat nie noch Runft erfahren in seiner bemitleidenswürdigen, blind und taub geborenen Secle. Er aber versteht trot allen Worten die Seele seiner Geschwister, der großen Ginsamen, die vor ihm wandelten im Endlichen und heimisch waren im Unendlichen wie er. Wenn heute Blaton auferstünde und mit mir redete in seiner Sprache eines Briechen der besten Beit, da wären so viele Sindernisse des Erkennens, er fände sich nicht in meine Gegenwart, ich nicht in seine Vergangenheit, aber fein Unfterbliches redete und redet mir noch verftändlich und brüderlich, und auch er verstünde, könnte er mich erfahren, wie ich ihn erfahre, mich und mein Ewiges, während unfer Zeitliches einander gegenüber fäßen wie die Einwohner durch Meere getrennter Küsten. Das ist das Geheimnis der großen Kunft, daß sie immer dieselbe ist, ob unter Agyptern und Medern oder unter Deutschen und Romanen. Sie hat immer nur einen Inhalt: sich selbst. Es gibt keine Stufenfolge, keinen Söhenunterschied in diesem Reiche, keine Berge und Täler, keine Racht, keinen Tag. Das Reich der Kunft ift nur sich selbst gleich und in wundervollem Gleichgewicht schwebend, ohne zu ruhen, ruhend, ohne zu grenzen; feine Atmosphäre über Gebieten der Nähe oder der erreichbaren Ferne, fondern eine nur mit dem Rünftlerfinn zu fassende Wegend des Weistes, die ewig unsichtbar, unhörbar bleibt dem Unberufenen. Er hat seine Runft, die Kunft des Flachlandes, der Höhlen und Schlünde oder der Spiten und Riffe. Seine Künstler erkennen einander wohlwollend und schmähen die Künstler des unsichtbaren Reiches. Geine Rünftler sind mehr oder minder genibte Renner und Berichterstatter des Erlebens, die Rünftler der and ern Welt find wie die Engel um den Thron des Allerhalters, deren Dasein nur brausendes Lob und Preis ist und keine Gegenwart.

Ohne auf ein Pochen zu warten, öffnet sich dem großen Künstler seine Heint. Aber sie verschließt sich dem Drängen. Ihre Luft ist leicht zu atmen und doch wie aus lauter Feuer: sie kann verzehren. Arm im Geiste nur darf der Künstler sie erreichen. Der "Geist" ist ihr Feind und sie sein ewiger Widersacher. Viele hat sie schon vernichtet am frevelnden Geiste und tief unter den Menschen hinabgestoßen ins Brütend-Begetative des Fdioten. O, sie ist eine Gesahr und eine Süßigkeit ohne-

gleichen! Nie kommt einer anders aus ihrem Bereich als geblendet, berstoßen. Nie aber gelangt einer zu ihr, der ihr Wesen nicht längst tief in der eigenen Brust trug. Sie wohnt im Künstler wie er in ihr. Es gibt kein Hügenwart und Allwissenheit. Sie ist Schrankenlosigkeit. Sie ist Allgegenwart und Allwissenheit. Sie ist in Gott, von Gott, Gott! Jeder Mensch kann einmal ihr Rauschen hören, denn ihr Wesen ist wie Tod und Werden, sein übergang, sondern ein Augenblick von Ewigkeitsdauer. Sie ist in seder großen Liebe. Sie ist in jedem entschlichen Leiden. Sie ist im Erwachen des Kindes wie im Anslöschen des Sterbenden. Aber der sie nicht in sich trägt, vernimmt wohl einmal ihr verstörendes Rauschen, aber er hat sie nicht. Keine wahnsinnige Ergreifung kann sie ihm verbünden. Doch das Rauschen der Kunst ist über den gemeinsten Stirnen wie ein Leuchten von Gottes Wantel.

Unfehlbar ist die große Kunft. Und unverkennbar sind ihre Zeichen. Eine Quellen verfündende Rute gleichsam trägt der Künstler mit sich, die ihm ihre mütterliche Anwesenheit verrät. Darum ist nur der Künstler Runftwerk an begreifen, das Kunstwerk, fähia, daŝ diefen Menschendasein zur Form gewordenen, in der Luft der Menschen erstarrten Sauch der andern Welt. Plöglich, aus einer durch keinen Trennungsstrich abgeschiedenen Region fällt der Stein- und Afchenregen der Werke. find da, wenn sie Schwere bekommen diesseits des unsichtbaren Grengstrichs. Denn jenseits haben sie keine Schwere. Dort leben sie in der Beiterfeit der Ungeborenen. Und darum klagt aus jedem großen Aunstwerk eine unendliche Trauer. Es ist Beimweh nach den Sphären der heiteren Unschwere. Die Menschen jedoch reihen die trauernden Werke an die blöde lachenden Werke der anderen, die, die nicht trauern vor Heimweh. Und sie geben an ihnen entlang, — rechts und links sind sie gereiht, Echtes neben Unechtem, Göttliches neben Kannibalischem und erkennen die trauernden Werke nicht. Das ist der Fluch des Künstlers, daß er ewig hinab muß ins dröhnende Unterreich der Mitteilung, wo das Leben, das beschwingte, von Gott glühende Leben seiner Gnade, erfaltet. Sich, wie klein ift der Menfch, und wie unendlich groß kann er sein! Reine eitle Menschendemut vor kurzatmigen Forscherergebnissen, aber unendliche Künstlertraurigkeit vor dem allumfassenden Ewigen.

> Zwölfte Bigilic. Kreisler an seinen Freund Theodor. Liebster!

Ein Traum ist heute zu mir gekommen, glühend wie die flammendste Abendröte. Und es muß nun Abend werden. . . . Höre, Du lautloser Bertrauter meiner Seele, Du weiße, stumm thronende Herme des Friedens der andern Welt, aus der ich Selig-Unseliger verstoßen bin: Hedwiga, Prinzessin Hedwiga Karoline Antonia Margarete von Waldenmark und zu Sengenstein, Tochter des bis vor kurzem noch regierenden Fürsten, hat sich dem Johannes Areisler geschenkt, ehemaligem Rapellmeister, zur Zeit vazierend, Lehrer auf jämtlichen im Gebrauch stehenden und einigen außer Gebranch gekommenen Instrumenten, Brinzessin Hedwiga, die rabenhaarige, blauäugige, hohe, abweisende, unerreichbare, hat sich Johannes Kreisler geschenkt, sich an seinen Sals geworfen, trunken, aller Sinne beraubt und sübermächtig. . . . Gin Traum. ... Wie es kam? Ich weiß es felbst nicht. . . . Es ist Nacht. Stundenlang bin ich umbergeirrt auf den Feldern, ohne Sut — er liegt irgendwo im Park zu S-hof -, der Sturmwind ift, meine Bruft vergeblich au fühlen gewillt, sausend immer wieder gegen sie gestoßen wie ein wütender Ist das wirklich meine Fran da drinnen in der Dachkammer? Ift das der Tifch, unter deffen linkes vorderes Bein ich vor Wochen ein Stild von einem harten Buchdeckel geschoben habe, weil er immer so scheußlich wackelte? Und dies dort. . . . D, meine Cacilia! Dich habe ich verraten! Ja dich, dich nur, du Inbegriff meiner himmlischen Liebe, denn diese irdische zehrt an dem Marke meiner Gebeine, ein wüfter Brand, sie haucht mit trockener Site aus meinem Salse, sie hat an meinen Bänden alle Adern wie Stränge hervorgetrieben, aber meine Seele schluchzt. . . . Ich weiß nicht, wie es kam. Ich fand sie im Park, einsam in der Dämmerung. Die Bank leuchtete im verfrühten Mond aus dem dunkeln Grün der Tarusheden. Ich wollte grüßend an ihr vorbei. Mir war so seltsam web zumute. Eine Ahnung schnürte wie ein Krampf mein Herz. Sie rief mich an. Und ich weiß, daß bald eine Bitterkeit in mir heraufstieg, die wie ein Nebel sich um mich ausbreitete, eine fürchterliche Bitterkeit meiner geheimsten Tiefe. Wie in Wolken floß sie aus mir, gegen meinen Willen. Und es müssen harte, grausame Worte gewesen sein, die ich der Prinzessin sagte, wilde, kochende Worte, die sich rasend steigerten zu blinder But gegen die andere Belt, die mich wie einen tollen Sund mit Sussa und Beitschenhieben gehett hatte, bis mir die Kraft erlahmte in den Knieen und ich zusammenbrach. . . . Ich weiß nichts mehr von meinen Worten als diesen häßlichen und gehäffigen Eindruck giftiger Danipfe, die um mich quollen, quollen, daß ich wie außerhalb der Belt stand, ein fletschender Berbannter. Und dann brach sich mit eins der Haß, die Wolfe zerriß. Weinend -- wer hat mich jemals weinen gesehen! — stand ich wieder auf dem Boden meines Schicksals, wie ein Schiffbrüchiger, wenn sich die Verzweiflung ihm löst, auf dem nackten Felsen, an den ihn die mitleidlose, schwarz schäumende donnernde Woge geschlendert hat. . . . Und da lag sie an meinem Halse, da rief mir diese ferne Stimme Worte voll Liebe ins Ohr, da drängte sich dieser blutwarme Leib, dieser Leib eines königlichen jungen Tieres, an mich an, bebend vor Inbrunft, schauernd im Taumel einer rasenden Leidenschaft. . . . Sie hat sich mir hingegeben wie getrieben von

einem Orfan. . . . Berzogen hatte fich der Simmel. Der Donner rollte dumpf fernehin. Und im Widerscheine ungewissen Betterleuchtens erblickte ich manchmal dieses totenbleiche Gesicht im Aranze der aufgelösten ichwarzen Haare. . . . Dann stieß sie mich von sich, daß ich taumelte. Ihr weißes lojes Rachtgewand erraffend flog sie davon.... Und ich bin durchs Gebüsch gestampft wie ein Trunfener, über Zänne gestiegen und in die Bälder gedrungen, frachend durch Uftwerf und stürzend über Wurzeln und Blöde. . . . Warum dieses? Warum diese unwahricheinliche Szene, gräßlicheichön wie ein Mord beim Schwelen von Bechfackeln, diese stumme verzweifelte Orgie franker, gefnechteter, sich bäumender und verblutender Sinne! 3ch habe einer Fremden in Hohn und Sak mein Innerstes gezeigt, zudendes Meisch meines Serzens hab' ich ingrimmig unter die hochmütigen Marmorbogen dieser tiesen brütenden Augen empor gehalten, und mit einem Male hab' ich einen wunderbaren Körper genossen wie ein Vanther. . . . Warum das? . . . Hier fit' ich, eine einzige Kerze flackert neben mir, mein Schatten güngelt an der Band hinauf. Die Nacht ist um mich wie die lautlos sich schließenden Bande einer Gruft. . . . Ich sehe sie immer noch, diese Augen, die wie Edelsteine waren, und eine gräßliche Kälte rieselt plöglich von meinem Bergen aus durch alle Adern. . . . Die Hand an der Stirne sinn' ich. Wie ist das Leben unheimlich und unergründlich! Julia in den Armen eines siechen Bistlings, Sedwigg an meiner, des Musiklehrers, Bruft! Und driiben die Atemziige meiner Frau. . . . D, Park von S−-hof! Zett geht der Sturm durch deine beschnittenen Laubwände. Die weißen Böttinnen in ihren grünen Rijchen frofteln. Und eine Prinzeffin fitt aufrecht in ihrem Bette und starrt in das Dunfel hinaus voll Entjeten, das näher schleicht mit tausend schleimigen kalten Volypenarmen. . . . Wein Theodor, das Leben hat Tiefen, über die man sich nur schaudernd bückt. Unten hodt der Tod und ichweigt mit gesenktem Schädel. hebt er das Haupt und grinft dich gräßlich an. . . .

#### Dreizehnte Bigilic.

Areisler an seinen Freund Theodor.

Mein Theodor!... Es ist lange her, daß ich diese Blätter in Händen hatte. Sie sind irgendwo in einem der zwei, drei schwarzen hölzernen koffer gelegen, die mich über die Grenze begleiteten.... Ich habe heute meine erste Oper (ich meine die erste von mir komponierte und auch gesdichtete Oper) dirigiert. Sie hat "rauschenden Beifall" gefunden...! Als ich mich einmal—es war vor dem dritten Afte—von meinem Platz aus umwandte und in dieses verdunkelte Haus sah, all diesen seltsam bleichen Gesichtern in die schwarzen Augenhöhlen und hoch hinauf die unter die hart an die Köpfe der zu oberst gedrängt Stehenden herabhängende Tecke, kam mir ein Gedanke von entschieden humoristischer Färbung: Wenn jetzt

eine Flamme durch den Borhang schösse, prachtvoll stürmend, breit wie ein roter Vorhang selbst, eine wundervoll verheerende Flamme, vor der kein Entrinnen wäre, und plötzlich aufloderte Gebälf und Dach und frachend die Decke einstürzte und alles begrübe, die fremd zusammengeströmten und hier ancinander gereihten Wenschen, mich und die lärmenden Instrumente..!

Meine Oper erzählt in tönenden Farben und farbigen Tönen — die Worte sind unzulänglich, wie Worte immer — mein Leben. Es sind fünf Bilder. Alle angenehm spannend für den gruseligen Bürger. Aber das letzte ist voll entzüdenden Schauders. Freilich nicht eben für diese Sperrsitzbätlinge, obwohl sie, mitgerissen von einem flackernden Orchester, Beisall gejohlt haben. Wein Leben. Und ich selbst, Geschöpf und Schöpfer, mit dem Taftstod es beschwörend aus den Tiesen des Traumes, der Leben heißt, ins grelle Licht der Rampen. Eine entsetlich lustige Komödie. So verhöhne ich mein Leben und sein Schicksal, zwinge es vom Dirigentenpulte aus immer wieder, sich zähnesletschend ins Geleise zu schieben und sich abzuwälzen, rasend, wenn ich mag, schleichend, wenn ich höhnisch-darmherzig zögere. Den letzten Aft aber lasse ich sich ausbluten vor meinen Tyrannenblicken, sich winden, daß zede Spanne Weges, die sein qualendurchbebter Leib ächzend zurücklegt, dunkel purpurn gefärbt ist aus einem sterbenden Herzen.

Hade verborgen, nächtlicherweile die Stadt. Ein paar Kiften bergen ihre Hade. . . . Da, über einen klobigen Stein, ftürzt das Gefährt. Alles rumpelt durcheinander. Aus dem Schlafte auftamment flammert jich die Frau an die Seitenstügen, fällt, die Kosses einen flammert gieb eine Klade verborgen, nächtlicherweile die Stadt. Ein paar Kiften bergen ihre Hade. . . . Da, über einen klobigen Stein, stürzt das Gefährt. Alles rumpelt durcheinander. Aus dem Schlafe auftammelnd klammert sich die Frau an die Seitenstügen, fällt, die Kosser follern schläfe. . . . Wit einer Leiche fährt Kreisler ins neue Leben. . . .

Ich erhebe mein Glas. Es ift mein Elizier. Heil Dir, Theodor, Geborgener, geruhig auf gerudertem Flosse Treibender! Ein Unsteter grüft Dich, ein lächerlich Bersprengter. Alle haben sie ihn allein gelassen in diesem tollen Leben, Kind und Frau und Freund, Julia und Hedwiga, das seltsame Doppelgestirn, das verzehrend über seinem Wege erstrahlte. Nur eine nicht, sie, die ich verwünsche wie ein gepeitschter Sklave, die ich anbete wie ein Heide seinen basaltenen Gögen, sie, die mir eine Heinet woll Sternenglanz und Abendfrieden und wieder in eine eisige Fremde sich wandelt, drohend mit Schlünden und Stürzen, sie, die wie eine Kristallglock ist über diesen schwingen Wirklickeiten, tönend von den Schwingen riesiger Engel, die um Gott freisen, hallend von den Atemzigen des Weltalls, die Ewige, Unerreichbare, Wahnsinn träuselnde, Seligkeiten verschenkende, Eine, Allgegenwärtige, Unnennbare: die Kunst!



# Carl Busse.

Don

### August Friedrich Krause.

— Breslau. —

Ich bin kein schmachtender Werther, Roch bin ich jung, noch lieb' ich die blitzenden Schwerter; Biel Feind' und viel Ehr'!"

n einem Essay schrieb Carl Busse einmal: "Das erste Buch eines Autors ist das entscheidende. Entweder der Tichter erweist sich sosig und nimmt den Thron ein, oder er ist eben kein König von Geburt. . Auch der geborene Apriker kann gewiß seine Lieder später übertreffen, aber sie sind es, die seinen Namen selfslegen und begleiten bis in die spätesten Tage." Ich will hier nicht untersuchen, ob diese Säze zu Recht bestehen; mir will scheinen, es hieße den äußeren Ersolg zum ersten und alleinigen Wertmesser einer Dichterpersönlichseit machen, wollte man sie ohne Einschränfung anerkennen. Dazu wissen wir ja doch alle, was für einem Schicksal gerade Erstlingsbücher ost ausgesetzt sind und wie gerne sie in den Redaktionen, in den Kausläden der Sortimenter achtlos beiseite gelegt werden, weil eben kein klangvoller, anerkannter Name auf dem Titelblatt zum Lesen lockt. Doch bei Busse war wohl die eigene Ersahrung Erzeuger dieses Gedankens.

Die natürliche, noch naive Frische, das jugendliche, unbekümmerte Draufgängertum, die schwärmerische, überquellende Begeisterung seiner ersten Verse hatten Carl Busse die Herzen vieler erobert, die für Jugend und Sonne und Sehnsucht und Schönheit sich noch Sinn bewahrt hatten. Es war kein außergewöhnlicher, beispielloser Erfolg, der ihm zuteil wurde, wie ihn etwa die ganz unkünstlerische Johanna Ambrosius davontrug oder später Anna Ritter, — seine Verse ernteten eine wohlverdiente,

volle, herzliche Anerkennung, die eine Ermunterung zu fernerem Aufwärtsringen darstellte, wie sie selten einem Dichter wird.

Freilich fühlte sich, wie das natürsich ist, die Begeisterung später ab. Das übermäßige Lob — Erich Schmidt hatte zum Beispiel dem jungen Tichter zugerusen: "Morituri te salutant, Carl Busse," — forderte Widerspruch heraus, und man nannte seine Poesie ärgerlich Sekundaner-Ihrik, in der Meinung, sie damit völlig abzutun und unmöglich zu machen. Was aber ein Schimps sein sollte, war in Wirklichkeit ein Lob.

Jugend, viel frischfröhliche überquellende, bald himmelhochjanchzende, bald zu Tode betrübte Jugend ist in Busses erstem Gedichtbuch. Das war es ja eben, was so viele heraushörten, was ihnen das Herz warm und die Augen leuchtend machte: das Bild der eigenen Jugend stieg wieder vor ihnen auf mit Klang und Sang, ein Schelmensied auf den Lippen, Sonne im Haar und übermut, ach so viel übermut in den Blicken. Und darum eben gewannen sie das Buch lieb.

"Ich wirdle jauchzend meinen Hut Hoch in die Luft, die schattenlose. Der Sommer rollt in meinem Blut, Und mich berauscht die junge Rose."

Die Welt scheint ihm so sonnenschön voll Blau und Gold, der weiße Flieder winkt wie Frauenbrüfte, aus lichtdurchtränkten Weiten dringt ein weiches Hirtenlied, und überall ist ein wunderbarer, sinnverwirrender Duft, daß er im Übermut seines Jugendgesühles sich selbst zuruft:

"Run juble hell, bu Glückspoet, Du lerchenfroher, weltenfrommer, Ein heißer Ruß sei bein Gebet In diesem vollen Liebessommer."

Sein Blut ist rot und heiß. Allen Mädchen gudt der Kecke unter den Hut, steigt ihnen nach, wenn sie ihm gefallen, reißt sie in seine Arme, küßt und liebt sie — so ganz nach Jungenart. Darum ist sein Werkspruch gar nicht so seltsam:

"Bunberbar Ift ein Zopf von blondem Haar Und am wunderbarften dann, Hängt ein frecher Backfilch bran,"

Getreulich berichtet er uns darum von allen seinen "Lieben", mögen sie Elsa oder Hedwig oder Otti oder sonstwie heißen, es wird uns keine geschenkt. Ohne Scheiden und Meiden geht es natürlich dabei nicht ab, und sein junges Herz wird schwer davon, es überkommt trost-lose Bangigkeit und ein wehes Einsamkeitsgefühl, die nach all dem Glück und Lachen doppelt wirksam sind.

Ganz nach Jugendart, als hätten die Hühner ihm alles Brot weggepickt, läßt er den Kopf hängen und weiß nichts mehr von dem Glück,

das er genossen, und weiß nichts mehr von den sonnigen Tagen. Gleich erscheint ihm die Welt öde und schwarz und trostlos, da zieht der Herbst auf kalten Winden über die Wälder und Felder, und "in herbstlich-graue Wolkenkutten hüllt sich der Himmel überm Land". Dann hat er, wie die Jugend das so tut, gar allen Wut und alle Lebensfreudigkeit verloren.

"Die letzte Hoffnung sank in Scherben, Tas letzte Licht will untergehn, So geh auch bu, mein Herz, zu sterben, Der Herbstwind pfeift, — auf Wiedersehn!"

Ach ja, und "die Waffe winkt schon von der Wand", die ihm Trost und Frieden geben soll. Das ist sentimentaler überdrang und übersichwang der Jugend, die im Glück gleich oben hinaus und in den Hinmel, und die im Schmerz gleich sterben will. Und morgen — da naht plötslich ein neues Glück, weiß der Hinmel, woher, daß es ihm die Brust schier zersprengt und er mit Juchhei den Hut in die Lust wirst. Gleich ist der Todbetrübte von gestern wieder der übermut von vorgestern, der alle Wädel, die ihm über den Weg laufen, füssen möchte. Auf einmal ist sein Blut wieder jung und rot, und das Herz darf wieder im Glückstaft schlagen. Und fragst du nach dem neuen Glück, woher es sei oder was es sei, ja, du lieber Gott, er selber sagt's ja nicht, aber man kann sich's denken. Wie heißt es denn in seinen "Neuen Gedichten", als Jugendlust und Jugendeselei ihm schon bewußt geworden waren?

"Stieß mein Ropf ben himmel ein, Ronnt' mir's grabe passen, Glaubte wunder was zu sein, Hans auf allen Gassen! War ich dann wo angerannt, Brumnte mir der Shäbel, Ach und die bewußte Wand — Meistens war's ein Mäbel."

Alle diese Raivitäten, die Lust, der Schmerz, die Todestraurigkeit und wieder Lust kommen bei Busse so frisch und gerad' und echt heraus, daß jeder, der nur den guten Willen zum Verständnis hat, es sühlen nuß, wie ernst es ihm damit ist. Über dem ganzen Buche liegt ein naturberber Hauch von Übernut, Kraftbewußtsein, überschwenglicher Sentimentalität, von Unreise und echtester Poesie. Fürs Reissein und Weisesein und Abgeklärtsein sind 20 Jahre auch noch kein Alter. Das darf man nie vergessen bei Beurteilung dieser Jugendgedichte.

Doch finden sich auch schon Ansätze zur Weiterentwickelung. Aus seinen jugendlichen Schmerzen und Enttäuschungen, die ihm und uns heute klein erscheinen, gehalten gegen die große Lebensnot, gewinnt er manchmal Ewigkeitsstimmungen, und dann gelingen ihm schlichte, erspreifende Lieder, wie das "Auf der Reise":

"Das kann nicht anders werden, Wir wandern alle ja, Sind Gäfte nur auf Erben Und für die Reise da. So laß das Glüd denn treiben, Das ist nun einerlei, Wir dürfen doch nicht bleiben Und gehn uns stumm vorbei. Und wandern müd' und leise, Am Schuch zerreißt das Band, Und suchen auf der Reise Das große Baterland."

Busses zweiter Gedichtband brachte den meisten jeiner Berehrer eine Der Dichter war in den drei Jahren reifer und ernster Enttäuichung. Er hatte seine Jugendtorheiten, sein Jugendglück, seine Jugendschmerzen erkannt und schämte sich ein wenig ihrer — wie der oben zitierte Stoßseufzer beweift. Darum fehlte den "Neuen Gedichten" jenes jugendfrische Temperament, jene harmlose Naivität, die an den ersten Gedichten so entzückte. In des Dichters Fühlen hatte sich, unbewußt und ungewollt, die Reflexion eingeschlichen und raunte ihm in seine schönsten Verse hinein. Die Zeit des Blübens war vorüber, es war Frühsommer geworden, und wenn er an den Bäumen die Früchte sah, hörte er's heimlich in sich fragen: "Welche Frucht wirst du wohl tragen?" Er genoß Schönheit nicht mehr unbekümmert und in fröhlichem Glauben, er wußte: "Seder Schönheit tieffter Grund birgt immerdar nur Schutt und Scherben!" Nur in dufteschweren Sommernachten, wenn die Rosen schon den Park röten, war ihm, "als ob das Glück mit großen goldenen Schwingen herniederschwebt im Blau der seligen Nacht". Dann kamen wohl Jugenddrang und Jugendübermut wieder, sein keder fröhlicher Mut und seine lodernde Leidenschaft brachen aufs neue durch, und er fand wieder die alten Töne.

Aber dieser Jugendübermut klingt schon recht bewußt, und bewußt klingt auch sein Baß:

"Truh unterm Hut, Am Schläger Blut, Im Herzen brausender Jugendmut — Das ist mein Paß, und der Paß ist gut!"

Darum mag man nicht so recht daran glauben. Das Feuer seiner Leidenschaft ist gedämpst, seine Jugend ist gebrochen und müde — gebrochen und müde gemacht von der Sehnsucht. Der Sehnsucht. . . wohin? Der Sehnsucht . . . wohin? Er hätte es selbst nicht zu sagen gewußt, würde ihn jemand gefragt haben. Bald war es die ferne, liebe Heimat, die ihn locke und ries, wo die Sterne, ach, so viel goldener leuchteten, als anderswo; bald war es die Liebe, die ihm Glut und Sehnsucht in das Blut gab, nicht die Liebe, die er schon hundertmal im Arme gehalten hatte, eine andere Liebe, eine Traumliebe, die er nur sah im "Sonntagsheimweh seiner Träumerstunden", und die seine Seele mit seltsamen Wonnen und Schauern ersüllte; bald war es der stille Schnitter mit der blanken Sense, dem seine Seele zitternd entgegendrängte. Bald war es die Welt, die er sehnend suchte, bald Gott, nach dem er schrie, wie das Kind nach seiner Mutter schreit, und der sich dennoch nirgends von

ihm finden ließ; bald war es das eigene Ich, das, ihm fremd geworden, er mit Schauern und Bangen in der Seele suchen mußte.

Und doch war es dies alles auch wieder nicht!

Die Schnsucht, für die er keinen Namen wußte, kam ihm mit dem jungen Frühling und dem neuen Blute, sie machte ihm die Seele schwer in schwillen Sommernächten, und gab ihm bange Träume, wenn im Herbst die Luft so seltsam blaß wurde und die Störche schon längst ihren Wanderspfad suchten.

Wie kam ihm diese Sehnsucht ins rote, heiße Blut?

Jeder Sonnensucher erlebt eine romantische Periode, da seine Seele ihren inneren Schwerpunkt verloren hat, da er nicht die Welt in sich trägt, sondern sich in der Welt sucht, da einzig nur sein Gesühl ihm die Welt beseelt und belebt. In dieser romantischen Periode seines Lebens stand Busse in jener Zeit, da er seine "Neuen Gedichte" sang. Seine Sinne, weil sie bewußt arbeiteten, hatten sich verseinert und verschärft, sie witterten hinter allen wirklichen Tingen fremdes Leben und fremde Welten. Nach ihnen ging seine Seele suchen Tag um Tag und Nacht um Nacht. So wurde die Sehnsucht wach in seinem Herzen und raunte ihm ihren Sang ins Ohr am Bett in schlassosen Rächten und machte seine Tage müde.

Da seine Sehnsucht all das tausendfältige Leben, das ihm größer und freier und seliger deuchte, denn dieses leidbeschwerte wirkliche Leben, nicht in dieser Welt zu finden wußte, und da der Körper seine Seele an diese Erde und in ihre engen Horizonte bannte, wurde die eine, die große Sehnsucht in ihm wach, in der alle anderen Sehnsüchte zusammenssossen: dar aller hemmenden Leiblichseiten in überirdischen Käumen seine Entdeckerstraßen ziehen zu dürfen. Er vertröstet seine suchende, sehnende Seele auf diese seit:

"Frei von Falich und Fehle, Die dir lockend nahn, Suche, liebe Seele, Singend beine Bahn. Balb nach furzer Mühe Und erfülltem Lauf Nimmt uns Morgenfrühe Frischer Firnen auf.

Über morsche Särge Biehn einst ich und du Still bem ew'gen Berge Der Berheißung zu."

Er kennt den Gesang der Verklärten, den seine Sehnsucht oft im Traum gehört hat, und er weiß ihn für uns in Rhythmus und Reim zu fügen.

Run wissen wir, warum ein ganzer Inklus in seinen "Neuen Gedichten" "Bom Sterben" handelt und warum der Tichter diesem Abschnitt das Wotto setze: "Und wer, wie ich, so große Sehnsucht trägt, Wie sollte ber nicht an bas Sterben benken?"

Durch diese müde, entnervende Todessehnsucht kommt eine weiche, verträumte Sentimentalität in das Buch, die eben so echt ist wie sein Todesverlangen in seinen ersten Gedichten, von dem sie sich freisich wesentlich unterscheidet. Die Todesgedanken, mit denen der unglücklich Liebende sich herumschlug und die so schnell vor einem neuen, sonnigen Glück davonslogen, waren nichts weiter als überdrang der Jugend. Im Gegensatzu ihnen genoß er erst voll sein Glück und seine jugendliche Kraft. Die Todessehnsucht in den "Neuen Gedichten" dagegen quillt herauf aus den Tiesen eines sebens-, weil wirklichkeits-müden Herauf aus den Tiesen eines sebens-, weil wirklichkeits-müden Herauf

Das war natürlich auch die Zeit, in der ihm bewußt wurde, daß er seinen Kinderglauben auf den stanbigen Straßen durch die Welt versoren hatte und den er nun juchen mußte in dunklem Drange. Roch im ersten Bande betet er jugendlich-naiv: "Allewiger, Gewalt'ger, laß auch mich ein großer Dichter und ein König werden." Zest weiß er Gott nicht zu sinden und schreit sich die Seele wund nach ihm. Wohl sett er sein Ich als Schöpfer und weiß, daß die Welt wurde mit ihm und vergehen wird mit ihm — aber auf die Dauer kann diese Tänichung ihn nicht befriedigen. Da schrecken ihn Träume: aus Weib und Wollust sieht er den Tod grinsen, und die deutsche Warseillaise schreckt ihn auf aus Sinnenkanmel und sündiger Lust. Da sucht er unbewußt in dunklem Trange, weil er Gott nicht zu finden weiß, den Weg zurück zur Natur, als wäre dort Frieden und Gott.

So ernst und rein und groß auch dieses Streben ist, man muß zugeben, daß in ihm sich ein Stadium erster Entwickelung, keine Reise darstellt. Die Frische und Naivität, die überquellende Begeisterung, die holde, jugendliche Lust am Angenblick sind verschwunden — Müdigskeit und Schnsincht und das Bewußtsein: "Jeder Schönheit tiesster Grund birgt immerdar nur Schutt und Scherben!" sind an ihre Stelle getreten, aber vollen Ersat in Abgeslärtheit und Neise konnte der Dichter naturgemäß noch nicht geben. Darum eben hat dies Buch — das von vielen nicht als ein Buch der Entwickelung, sondern als ein Buch der Ersüllung erwartet wurde — so sebhaft enttänscht, enttänscht die zum Frrewerden an Busses Begabung.

Ganz und gar anders gab sich Buise in seinem nächsten, fünf volle Jahre ipäter erschienenen Gedichtbande: "Bagabunden. Neue Lieder und Gedichte." Der Dichter, der sehnsuchtvoll über unserer Erde Wirf-lichkeiten hinausgriff in die fremden Zonen unirdischer Welten, hatte keinen Sinn mehr für des Lebens heiteres Lachen und seine bunten Freuden. Seine müde, von tausend ungefannten Sehnsüchten erfüllte Seele sah um alle Farben des Lichtes die schwarzen Flöre des Schmerzes

und des Leides hangen. Er ist im innersten Grunde sentimental, und da er so wenig Glück hat, weiß er, wie es tut, glücklos zu sein, und er bittet für andere, ihnen ihr bischen Glück nicht zu rauben:

"Erblüht ein Anösplein bir im Wind, Ruck's in ben hellen Sonnenschein, Und wo im Land zwei Liebste sind, Laß sie ein Stündlein glücklich sein! Und tritt ein Bettelkind hinzu, Weich nicht mit rauhem Wort zurück — Bedenk, ein jedes braucht wie du Sein bischen Glauz, sein bischen Glück."

Run auf einmal steht seine Seele wieder dem Leben und allem Glanz offen: die Freude am Leben ist wieder in purpurnem Rausch über ihn gefommen, und sein alter, toller übermut sprudelt und jauchzt in Wir wissen nicht, wie diese Wandlung seiner Seele feinen Berfen. Es mag ein innerliches Reifen gewesen sein. geworden ist. gefunde, erdfräftige Seele hat aus sich heraus gar bald alle Weltschmerzelei überwunden und alle Schnsucht nach unirdischen Welten; sie fühlt sich gang als ein Teil dieser Erdenwelt und läft sich damit genigen. Liebe gibt der Dichter sich wieder dem Leben und seinen Schönheiten hin. Seine im guten Sinne sinnliche Natur hielt es nicht lange in den Dämmerbegirfen einer unwirklichen Sehnsucht aus, wo in den Imeigen ein miides Weinen ist, wo alles Licht und alle Freude aufdringlich zu wirfen scheint. Er mußte wieder fed in das Leben hineinspringen und jauchzen dürfen: "Sier bin ich, seid so gut und nehmt mich, wie ich bin!" Berg und Angen und alle Sinne stehen ihm wieder offen für alle Bracht der Welt.

Auch mit der Liebe hält er's wie früher. Sie tanzt und singt ihm durch alle Adern auf den heißroten Wellen seines Blutes, das noch immer jung und-feurig ist. Und doch nicht wie früher. Heute mag er sich nicht mehr mit einem Mädel begnügen. Statt der milden, weinenden Todessehnlucht, die sich nur mit Efeu und Immergrün zu schmücken wagte, breunt eine andere Sehnsucht ihm im Herzen, die ihr Haupt mit glühenden Rosen umlaubt: alle Schönheit in brünstiger Glut umfangen, alle Mädchenmünder im weiten deutschen Reich küssen, um alle weißen Nacken seinen Arm schlingen zu dürfen.

Es klingt wie wilde, ungesättigte Sinnlichkeit und ist doch nicht bloß Sinnlichkeit und ist doch vor allem unersättlicher Durst nach Leben und der Schönheit dieser wunderschönen Belt. Schönheit ist seine Inbrunst, schier eine wehe Inbrunst, weil sie gar so brennt und nicht zu bändigen ist.

Tas Leben, mit dem der junge Sausewind ked um die Wette lief und weinte, wenn es ihn schlug, das schlimme Leben, das dem weichen, empfindsamen Romantiker manche böse Wunde schlug, das Leben, das er auch jett noch in seinen Umarmungen schier erdrücken möchte, ist ihm wie eine Geliebte: indem er ihm die volle Liebeskraft seines Herzens weiht, überwindet er es. Busse weik: "Jeber Stunde gut zu sein, Lebensfülle froh zu fassen Und die Blicke wandern lassen Weit in Lust und Welt hinein!"

Dieser Spruch seines Freundes Ludwig Jacobowski ist die köstlichste Lebensweisheit. Und darum auch darf er kühn von sich behaupten:

> "Unsterbliche Jugend durchläutet mein Lied, Und stürmend ergreif' ich die Stunde, · So bleib' ich, wie rasch die ergriffene klieht, Mit dem brausenden Leben im Bunde!"

So wurde aus ihm ein Mann, dessen Serz sich jeder Fröhlichkeit hingibt, die sich ihm bietet, und der sich weder beim Mädel, noch beim Wein von Moralphilistern die Freude vergällen läßt. Davon geben auch seine übermütigen, feuchtfröhlichen Zecherlieder Zeugnis. Es ist ein übermaß gesunder Lebensfraft in ihm, das sich in der Liebe, beim Wein und mit dem Schläger in der Hand austoben muß, soll's ihm nicht das Herz zersprengen. Wir denken an seinen "Paß", den er sich in den "Neuen Gedichten" ausstellt, und sehen, wie damals schon diese Entwicklung in ihm im Keim vorhanden war. Auch heut noch ist seine Devise:

#### "Mein ift ber Kampf — die Jugend — und die Kraft!"

Und doch ist ein Unterschied zwischen dem Dichter der "Bagabunden" und dem zwanzigjährigen Stürmindiewelt, der unbefümmert seine jauchzenden Lieder in die Liifte sang. Der rannte plan= und ziellos alle Straßen und Stege der Welt auf und ab, gliicklich über die blühende Sonne und die bunten Blumen und die blitzenden Farben, in denen die Welt lachte. Der reife Mann weiß, was er will. Und das adelt Der fröhliche Ginn und die Begeifterungsfähigkeit der Jugend einen sich in ihm mit einer klaren, gefestigten Weltanichauung. In seiner Seele lebt nicht nur ein starkes Gefühl für Schönheit, sondern auch für Größe. Drei feiner fünf Zeitgedichte, die der Band bringt, find Bismard gewidmet, dem gewaltigen, fast ins übermenschliche gereckten Beros des deutschen Volkes, dem fleine Seelen, weil sie kurzsichtig sind und zu seiner Größe noch immer nicht hinaufbliden können, auch wenn sie sich auf die Zehen stellen nicht, den schuldigen Zoll der Berehrung weigern. Es glüht eine jugendheiße und doch klare, bewußte, von Liebe und Dankbarkeit getragene Begeisterung für den größten Mann des neunzehnten Jahrhunderts in diesen Strophen. Ein zornig Donnerwetter läkt er auf den Reichstag der Jahre 1893 bis 1898 herabsausen, der Bismarck seiner Beit Huldigung und Ehre zum achtzigsten Geburtstage verjagt bat. Wohl stehen die Zeitgedichte den andern des Bandes an fünstlerischem Wert nach — die Tendenz trägt eine gewisse Reflexion hinein, die sich nicht ganz durch das starke Gefühl bewältigen läßt. Tropdem sind sie



uns lieb als Zeugnisse eines tapferen, von Begeisterung durchglühten Mannesherzens, das kniebeugend alles Große verehrt, aber trotig und unverzagt vor keinem Feinde sich beugt.

So beweift gerade dieser Band, wie der Dichter gereift, wie er eine Andividualität geworden ist. Aus dem Achtum seiner jungen Tage, da er glaubte, die Welt sei nur um seinetwillen so bunt und prächtig und alle Mädel nur um seinetwillen so schön, da er sich den Teufel um Schmerzen und Glück anderer forgte, hat er sich ein Berg gerettet, das sich nicht blok die alte Begeisterung zu wahren gewußt hat, das fich auch in Liebe den Mitmenschen öffnet und ihre Schmerzen mit fühlt. Schon in den "Neuen Gedichten" sahen wir den Reim dieser Entwidelung: die eigenen Schmerzen, die eigene Glücklosigkeit hatten ihm die Augen geöffnet für Luft und Leid anderer. Roch Klingt seine Mahnung etwas sentimental und schmachtend: "Bedenk, ein jedes braucht wie du sein bifchen Glanz, sein bifchen Glück!" Jest äußert seine Liebe sich anders. Nicht, daß er ein paar Bettelpfennige seinen Brüdern hinwirft, damit sie sich armselige Speise kaufen können, — diese ärmliche Liebe läßt er Armeren am Geist -- er fühlt sich als ein guter Hirt, der seine Hirtenfeuer anfacht, daß sie, weithin lodernd, seinen verirrten Briidern Stern und Ziel feien, "daß fie jeden tief in Nacht Berirrten gaftlich weisen zu der Tür des Sirten".

"Seil'ge Feuer hab' ich angefacht, stohlen schürft' ich aus bem tiefsten Schacht. Sieh, ein bunkler Bergmann ist ber Schmerz, Nieber fuhr er und burchgrub mein Herz. Und nun halten biese jungen Hände Ew'ge Fackeln, große Liebesbrände. Die da frierend gehn auf bunklen Wegen, Men trag' ich meine Glut entgegen, Geb' sie hin und neig' und schäme mich, Und ich frage: Bruder, wärnt es bich?"

Schier seine ganze Entwicklung, wie ich sie hier darzustellen versucht habe, liegt in einem der letzten Gedichte beschlossen, die der Band bringt, und das "Reif" überschrieben ist.

Rur selten noch geht des Dichters Seele zurück in die Gärten der alten Sehnsucht. Aber eine gesprungene Glocke tönt doch sort und sort in seinem Herzen nach mit wehem Ton. Den Ton tragen wir alle wohl in der Brust. Er verbindet die schrillen Dissonanzen unseres gegenwärtigen Lebens mit den süßen Melodien der Jugend und den seierlichen Harmonieen der Swigkeit: es ist die Sehnsucht nach der Heimat . . . nach der irdischen und nach der ewigen. Die Zeit, da wir noch ganz, unbewußt ganz Gefühl waren, da wir noch in der Welt ganz aufgingen und die Welt noch ganz in uns unterging, da die Einheit von Welt und Ich und nach nicht zerschlagen war durch den grausamen Zerstörer Verstand

— jene Zeit ist unser schmerzlichstes Glück und unsere ungestillte Sehnsucht, eine Schnsucht, der erst Erfüllung wird, wenn die Fesseln der Leib-lichkeit von uns werden abgestreift sein. Für Jugend und Ewigkeit sindet Busse stille, ergreisende Töne. Die Erinnerung zaubert ihm alles selige, übermütige Glück seiner Jugend wieder vor die Seele und treibt ihm eine wehmütige Träne ins sinnende Auge. Und seine Sehnsucht denst der Zeit des großen Sabbaths, da er mit den Scharen der Berklärten in ewigem Glanz schweben wird, und still bittend drängt sich eine Frage auf seine Lippen:

"O großer Sabbath . . . Meinem Herzen Ward Kampf und Not der Welt zuhauf — Wann leuchten mir die ew'gen Kerzen? Ich bin ein Pilger — nehmt mich auf. Führt mich empor in euren Reigen Ind löst die letzte Bürde mir — O laßt mich schweigen Itub so wie Frieden sein wie ihr!"

Wenn Kampf und Not und Bürde und Sorge hinter ihm bleiben und er hinausstlicht in den Frieden der Natur, die ihm schon immer eine Erlöserin war und der darum stets seine volle Liebe gehört hat, dann spürt er etwas von dem Frieden jener seligen Höhen, von denen herab ihm die Lichter der ewigen Herberge leuchten. Busses sensible Seele steht allen seinen und seinsten Stimmungen der Natur offen; mit seinsten Sinnen weiß er sie in sich zu saugen, mit ihnen und durch sie zu wachsen und sie virtuos wiederzugeben. Ich halte Busse für einen unserer seinsten gegenwärtig lebenden Stimmungskünstler. Er hat etwas von dem Blute Storms in sich, ohne dessen Gewalt der Suggestion ganz zu erreichen, ohne dessen keinen verästeltes Empfinden ganz zu besitzen. Die Fülle und Gnade der Natur macht ihn voll Demut und still; still sieht er "durch ein Gewirr von Zweigen ins goldene Licht". Und die Nacht, seine neue Mutter, nimmt sein unruhvolles Herz in ihre Friedenshände und trägt's dem Himmel zu.

Als Busses erste Gedichte erschienen, wurden sie mit Begeisterung und Freude begrüßt, manche Kritiker konnten sich nicht genug tun in Lobeserhebungen, und ich weiß manchen, der auch in ihm wieder einmal den in den achtziger und neunziger Jahren so heiß ersehnten, oft entbeckten Heiland der Literatur sah, der unserer Lyrik neue Bahnen weisen werde. Das ist Busse nicht, und Einsichtige, die sich nicht blenden ließen durch äußeren Glanz und Bohlklang, wußten das damals schon; denn es nuß wahr sein: Busse ist in erster Linie ein rein formales Talent. Darum überraschte und bestrickte in seinen ersten Gedichten neben der jugendlichen Glut die weiche, klingende Welodik der Sprache, der betörende Reichtum seiner Bilder, die prächtige Stimmung, die er oft allein schon durch die

Stellung der Borte, durch eine Alliteration, einen Binnenreim oder abnliche Runftstücke zu erzielen oder doch wenigstens zu erhöhen wußte. Einfachbeit ist nicht die Sache seiner Jugend, wenn er auch in einzelnen jeiner Gedichte ihr bewußt entgegenstrebte. Wenn wir genau zujehen, bemerken wir, daß eine Reihe seiner Stimmungsbilder, besonders in seinen "Zommerliedern", wenig mehr sind, als blendend gemalte Birtuofenstückhen. Sie find nicht aus einheitlicher Stimmung entstanden, sondern einzelnen, aneinandergereihten, freilich scharf gesehenen obachtungen, die nur durch Reim und Rhythmus zusammengehalten werden. Berjucht man dieses Band zu lösen, jo flattern fie auseinander. Es liegt das nicht bloß daran, daß dem jugendlichen Geiste Konzentration und Beschränfung fehlen, daß er ungestilm und etwas mahllos nach allem haicht, was um ihn in Farben glüht, in Tonen flingt. Dr. Alfred Bieje ichreibt in seinem 1896 erschienenen Buche über "Aprische Dichtung und neuere deutsche Lyrifer", daß in Busse "der kombinatorische Berstand mächtiger ist als die Phantasie, daß die kilble Beobachtung und das glänzende Formtalent die vorherrichende Triebfeder ist, nicht das uriprüngliche, wurzelechte Empfinden, das alles einzelne als Seele durchdringt und zusammenfaßt," und fügt hinzu, Buffe felbst habe sich dazu befannt.

Das eminente formale Zalent verführte den Dichter dazu, nicht blok alles in Verje zu bringen, was ihn bewegte, ohne darauf zu achten, ob fich fein Gefühl geflärt und vertieft habe, sondern auch alles in Berse zu bringen, was er beobachtete - darum entstanden eine Reihe von Bedichten, meistens Naturbildern, die in Wort und Wortflang wohl juggestiv wirfen, die aber, wenn man sich von diesem äußeren Iwange frei macht, alles innerlich Zwingende, alle tieferen Wirkungen vermissen laffen, weil sie eben nicht unter dem Zwange einer ftarken Empfindung entstanden sind. Man nehme von den ersten drei "Nächte" überschriebenen Bedichten, welches man wolle, und zerlege fie in die einzelnen Beobachtungen: der Bogel Sonnenlieder ftarben, der weite Abendhimmel dehnt fich, die Luft wird ftiller und wärmer, fanm, daß das Surren eines Liausterschwärmers berüberdringt. Das ist alles. Drei, vier Boritellungen - feine Empfindung - nur ängerliche, durch Worte geweckte Suggestion. Solcher Gedichte macht ein Formtalent wie Buffe in einem Lage mindestens ein halbes Dutend, und im Monat bringt es einen stattlichen Gedichtband zusammen.

Man hätte recht, Busse als einen Macher zu verwerfen, wenn er nur solche, der geringeren ästhetischen Einsicht der Jugend und der Verführung durch ein virtuoses Talent anzurechnende, Gedichte gemacht hätte — dann hätte man aber den anfänglichen Enthusiasums hübsch zu Hause lassen fönnen — man hätte noch viel mehr Recht dazu, wenn er auf dieser Stufe seines Könnens geblieben wäre. Aber man muß gestehen: er hat

-- wie an der Entwickelung seiner Weltanschauung und seines Empfindungslebens — auch an der Entwickelung seiner Technik ehrlich gearbeitet und ist weiter gekommen. Bis in seinen neuesten Gedichtband hinein hat er freilich sich von der blendenden Rhetorik seiner Jugend noch nicht ganz befreien können. Aber schon in den "Neuen Gedichten" finden wir neue Klänge — schlichte, einfache, ergreisende Lieder voll seinen Wohllauts. Das blendende Wortgepränge tritt zurück, die Empfindung tritt mehr hervor, umschließt das Gedicht, macht es einheitlich und wahr, durchströmt es mit einem inneren Rhythmus, der tieser wirkt, als die blendende Wortrhetorik. So erscheinen uns seine Lieder inniger und beseelter. In manchen freilich, besonders wieder in seinen Naturstimmungsbildern, fällt uns eine gewisse Kühle, eine Entserntheit von dem Objekt auf, die beweist, daß der Dichtung das Zwingende sehlt.

Busse hat sich an mancherlei Vorbildern gebildet, . . . Vorbilder, die ihm Ehre machen: Storm, Liliencron, Schönaich - Carolath. Wie itarf der Dichter der "Sphinr" auf ihn eingewirkt hat, beweist nicht nur die Widmung seines ersten Gedichtbandes, er sagt es gelegentlich auch einmal selbst: "Ein halbes Kind noch, weltfremd, das Berz übervoll und todeinsam, saß ich in einem fleinen, polnischen Landstädtchen und las, las, las. Da fiel mir ein Buch in die Hand: "Tamvasser". Und an diesem Tage habe ich die Käuste geballt und geschluchzt und gezittert, und die Tamvasser und Frühlingsstürme gingen auch über das Knabenherz, und in überströmendem Danke hätte ich dem Poeten, der dies Buch geschrieben, die Sände füssen mögen. Kein Dichterwerk, das mir je so das tiefste Berg durchichlagen. Von demselben Schönaich-Carolath verschaffte ich mir dann alles. Seine Gedichte kannt' ich auswendig, seine "Sphinr" habe ich mindestens zwanzigmal gelejen. Der erste fritische Versuch des Siebzehnjährigen trug als überschrift den Namen dieses Dichters, den damals wenige kannten. Über ein halbes Dutend Auffäte und Effans habe ich in den folgenden Jahren wieder und wieder über ihn veröffentlicht. Vor mein eigenes erstes Gedichtbuch habe ich in Dankbarkeit und in Erinnerung an die reinsten und schönsten Jugendstunden seinen Namen gestellt. Und manches Gedicht aus diesen Anfängen zeigt, wieviel ich von ihm gelernt habe."

Und blättern wir diesen Gedichtband durch, da finden wir ein Gedicht: "An Theodor Storm", das in die Zeile ausklingt:

"Ich hab' bich fo geliebt!"

überall verspüren wir den Einfluß dieser beiden Dichter, manchmal erscheint Busse so start unter ihrem Bann, daß man meint, er hätte ihnen nachempfunden und nachgedichtet. Da ärgere ich mich heute noch immer, wenn ich Busses "Neue Gedichte" zur Hand nehme, über das eine, das er "Schicksal" überschrieben hat und das immer an Storms unvergleichlich schlichtes, tief ergreisendes Gedicht: "Lose" erinnert; auch "Zwei Freunde"

im ersten Gedichtband hat Stormschen Ton. Weniger aufdringlich ist der Einsluß Liliencrons zu spüren, weil die Art dieses lyrischen Plastifers dem lyrischen Stimmungsfünstler doch ferner lag. Der Ton des "Bruder Liederlich" freilich ist dem Empfänglichen nicht eher aus dem Ohre gegangen, dis er seinen "Bruder Liederlich" auch gedichtet hatte — "Lumpacivagabundus" geheißen, weicher, lyrischer natürlich und darum weniger realistisch, frästig-urwüchsig und nicht so prächtig im Ton.

Das sind aber doch nur äußere Einflüsse, jugendliche Nachdichtungen, die dem Reisen nicht immer wieder aufgemutt oder gar zum Vorwurf gemacht werden sollten; denn bei Außerlichkeiten ist Busse nicht stehen geblieben — er hat sich an diesen Meistern gebildet, bis er ganz ein Sigener geworden war und seine Weise gefunden hatte. Man hört sie ja schon zuweilen aus den Jugendgedichten heraus, schüchtern manchmal, als schäme sie sich vor den prächtigen Melodieen der andern, manchmal burschisos laut, als müsse sie sich durch Schreien Geltung verschaffen. In den "Neuen Gedichten" aber hat der Dreiundzwanzigsährige schon eine sein abgetönte, diskrete Weise gefunden, die ans Herz greift, die ihm zugehört, wenn sie auch geworden ist unter dem Einflusse des Dreigestirus: Storm, Schönaich-Carolath und Lilieneron. Das Charakteristische dieser eigenen Melodie ist die Einfachheit.

Es macht sich da — und tritt besonders im letten Gedichtbande hervor - noch ein anderer Einfluß geltend, einer, den man nicht unterschätzen darf. Bielleicht durch das Studium der Romantifer, über deren einen: "Novalis", er seine Doktordissertation geschrieben hat, eine tiefgehende, an den Lebensnerv der Dichtungen Hardenbergs rührende Untersuchung, vielleicht aber infolge seines Suchens und Ringens um Einfachheit und schlichte Innigkeit geriet Busse auf das Bolkslied. Bon ihm hat er viel gelernt, ihm dankt feine Form die Reife und Fülle, die wir an einigen feiner letten Gedichte bewundern. Diefer Weg muß ihn zum Ziele führen, zur letten Höhe seiner Inrischen Runft. Volksliedklänge umschmeicheln ichon unfer Dhr, wenn wir die "Neuen Gedichte" lejen. Freilich zeigt der Dichter sich noch abhängig von diesem seinem letten und größten Meister, der auch der Meister aller Großen war. Doch die Einfachheit, die wir in diesen Liedern oft finden, ist nicht allein dem Ginfluß Storms auguichreiben. Bewußt weiter entwickelt erscheint sie in den besten Bedichten der Bagabunden; manchmal in einer Zeile nur, manchmal nur in ein paar Worten erfreuen uns Alange, die aus Zeiten stammen, da unser Volk noch schönere Lieder sang als die modernen Gassenhauer.

Man hat kein Recht, Busse mit etwas verächtlichem Achselzuden als "Nachempfinder" abzutun. Er ist in seiner Lyrik kein Großer, kein Offenbarer und Erlöser, keiner von denen, die neue Wege suchen serner gesteckten Zielen der Entwickelung zu. Aber sein fleißiges Streben, seine innerlich selbständige und frohe Natur, sein heller Sinn und seine Be-

gabung haben ihn dennoch im Laufe der Entwickelung zu einem Eigenen gemacht, an dessen Melodie man sich freuen kann. Er ist auch keiner von den Literaturdichtern, die in ihrer Erflusivität nur von wenigen verstanden werden, er wird seine stärksten Wirkungen im Bolke ansüben wie Anna Ritter. Es gilt von ihm, was er von dieser Dichterin einmal sagte: "Es wird nicht nur Sunderte von fehr feinen Geistern geben, die fich achselzuckend von diesen Bersen abwenden, es wird auch Hunderte geben, die sie darüber hinaus als Durchschnittsware verspotten werden." So ist es ihm geschehen — wenn Busse freilich auch auf einem bedeutend höheren geistigen Niveau als Anna Ritter steht. Avenarius, ein scharfer Gegner, hat ihn einmal einen Verwerter genannt, "ein sauberes, angenehm Inrisches Gesellschaftstalent, einen Nachempfinder der Ursprünglichen". Gewiß ist er ein Verwerter, wie andere es vor ihm auch waren. Aber ift es nicht auch viel, dem Bolke die eigenen Gefühle aus der Seele heraus zu fingen, ihm in Lied oder Erzählung zu verdolmetschen, was in ihr ichluchzt und fingt? Buffes Lyrif ist Volkslyrif im besten Sinne des Wortes, und wenn man auch ein feiner Ropf ist und im Berzen feiner und fomplizierter fühlt als das Volf — man muß sich so viel Gerechtigkeitsgefühl zu bewahren wissen, daß man auch denen ihr Recht gibt, die zwar schlichter und einfacher, dafür aber auch fraftvoller, gefünder und fröhlicher find. Nicht allein der geistige Gehalt macht den Dichter, auch die Echtheit der Empfindung. Wer dem Bolf sein Herz bringt, fann sich auch genng tun.

Die Großen bleiben einsam, weil sie auf Höhen stehen und nach Gipfeln klimmen. Die aber in den Tälern und Ebenen wohnen und wie die Lerchen des Himmels ihre Lieder singen, daß jung und alt und alle, die ein offenes, empfindungstieses Herz haben, sich daran freuen können, denen blüht des Volkes Tank.

Schwerer und langsamer als die Entwickelung des Lyrikers vollzog sich die Entwickelung des Erzählers Busse. So lang auch die Reihe seiner Projaerzählungen ist, die er bereits veröffentlicht hat, es sindet sich doch keines darunter, das ganz reine Wirkungen auslöst. Es ist wahr, das deutsche Volk bezahlt, selbst wenn es sie gerne und viel liest, seine Liederdichter schlecht, und wenn ein Tichter leben will — wer wollte ihm das verübeln? — ums er Proja schreiben, ob er's kann oder nicht. So sindet sich unter den Busseichen Romanen und Erzählungen manche Brotarbeit, mit der man nicht allzu streng ins Gericht gehen dars. Einige seiner Arbeiten hat der Tichter darum auch nicht erst in Buchsorn erscheinen, bei anderen sich nur sehr schwer bewegen lassen, sie unter seinem Namen herauszugeben.

Die begeisterungsfähige, temperamentvolle Jugend, der die Emp-

findungen überströmen vor Fülle und Gewalt, ist rein lyrisch veranlagt, und ich kenne keinen jungen Erzähler, der nicht mehr Lyriker als Epiker wäre. Erst im Lause der Entwickelung des Menschen reist das Erzählertalent langsam heran und zeitigt trefsliche Früchte. Auch wenn er nicht der geborene Lyriker gewesen wäre, als den wir ihn kennen gelernt haben, hätte der junge Busse als lyrischer Erzähler begonnen. Bielleicht nicht in dem Maße. Seine ersten Bersuche in der Prosakunst sind reine Lyrik. Schon die Titel verraten es: "In junger Sonne", "Träume". Lyrische Skizzen nennt er sie selbst.

Auch dem Erzähler Buffe nar die Stimmung alles, und die Menschen erschienen ihm nur wert dargestellt zu werden, joweit sie die Stimmung eines Natur, eines Weltausschnittes verlebendigten oder ergänzten. Alles übrige dieser Menschen, ihr Drum und Dran, Gewordensein und Werden, blieb ihm höchst gleichgültig. Er war wie ein Maler und träumte in Farben und Duft. Alle Blaftik fehlte ihm. Alle Wirklichkeiten blieben ihm ferne — nicht daß er sie haßte, er war nur ein junger, seliger Träumer und fannte sie nicht und wollte sie nicht kennen, weil sie Diffonangen in seine Harmonien trugen. Wohl gibt es in seinen Dichterträumen auch Schmerzen und Entjagungen, aber feine Lebensnot. Und er träumt von blanken, blühenden Frühlingstagen und von duftschweren, hellen Sommernächten, da des Mondes bleicher Glanz über dunklen Rojen liegt, und von stillen, sonnigen Herbsttagen, von Kinderglauben und von Mädchengluck, von blonden Mädchenköpfen und wunderroten Mäddenlippen, und von Wehmut und Entjagung, von Erinnerung und Tod. O, das ist alles so wirklich und lebendig in seinen Träumen, eben die Wirklichkeit und Lebendigkeit der Träume ist in ihnen, über der ein jeltsamer Hauch der Umwirtlichkeit und Entferntheit liegt und in der eine Glut lebt, die nach außen Rühle und Stille ist. Und das träumte er auch noch, als er jchon längst mußte, "daß die schönen Königstöchter aus Thule genau jo mythijch find wie unichuldige Balleteujen". Man höre, wie er träumt: "Eigentlich ist es meine alte Liebe, und oft habe ich es mir vorgestellt, in meinen tiefen Träumen, von denen kein Mensch etwas weiß. Es müßte ein Mädchenkopf sein, mit blonden, flatternden Haaren und mit Augen, jo groß und blau, daß es nichts gäbe, womit man sie vergleichen könnte. Bielleicht jollte sie Gretchen heißen — ich weiß es nicht; aber ich weiß, daß sie mich lieben miißte mit aller Kraft ihrer jungen Seele und die beiden Arme um meinen Hals ichlingen, daß fich die losen Armel aufstreiften am rechten und am linken. Dazu sollte sie lachen, und das müßte flingen und tonen wie entfernte Glocken, die fich in weiten Wäldern brechen, und ihr Mund sollte leuchten und brennen wie das Abendrot. Bas Bunder, wenn sie dann mein Liebstes mare; denn sie würde ja so gut sein, so schön und so fromm, wie die Königstochter im alten Märchen."

Ja, so träumt er. Aber manchmal ist es, als ob er im Halbschlaf liege und seine Träume wüßte, und er verspottet sie mit leiser Fronie, weil er sich ihrer schämt, und fann doch nicht von ihnen lassen und muß weiter träumen von Königinnen und Pagen und Herzoginnen und süßen Mädeln, Schönheitsträume, Sommerträume, Jugendträume, Mädchenträume, von Lieben und Sterben und Sehnsucht und Glück. Und er weiß, daß diese Träume sein Glück sind und daß sein Herz eine Sehnsucht haben muß, eine Kammer im Schloß des Lebens, zu der ihm der Schlüssel sehlt, durch deren Fenster die bunte Schar seiner Träume klettern und "drinnen spielen kann mit goldenen Kugeln und allen Wundern der Welt."

Aber dann weiß er wieder plötlich, daß Träume entnerven, und er stürzt sich hinein in das schöne, lachende grausame Leben. Da geschieht es denn wohl auch einmal, daß einer seiner Träume Wirklichkeit wird und ihm ein Bild gelingt voll jugendlicher Kraft und voll Reichtum überströmenden Gesühls, wie die kurze Liebesepisode seines Witold in dem Roman: "Ich weiß es nicht!" Da gewinnt er auch plastische Kraft und Sinn für die Wirklichkeit. Aber doch nur, weil die Wirklichkeit so schön und so ganz durchsättigt ist von einem vollen, brausenden Gesühl und weil sie so ganz Erlebnis ist. Sobald er aus dem gedämpsten Licht seiner Träume in die junge Sonne des Erlebens tritt, wird er ein anderer, freierer, und hat Kraft, die aus dem Stein Wenschen schlägt, und hat Glut, sie zu beseelen.

Her es sind nur Anfänge. Seine Charafteristik, so sehr er sich auch müht, bleibt im wesentlichen doch nur Schablone, und seine Darstellung hat oft — wenn er schildert, ohne vom Gefühl fortgerissen zu werden — etwas Unlebendiges, weil sie nur Beobachtung an Beobachtung fügt und sie nicht zusammenknetet und ein plastisches Gebilde daraus schafft. Es ist charafteristisch für seine Erzählerweise, daß er so viel mit Farben arbeitet. So reich auch seine Balette an Farbennuancen ist — sein Bild liegt flach auf der Leinwand und springt dem Leser nicht lebendig entzgegen. Als bester Beweis diene die Schilderung des Fronleichnamsestes in der Geschichte einer Jugend: "Ich weiß es nicht."

So leicht die lyrischen Stizzen und seine Träume auch aufs Papier geworsen erscheinen, man merkt ihnen doch oft das Bemiihen an, leicht, dustig, zart, von goldenem Licht und Silbermondstrahlen und schwerem Dust durchwoben zu sein. Und in der "Geschichte einer Jugend", in dem Roman: "Ich weiß es nicht", offenbart sich das Streben des jungen Künstlers, ein seines, intimes, erschütternd wirkendes Seelengemälde zu schaffen. Wenn ihm seine Absicht auch mißlungen ist, denn der Roman ist auf psychologischen Unmöglichseiten aufgebaut, so ehrt ihn doch die jugendliche Kühnheit, mit der er sich an einen Stoff von seltener Herbigseit und Spröde macht — er, der junge lyrische Tichter. Interessant

ist, wie er seiner Aufgabe gerecht zu werden versucht und dennoch — trot alles frampshaften Bemühens, immer wieder in seine Eigenart zurück verfällt. Er versucht, sein Problem psychologisch zu motivieren und die Entwickelung psychologisch durchzusühren. Ms er aber merkt, daß sein Rüstzeug doch noch zu gering, sein dichterisches Darstellungsvermögen zu schwach ist für seinen selbstgewählten Stoff, da wird er so allmählich wieder ganz der alte Busse der "Gedichte" und erzählt die Geschichte einer Jugendliebe, voll prächtiger Poesie, voll intimen, entzückenden Reizes, und erzählt die Episode einer echten, rechten Sekundanereselei, so wunderbar echt und mit so viel überschwang des Gesühls, als wäre Witold Bialla, der Held dieses Romans, nicht mehr der stille Grübler, der unter einem surchtbaren Zwang steht, sondern Carl Busse, der Jugendsfrohe, der lustige Tolle und übermütige.

Solange der Dichter mitten in seinem Lebensfreise bleibt, wirft er echt, und darum ist ihm auch die Gestalt des jungen Frit - in den "Jugendstürmen" — gut gelungen, obgleich seine schon reisere Kraft auch das in diesem Roman dargestellte Problem noch nicht ganz gezwungen bat; und darum gelang ihm "Röschen Rhode", wieder die glücklich webmütige Geschichte einer jungen Liebe. Darum gelang ihm vor allem auch die Gestalt des Budligen in eben dieser Erzählung, die einem schon verstorbenen jungen Dichter unserer Tage nachgebildet ift. An den Gestalten der Erinnerung fräftigt sich des Lyrifers schwache Charakterisierungskunft, und je weiter wir seine Entwidelung verfolgen, um so mehr seben wir, wie er in die ihm fremde Schaffensart hinein wächst, jo daß ihm in seinem letten, noch nicht als Buch erschienenen Roman: "Die Referendarin", den ich feines harmlosen Problems und der Wiederholung alter, schon etwas abgebrauchter Motive wegen nicht für die beste Projaerzählung Busses halte, Gestalten frei schaffender, von Erinnerungen unabhängiger Phantasie gelingen, wie der prächtige Assessor Buttche, der plastisch, aus kernigem Material herausgearbeitet, vor uns steht und ungleich besser gelungen ist als der doch etwas konventionell burschifose Referendar Veter Körner, der Träger der Sandlung.

Unter Busses Gedichten finden wir eine Reihe Lieder, die ganz erfüllt sind von der Sehnsucht nach seiner Heimat und einem süßwehen Glück der Erinnerung.

"Mit Kränzen und Bunden nach vielen Jahren Bin ich in meine Heimat gefahren."

Und er bringt von dieser Fahrt nicht nur Augen mit, die still und friedlich sind — auch ganze Bücher Geschichten, in denen seine Heimat lebt mit allem Zauber ihrer Wälder und Felder. Und das sind seine besten Erzählungen — da wird es lebendig um uns von Menschen, echten, lebenskräftigen, die nicht bloß Schablone oder Fläche sind, wie in seinen Jugendgeschichten, die plastisch vor uns stehen mit ihrer Eigenart und

4\*

ihrer vollen Seele. Roch tragen freilich die Dörfler von der Posenschen Grenze, die wir in dem schmalen Büchlein: "In der Grenzschenke" tennen Iernen, so prächtig sie auch herausgearbeitet sind, so stark auch der Erdgeruch der Heimat durch diese Geschichte weht, die Zeichen der Jugend und Unfertigkeit ihres Schöpfers zur Schau. Anders die "Schüler von Polajewo". Das ist ein prächtiges, ein reifes Buch — in dem der starke Heimatsinn des Dichters zur Gestaltung kommt. Das Milieu der Kleinstadt weiß er in echt künftlerischer Beise wiederzugeben. Volaiewo . . . "das ist ein fleines Städtchen im Osten des Reiches, ein stilles Städtchen. das dunkle Wälder und fischreiche Seen begrenzen. Ihren besonderen Charafter erhält die Stadt durch Aberreste polnischer Bergangenheit. Die Bolen find noch heute dort in der Mehrzahl, und kleine Reibereien bleiben Da erhielt das Städtchen nach dem deutsch-französischen Kriege ein Gnunasium. Da jeder Einwohner von den Schülern einen Vorteil zu ziehen hoffte, so waren die Berren Gymnasiasten bald die unbestrittenen Gerricher von Polajewo und Herren der Situation. Bis es gar zu toll murde und die Behörden der zügellosen Wildheit des Schüler-Icbens ein Ende bereiteten." Aber nicht diese fängt, wie der Verfasser selbst gesteht, das Buch ein: "Es führt lieber zu den stillen Kämpfen und Schickjalen jener Zeit, die der Anabe ahnend mit anjah, und die dem Auge des Mannes sich erft ganz entschleierten. Die alten Schmerzen werden wach und die alte Liebe, in beides aber schlägt die große Uhr des Gymnasiums hinein und läutet die Glocke, die jeden Morgen und jeden Mittag zur Pflicht rief."

Die erste und zugleich die beste Novelle des ganzen Bandes: "Der Dieb", erzählt die schlichte, aber ergreifende Tragodie eines armen, fleinen Symnasiasten, dessen Mutter, die ihn ängstlich zu schützen versucht hatte vor allen Wunden, die das graufame Leben der empfindlichen Rinderfeele hätte ichlagen können, tot, deffen Bater ein Säufer ift. Die Ginfachbeit der Darstellung und des Stils erhöht die fünstlerische Wirkung wesentlich. Die ergreifende Schlichtheit und Unfompliziertheit, die feinen, ins Ginzelne gehenden psychologischen Motivierungen erinnern an die ergreisenden Wildenbruchichen Kindergeschichten, die mit dieser Busseichen zu den besten ihrer Gattung gehören. Durch Lieb und Leid führt uns der Dichter — n ir erleben zwei ichwere stille Tragödien und lernen eine prächtig gezeichnete Menichenfigur: Tante Fine, fennen, jehen die Schüler sich raufen mit den Polen zu des Vaterlandes und ihres alten Heldenkaisers Ehre und freuen uns mit an der jugendlichen "jchlag"fertigen Begeisterung und der kühnen Tropigkeit dieser Jungens. Es zeugt für die Stetigkeit der Aufwärtsentwickelung Buffes, daß die beiden besten Novellen des Buches auch die jüngsten sind.

Aus dieser selben Erinnerung an Heimat und Kindheit und glückliche Zeit sind eine nicht unbeträchtliche Zahl der Geschichten und Sfizzen geboren, die der Tichter unter dem Titel "Federspiel. Westliche und Östliche Geschichten" vereinigt hat. Auch sie verleugnen nicht die aufwärts sührende Entwickelung der Technik. Sine bunte Reihe von Gestalten zieht an uns vorüber — nicht alle sind scharf umrissen, nicht jede redet zum Herzen, aber ein paar vergißt man nicht. Und daß sind gerade die, die auf heimatlichem Boden stehen. Es ist wahr — es ist manche Feuilletonware in diesem etwaß stilloß zusammengestellten, höchst uns gleichen Buche. Aber um einiger Menschen willen, die uns darin begegnen, können wir das wohl vergessen.

Und soll ich noch ein Wörtlein vom Kritifer und Literarhistorifer Busse sagen? Ich meine fast, das ist nicht nötig. Busses schmiegsame, sein empfindende Seele weiß sich nicht nur einzuleben in die feinsten und verästelten Gedanken- und Empfindungsgänge einer Dichterseele, sie weiß auch den Entwickelungsgängen der Gesantliteratur nachzuspüren und sie in klarer, lebendiger Darstellung an uns vorüber zu führen. So verdanken wir seinem Fleiß und Können das prächtige, die Gestalt der Dichterin sein und markant herausarbeitende Buch über die Troste, so verdanken wir ihm auch die gut geschriebene Einleitung zu seiner Anthoslogie: "Neuere deutsche Lyrik" und seine "Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Fahrhundert".

Lyrifer und Erzähler und Kritiker einen sich in der Persönlichkeit Busses — wie das ja auch nicht anders sein kann. Und diese Persönlichkeit, zwar keine bedeutende und überragende, aber eine kluge, weitsichtige, sein empfindende, der man meist gern begegnet, ist in sich gefestigt, kraftvoll, gesund bis in den innersten Kern hinein, willensstark und glaubensfreudig und kampfesmutig. Mit frohem Blick, im Herzen einen unverwüsstlichen Optimismus, sieht er in das bunte, lebensvolle Gedränge der Welt und sieht überall ein bischen Sonne und ein bischen Glück. Busse sit noch jung und seine Entwickelung noch nicht abgeschlossen. Einige äußerlich gänzlich unscheinbare, aber von einem geheimen Rhythmus durchbebte Lieder seines letzten Gedichtbandes weisen die neue, weitersührende Linie. Vielleicht daß viele, die in hellem Unnut sich von ihm gewandt haben, weil er im Fron der Tage manches schuft, was dem und jenem und ihm und mir nicht gesiel, noch einmal glauben lernen.





### Der Udler.

Don

## Carl Buffe.

- friedrichshagen bei Berlin. -

Auf einer Felswand, seinem Horste nah, Saß braun und struppig, mit gequälten Augen, Ein kranker Udler.

Hoch durch ew'gen Raum Und ew'ge Stille war er einst gezogen.
Noch schlief das Cal, doch lag schon Morgenlicht Unf eines Bergwalds grünem Wipsclmeere, Des Rauschen nicht zu seiner Höhe drana.
So schwamm er kühn, mit ausgelegten Schwingen, Durch frühen Glanz, und wenn er jählings wohl Sich niederschraubte, . . sausend stürzte . . . stieg, Crug siegreich er in königlichen Fängen
Willsomm'nen Raub. —

Doch da geschah es ihm, Daß sie durch List ihn singen. Zornig schreiend, Hoch ausgesträubt des Nackens federsaum, Warf er sich rastlos an des Käsigs Gitter Und schlug sich wund. Oft wechselte der Mond, Bis er sich stügte. Duldsam auf der Stange Saß er viel Jahre dann im Vogelhaus, Besiegt, begasst, derweil die Berge blühten.

Er schrie nicht mehr. Er duckte fich. Er fag. -

Einst aber kam der freiheit goldner Cag für ihn noch einmal. Seine Schwingen trugen Ihn mühsam vorwärts bis zur felsenwand, Wo slagermattet er sich niederhockte, Uls wenn's die Stange seines Käsigs wär'. Mürrisch, verdroffen, mit zerschlissenen federn Sag er so fröstelnd, seiner Freiheit fremd, Indes den Raub die mächtige Genoffin Allein zum hochgetürmten Horste trug.

Da traf ihn einft, in einer Mittagstunde, Ein fremder Ruf. In seinem Aest begrüßte Die junge Brut zum ersten Mal das Licht.

Und sieh: Er horcht. Er schauert. Seine flügel Euften sich zitternd. Lichter zucken auf In seinen Augen, und der flugentwöhnte Stürzt von der felswand ab mit gellem Schrei, Sieghaft und selig. Seine mächtigen Schwingen, Die weithin klastern, brausen in neuer Kraft. Sie tragen ihn! Er schwebt! Er schwebt und steigt! 's ist für die Brut — die soll ihn schreien hören Und sliegen sehn!

Schon wiegt er kreisend sich Und ruht sich aus auf unbewegtem Littich In ewiger Stille und in ewigem Raum. Um sein Gesieder trieft in goldenen Bächen Der Mittagsglanz. Es ringt sich jubelnd frei Die matte Brust in sonnigen Althermeeren —

Mun, Blitze, zuckt! Terschellt an felsen ihn! Schütz des Gebirgs, triff ihn ins trunkne Herz!





# Der Excentrif.

Eine Studie über die fomische figur unserer Zeit.

Don

## Moeller van den Frnk.

— Paris. —

enn früher eine sogenannte komische Figur aus dem Kulturleben eines Bolkes erstand und bei seinen Festen oder auf der Bühne erschien, so war die Schaffung — wenigstens für die Nachwelt — immer ein sehr einsacher Proces. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entzweder hatte man es mit einer freien Phantasiesigur zu tun, die irgend ein Symbol ausdrückte. Oder es war irgend ein Typus des öffentlichen Lebens genommen und, dei naturalistischer Abhängigkeit vom Modell, auf seine Karikatur gebracht worden.

Diesen Unterschied muß man festhalten: er ist grundsäglich, geht durch alle Zeiten, und auf eine der beiden Möglichkeiten, die er zuläßt, wird beshalb auch wohl wieder die komische Figur unserer Zeit zu bringen sein: der Ercentrik.

Dazu dürfte gut fein, sich erst einmal ben Unterschieb an zwei Beis spielen aus früherer Zeit zu vergegenwärtigen.

In Griechenlands bionysischen Tagen, damals, als die Nationalgröße in Kultur und Kunst erst noch in der Vorbereitung rang, hatte man zur komischen Figur den Satyr, das Mischwesen von Bock, Affe und Mensch. Der war der schwärmenden Thyrsosschwinger exaltirter Ausdruck— und nicht etwa ihre parodistische Nachbildung, war vielmehr eine ganz selbstständige Figur, gehoben aus dem tollen und tollenden Geiste der bakhischen Kulte und ihren orgiastischen Sinn verbildend. Plastisch empfangen mochte seine Figur sein in den Delirien des Nausches,



gleich einem Kunstwerk, ober auch so, wie der religiöse Etstatiker — in einer Weise, die man hinterher "mythologisch" nennt — sich seine Götter schafft. Der Satyr wurde sozusagen das komische Kunstwerk des unmittels baren griechischen Lebens selbst, soweit es unter Dionysos' Herrschaft stand.

Spater bann, als bas große Zeitalter für Griechenland gekommen, aber auch schnell wieber verrauscht war, als fich im Besonderen aus dem Satyrfviel die große Aristophaneskonwdie entwickelt hatte und man nunnichr in der kleinen nacharistophanischen, der Menanderkomödie, die beginnende Auflösung der bellenischen Kultur nicht allzu ernst mehr nahm, da stand auf der Bühne, als Repräsentant dieser Auflösung gewissermaßen, eine zweite tomische Rigur, die des Parafiten — des Pressers und Fressers. von ber alten, schonen, großen, ausschweifenben Begeisterung nur bie Ausschweifung geblieben, wie an die Stelle ber bakdischen Philosophie die blok epikureische getreten mar, so hatte sich ber schwelgende Satnr jum schlemmen: ben Bargsiten gemobelt . . . und ber war nun einfach ber Straße ent= nommen, war die Nachbildung eines Menschenschlages, der besonders häufig geworden und auf den man im Leben alle Augenblicke stoßen mochte . . . war die Nachbildung und zugleich die Zerzerrung, Uebertreibung, Bergrößerung; benn man versah ja ben Parasiten mit einem Bauch, an bem ieber Freffer der Wirklichkeit zerplatt mare, und vor das Gesicht befam er eine Maste von jo gedunfenen Linien und in jo scheußlicher Bemalung, baß sie wahrhaftig schon die Dlaske der beginnenden Verwesung und Bersekuna selbit mar.

Wohin gehört nun ber Excentrik? Ist er von bes Satyr Geschlecht? Ober ist er von bes Parasiten Art?

Rommt er wie der Parasit aus dem Leben und hat man da schon einmal Formen gesehen, von denen man mit Bestimmtheit sagen könnte: ja, hier ist das Borbild, hier ist die Bater- oder auch nur die Patenschaft des Excentrik? Oder kann man ihm eine solche naturalistische Entstehung nicht nachweisen und lebt er nicht von der bloßen parodistischen Imitation einer allgemein gekannten Zeitsigur? Ist er also nicht Kopie, wie der Parasit? Sondern Phantasie, wie der Satyr?

Nun, auf den ersten Blick und in manchen Details, etwa denen der Kleidung, scheint der Excentrik ja zweisellos dem modernen Leben entsnommen. Er trägt eine Hose, Weste, Nock. Wir auch — wenn auch gerade keine, die in allen Negenbogenfarben grell und bunt gestreist oder wie ein Schachbrett großkarrirt sind. Aber immerhin, es ist Hose, Weste, Rock. Doch daß er sie trägt, daß er sie so trägt, wie er sie trägt, soll das nun die Tragweise verspotten, die bei irgend einer Zeitsigur heutzustage üblich, auffallend und besonders kennzeichnend ist? und welcher Zeitssigur? Daß der Excentrik sich überhaupt eines zeitlichen Ums und Gegens

standes als Nequisit oder Trik bedient, soll das nun umgekehrt wieder, in der Wirkung auf dieses Publikum von Zeitgenossen, Erinnerungen an das äußere Leben wecken? und welche Erinnerungen? Ja, wo wäre wohl das äußere Leben heute so grotesk, wie es der Excentrik ist?

\* \*

Da kommt zum Beispiel Little Tich mit den Langschuben auf die Bühne gestochert, Little Tich, das bekannte zwerghafte und schiefminklige Männchen mit dem roten Riesenkopf, das an seinen Füßen, oder vielmehr als Füße, ein paar Stiefel hat, die mehr als die Hälfte seiner ganzen Persönlichkeit messen. und auf diesen unverhältnismäßigen Dingern geht er, richtet sich auf ihren Spihen steil in die Höhe und läßt sich wieder fallen, springt mit ihnen umher, tanzt und verrenkt sich — durch all das wahre Stürme von Heiterkeitsausbrüchen über die Reihen des Publikums jagend.

Aber wenn wir nachsinnen - nein, eine folde Berschrobenheit ber Erscheinung und bes Gebahrens läßt sich nimmermehr auf unsere zwar sehr gegenfähliche, aber boch nach außen bin immer graue, steife, nüchterne Deffentlichfeit gurudführen. Diejenigen unter unseren lieben Zeitgenoffen, bic uns fomisch berühren, tun bies - wie Alle, die sich heutzutage irgendwie "bervortun" - in einer gang persönlichen Weise. Und noch nie bat Remand einen Little Dich ber Strafe getroffen, ber bort einen ftebenden und allgemeingiltigen Top ausmachte. Noch nicht einmal ein Detgil ist twifc an dem, den wir auf der Buhne zu sehen bekommen. Lanaschuhe könnten ja vielleicht eine Barallele zu einer gemiffen Gigerlbeschuhung nahelegen, wie sie zwar eigentlich nur in den "Fliegenden Blättern" getragen wurde, wie fie aber nichtsdestoweniger in der Borstellung bes Lolfes lebendig ift: jodaß denn der Little Tich etwas wie die parobistische Amitation bes modernen Gigerltypus barstellen murbe. Doch wenn man seinen Kapriolen zuschaut und sich Nechenschaft über ihre eigentümliche Wirfung zu geben sucht, findet man, daß man die Langschube ausschließlich als solche im Auge hat und gang und gar nicht bas Gigerl, bas man fich zu ihnen "denken" könnte. Diese ganze Wirkung ist jogar fast eine abstrakte. insofern sie nämlich die Wirkung eines konkreten Ronfens ift, konnte man fagen, einer unvernünftigen Tatjache, furz einer folden Ungeheuerlichkeit, bie im Begirte des Ronfreten, im leibhaftigen Leben kein Menich, die jelbst ein Gigerlmensch nicht auf sich nehmen murbe, weil eben die Lanaschuhe überhaupt bas Gegenteil von allem Menschlich-Zulässigen und Moglichen sind.

Stwas in uns ruft aus: wie kann nur ein Mensch auf so eine Joee versallen! ein Mensch wie wir! mit unserer Vernunft begabt!

Aber daß er dann doch darauf verfallen ift, der ganze Abstand zwischen aller Realität und dieser maßlosen und irrsinnigen Phantastik, das ist es

bann, was uns zum Lachen bringt und mas überhaupt die Wirkung, nicht nur des Little Tich, sondern eines jeden Excentriks trifft.

Beim Parasiten, mit dem eine Zeitsigur auf ihre Ultsorm gebracht erschien, war der dicke Bauch das Mittel, um den betreffenden Zweck zu erreichen. Beim Little Tich dagegen sind die langen Fise, die dem dicken Bauche entsprechen würden, kein Mittel, sondern der Zweck selbst, sind sich Selbstzweck, beziehungsweise sind dem Effekt Selbstzweck, der in ihnen ruht.

Und das gilt wieder, mit allen Folgerungen, die man ziehen muß, über den Little Tich hinaus von der ganzen Gattung. Der Excentrik hat nie einen Nebenzweck der Tendenz, sondern es ist immer Komik aus erster Hand, die mit ihm über die Bühne tollt, Komik, die immer nur sich selbst will, und deren Wesen es gerade ausmacht, daß sie sich selbst will.

Anders ware auch die immense Variabilität der Gattung weber moalich noch erklärbar. So aber, ba ber Excentrik sich an kein bestimmtes Modell bindet, konnen die Details ganz kreuzverschieden hergeholt sein, und er tann fie ju ben allerentgegengesetteften Figurationen brauchen. Man erinnere sich nur, daß es Ercentriks giebt, die starrend ruppig auftreten. und folche, die fabelhaft elegant kommen; und zwar ohne daß die Wirkung - dies ist bas Entscheibende - eine bem Weien nach andere murbe. vielmehr stets die allgemein excentrikhafte bleibt. Es ist wie bei den Satyrn: die mögen fich auch einst mit allem Möglichen behangen haben, mogen hald mehr Bod, bald mehr Affe und Waldmensch, bald mehr wirklicher und beinahe schon schöner ariechischer Mensch gewesen sein und brückten boch immer nur die eine, selbe, eben die allgemein satyrhafte Weltanschauung aus; indeh der Parasit seine versönliche, presserische und fresserische Lebensauffaffung mehr als Rolle mimte und in dieser so fest umriffen bastand, daß eine Bariante auch gleich wieder eine ganz andere komische Riaur — wie sie ja neben ihm noch vorkam — etwa einen Bramarbas ergeben hätte.

Man wird sich also wohl entschließen muffen, da der Grund für die Wirkung des Excentrik nun einmal nicht in einer berartigen Nachbildung und dann Uebertreibung eines leicht der Lächerlichkeit anheimfallenden Objektes zu sehen ist, einen subjektiveren Grund für sie anzunehmen, einen ähnlich subjektiven wie beim Satyr, der — man halte den Unterschied immer fest — statt schwärmenden Menschen nachgebildet zu sein, selbst urbildhaft aus schwärmendem Zeitgeist erstand.

Man wird analog sagen mussen, daß der Excentrik bereits im Publikum eine excentrikhaste Stimmung antrist, daß er dort eine Spannung entlädt, eine Art von Daseinsbetrachtung auslöst, die einen Teil, eben den humoristisschen, von der allgemeinen Weltanschauung der modernen Menschheit bildet . . und daß ein solcher Humor zum mindesten die primären und primistiven, sozusagen die Lebenselcmente des modernen Humors überhaupt ausweisen, ja, mehr noch, daß er vielleicht sogar einige, vielleicht sogar

wesentliche Elemente fassen burfte, bie die Grenze bes Lebens schon übers schritten haben und bereits wirkliche Runftelemente find.

Auf jeben Fall wird es notwendig, zunächst einmal der Entstehung bes Excentriks aus dem Leben nachzugehen.

Man kann ohne Weiteres nieberschreiben, daß er aus dem amerikanisichen Leben kommt, genauer noch, daß er vom amerikanischen Reger abstammt, daß der Nigger es war, der sich eines Tages als kompletter Excentrik entpuppte, sowohl in seinen Grimassen, in seinen Kostümen, wie in den Boemen und Melodieen, mit denen er seine Exaltationen begleitete.

Der Nigger ist ber "wilbe Mensch", ber allein aus allen Naturvölkern, die mit der modernen Sivilisation in plötliche, ummittelbare
Berührung kamen, an der Einwirkung dieser Sivilisation nicht zu
Grunde ging. Er war ihr nervisch gewachsen mit ihren Großstädten und
ber ganzen metropolitänen Aktivität, die der moderne Mensch zu beiden Seiten des Oceans mit einem Male von sich verlangte, mit ihren Gisenbahnen und Danupsschiffen und dem ganzen Napidverkehr, mit ihrem gesteigerten Industrialismus und seinen tausend Ersindungen, und nicht zuletzt noch mit ihren Sensationen und Stimulantien, ihren Differenzierungen des täglichen Genußlebens. All dem unterwarf er sich mit zäher Klugheit, wurde brauchbares Glied der modernen Gesellschaft und behauptete sich dabei noch als Nasse.

Sa, man fonnte sogar sagen, daß ber Nigger unserer Rultur auch in ihren geistigen Werten gewachsen war — indem er es nämlich fertia brachte, diese gar nicht an sich berankommen zu lassen. Der Dankee bekam von unseren geistigen Werten, wie sie uns in Europa Philosophen und Boeten in die Welt schrieben, zwar bewußt auch noch nicht allzwiel zu fpuren. Aber bas wollte für den Nankee wenig befagen; benn bafür, bag feine Melteinsicht porläufig ohne philosophisches Snitem, sein Gefühl ohne bichteriiches Metrum blieb, burchbrang ihn unfere Lebensanschauung, wie wir fie uns in Europa schwer zu erringen hatten, unbewußt umso stärker und selbstverständlicher . . burchbrang ihn als Einzelwesen wie als Allgemeinheit mit ber Verbreitung eines großen Lebensgefühles, mit jenem Bitalismus und Energismus, die heutzutage gang von felbst überall umgesett werden, wo moderne Menschen schaffen. Das Schaffen aber traf ja gerabe Niemanden mehr, als ben amerikanischen Menschen, biefen nervigen, in dem bas Wort vom llebermenschen einen praktischen Sinn erhielt; und ber Nigger hatte beshalb in ihm, zumal im Berhältniß zur eigenen angeborenen Ungeistigkeit, schon ein boberes, ein geistiges Vorbild haben konnen, wenn er nur zu erfassen vermocht hatte, daß hinter bem scheinbaren Civilisationsmaterialismus bes Dankee fich in Wahrheit ein ungeheurer Kulturidealismus verbarg. sich ber Nigger ben amerikanischen Menschen nur rein stumpssinnig zum

Borbilb: er machte ben ganzen Proceß, der hüben wie drüben die Geburt der neuen Lebenseinheit, eben der neuen Kultur bedeutete, vollauf mit — aber rein physiologisch. In gewisser Weise, kann man sagen, wurde er sogar der moderne Mensch par excellence — aber bloß mit seinen Muskeln. Seiner Moral nach verstand er es wie Keiner, er, der nie eine kaliche zu überwinden gehabt, sich vollständig jenseits von Gut und Böse zu stellen — aber die neue Moral war bei ihm bloß eine Magenmoral, und die Konsequenzen gingen ihm nicht durch die Seele, denn die hatte er nicht. Mit Schläue wußte sich seine Lebensaussalfung allen Errungenschaften anzupassen, die aus dem Chaos der Umgestaltungen als fertig emporgeworsen wurden — aber er besaß nicht eine Spur von Weltanschauung, mittelst deren er jene Errungenschaften für sich hätte umwerten können in eine Welt des irgendwie Geistigen, des Sittlichen oder des Schönen, wie wir das tun.

Und ber Nigger empfand bas Manko auch. Er begriff, baß ber weiße Mann ba etwas besiten mußte, einen geheimnisvollen und unsicht: baren Schat, ber ihn ihm, bem schwarzen Mann, ewig überordnete. griff natürlich nicht genau, was es war: daß es die große Vergangenheit war, aus ber uns unsere Bilbung zuströmt, von ber wir unser Biffen haben, von ber uns die Runft tommt, in ber all unsere Sthit, all unsere Religion wurzelfest liegt . . die Vergangenheit, die zugleich immer wieder unsere beste Entwidlungebürgichaft ift, weil sie uns verpflichtet, bas, mas wir überliefert bekamen, den nachmarschirenden Generationen noch vermehrt, bereichert und in's immer Größere gesteigert weiterzugeben. All bas verstand ber Nigger nicht, ber selbst traditionslos mar und nur seiner Gegenwart lebte, ohne Rulturinstinft noch Rulturibeal; und bag man mit Rultur, ober mas er in ber Rultur nur fab, mit außerer Arbeit einen Gebanken an die Menfchbeit zu verbinden vermag, daß die Menschheit als Ganzes diesen Gedanken immer mit ihr verbunden hat und auch heute wieder mit ihr verbindet. blieb ihm selbstverständlich erst recht fremb. Für ben Nigger war Arbeit nur bagu ba, um geleistet und bann belohnt ju werben: So brang er in das Innere unserer vieltausendjährigen Entwicklung nicht vor, sondern blieb bas robe Geschöpf, das für unsere Schätzung tief unter uns stehen mußte.

Aber gerade das Bewußtsein, nicht als vollzählig zu gelten — trotzbem er als bürgerlicher Mensch offiziell vollzählig geworden — reizte den Nigger. Und deshalb suchte er nun mit Gewaltsamkeit, dem weißen Manne gleich zu werden — natürlich nur im Leußeren, da das ja das Einzige war, was er an ihm sah. Doch dieses Aeußere paßte wohl zu uns, die wir es uns geschaffen, aber es paßte nicht zu dem Nigger. Und außerdem verstand er selbst dieses Aeußere noch nicht einmal richtig, konnte es auch nicht richtig verstehen, da er ja seine inneren Boraussehungen nicht kannte, und griff daher dei der Anwendung auf seine schwarze Person immer in der fürchterlichsten Weise daneben.

hierzu tam noch ein Anderes: gang bewußtes Migverständniß nämlich,

und absichtliche Verzerrung alles bessen, was ihm zu versteben boch manch-Gemeine Naturen, die por ungemeinen stehen, por solchen, benen sie sich in irgend einer Weise unterlegen fühlen, pflegen ben Ausgleich weniger baburch berzustellen, daß sie zu ihnen hinanstreben, als baburch, baß sie biefelben zu sich berabzuziehen, sie irgendwie klein und fehlerhaft zu machen suchen. Der Nigger, Die gezähmte Bestie, war nun eine gemeine Natur: und fo fpurte er möglichst nach Schmächen bes Europäers aus und gab ihn, wenn er welche entbedte, mit grinfender Schabenfreube möglichst in biesen Schwächen wieber — auf welche Beise er bann wohl zeigen zu können glaubte, daß er, ber ichwarze Mann, boch noch ein gang anderer Kerl sein muffe, als der weiße, wenn der folche Schwächen hatte, fich fo und fo albern benahm, fich bann und bann fo lächerlich machte . . . und ber Nigger übertrieb, verdrehte und verrentte biefe Schwächen noch, um'nur ja bargutun, bag es mit bem Guropäer bezw. Amerikaner fogar gar nichts fei, wenn man nur einmal hinter ibn gekommen wäre; wobei er aber natürlich heimlich noch voller Hochachtung vor ihm bleiben fonnte.

Auf jeden Fall mar die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß das, was der Nigger fixirt wissen wolte . . und der Abstand von Schwarz und Weiß das, was er immer nur fixirte.

Und auf jeden Fall entstand aus diesen Beiden, natürlichem Nigvershältniß zur anderen Rasse und einer schiefen Nachahmung, fünstlichen Berzerrung derselben, jene hochsomische Erscheinung des amerikanischen Lebens: der Niggerercentrik, an dessen Habitus aus Mangel an ästhetischem Sinne unsere europäische Kleidung nicht erfaßt war, der ein Hohn schien auf jede Harmonielehre der Farben, der, statt seinen schwarzen Krauskopf diskret unter einem Hute zu versteden, einen riesigen Uncle-Sam-Cylinder darauf stülpte, der es für unumgänglich nötig hielt, an allen zwanzig Fingern möglichst viele und dicke Parvenüringe zu tragen . und so fort. Er entstand aus dem amerikanischen Leben ganz von selbst, als Figur der Straße zunächst, dann aber auch schon in bewußten "Kunst"äußerungen durch schreienden Song und verrenkten Dance, im schwarzen Familienkreise vielleicht, dei Festlichkeiten, auf kleinen Bühnen — wo und wann es nur immer galt, sich gegen den Europäer herauszustellen.

Von biesem Niggerercentrik stammt bann ber Varistéexcentrik ab; und zwar nicht nur äußerlich und mittelbar, sondern es ist auch, wie man sehen wird, eine gewisse innere Beziehung zwischen dem Verhältniß da, in dem der Variétéexcentrik zu uns, zu seinem Publikum steht, und jenem anderen, das der Niggerexcentrik, überhaupt der Nigger, zum Yankee und Europäer hatte. . eine Beziehung, die erst ermöglichte und dazu berechtigte, formale Werte vom Niggerexcentrik zu übernehmen.

Darauf wird man vielleicht einwenden, daß dann, wenn ber Bariete: ercentrik vom Riggerercentrik sogar nicht nur biese formalen Werte, sondern auch noch ein gemiffes Inhaltliches entlehnt hat, bei feiner Entstehung die Amitation boch eine Rolle gespielt haben nun? Sicherlich! aber nur die Rolle der Natur, ohne die es überhaupt feine Entstehung giebt! Der Satyr war auch nicht vom himmel auf bie griechische Erbe gefallen, sondern trunkene Phantasie mochte seine Gestalt an Gebilden bes Landes gesehen haben: bas Geheimniß ber haine, bie Schatten, Schemen und Besichter im Buschwerk, die sich bilbeten, wenn ein Wind in ber Dammerung bindurchfuhr, erzeugten seine Gestalt im beifen Menschenauge — worauf die Renschen hinwiederum, die trunkenen Winger und Birten, diese seine Gestalt annahmen. Und gang ebenso, wie die späteren Darfteller biefer Satprungeheuer, leiteten die Darsteller der Niggerungeheuer ihre Rigur ab von einem Material, das sie porfanden und das bier nur nicht trunken und traumhaft erschaut murbe, sondern zum Unterschiede einmal lebendig und leibhaftig ba war. Aber eine Imitation im eigentlichen Sinne ist beshalb ber Baristbercentrik noch lange nicht. Dazu fehlt vor Allem bas Moment ber Absicht, fehlt die Tendenz einer Imitation. Denn unser Ercentrif, wie wir ihn tennen und wie er für seinen Teil ben Sumor ber Reit ausmacht, will seinerseits ja nicht etwa die Aeußerungsformen bes Niggers wiederholen, will einen Nigger nicht imitiren und parobiren. Dh nein, der Nigger geht ihn, nachdem er von ihm Alles genommen, was ihm als Requisit ober Trik dienlich sein könnte, nachdem er sich von ihm hat aufmertsam machen laffen auf die Lachwirfung toller Couleuren und Linien, gar nichts mehr an und seine Aufmerksamkeit wird einzig und allein bem Europäer zugewendet. Den will er verhöhnen . . oder vielmehr, ba er sich ja nicht an einen bestimmten Typus bindet, er will bie europäische Lebensauffaffung und Weltanichauung verhöhnen. Und zu diesem Zwecke kann er sich junächst und unter Anderem ber Meußerungsformen bes Niggers bedienen, kann pon ibm ableiten, weil ber basselbe gewollt, nur ohne zu verstehen, um mas es sich bei bem ganzen Europäertum eigentlich handelt.

Der Excentrik bagegen versteht es. Er wird nicht gerade ein besonderer Zeitphilosoph und Zeitpsycholog sein, aber er hat doch sozusagen den "Tik" der Dinge heraus und kennt das, was man "den Humor davon" zu nennen pstegt. Humor jedoch ist schon Wissen, Einsicht in's Lebensgesüge, Erkenntniß von Zusammenhängen. Wer Humor hat, steht schon in irgend einer Weise über dem Leben. Und der Excentrik im Besonderen steht so über der durchschnittlichen Mittelschicht der Menschheit, die sein Publikum ist, wie der Nigger noch darunter stand, der bornirte Nigger, der nur humoristisch wirkte.

Freilich muß man zunächst an das amerikanische Publikum, an die Mittelschicht specifisch amerikanischer Menscheit benken: barnach erst wird

man für die ganze civilinirte Menschheit und das Berhältniß des excentrissichen Humors zu ihr verallgemeinern dürfen.

Umerita, Nordamerita, ist bas Land, wo Kaust und Kleiß, Antellekt und Energie bes europäischen Menschen in verhältnismäßig fürzester Frist bas Neueste, Rühnste, Größte schufen, was in biesen Rulturläuften überhaupt schaffbar war. Gine mahre Wut, Neues ersteben zu lassen, Dinge möglich zu machen, die bis babin unmöglich geschienen, ging bort burch das ganze lette Nahrhundert. In Europa lernten wir diese Wut ja auch kennen, in Deutschland etwa in der Gründerzeit, aber bei uns stand sie zunächst auf einer schwindelhaften Basis und mar Barvenumut. In Amerika bagegen war sie richtiger Pioniereifer und organisch burchaus berechtigt: burch die körverliche Konstitution des Amerikaners, durch die Ausgedehntheit der Dimensionen, die er völlig spielraumfrei vor sich sah, und durch Anderes mehr. In Amerita, wo fein Neues auf ein Altes geflebt, wo bas Neue vielmehr gang selbitständig aus bem Boben geschlagen wurde, konnte man so recht sehen, wie durch die moderne Civilisation die alte Erde wieder einmal ein ganz anderes Untlit erhielt und wie Menschen mit einem ganz veränderten Daseinsalauben an das Werk ihrer Zeit gingen. Deshalb konnte auch bas Bewußtsein, daß die Zeit, in der Solches sich bereitete, eine wahrhaft bebeutenbe sei, konnte die Ueberzeugung, in einem wahrhaft großen Abschnitt Menscheitsgeschichte geboren zu sein und zu leben, in Amerika weit allgemeiner und vertiefter werben als bei uns, die wir noch immer an vergangenen Zeiten zu schleppen haben und immer nur in einzelnen verwegenen Geistern zu einer Erkenntniß bes neuen Reitwillens kommen. In Amerika bagegen bruckte sich biefer Zeitwille in jedem Ginzelnen aus und ging mächtig burch die Maffe, und Reiner war, ber ihn nicht täglich in iraend einer Weise an sich selbst verspürte — wenn er nicht gerabe noch "von gestern" war, was aber eben in Amerika kaum vorkommt. Im Gegenteil, Aller Nerven find bort "auf morgen" gespannt, und ber Gebanke an die Zukunft, an die beständige Umsetzung in Gegenwart und Zukunft, herricht vollständig, beschäftigt jeden Ropf und verdichtet fich in der Allgemeinheit zu bem ftolzen Gefühl: wir Amerikaner wollen Alles! und wir können auch Alles, was wir wollen! es kann nichts aufkommen bei uns ober in ber Welt an Gedanken, Plänen und Absichten, was nicht alsbald auch schon burchgesett, mas ausgeführt und erreicht sein wird! Durch uns ist ber Menschheit wieder einmal gezeigt, bag tatsächlich Alles menichheitsmöglich ift.

Auf diesen Kulturenthusiasmus des Amerikaners und die mit ihm versundene persönliche Firigkeit, die Rapidität, mit der eine Joee aufgenommen und alsbald auch schon verwirklicht wird, reagiert der Humor des Excentriks. Der Excentrik zeigt gleichfalls, daß "Alles menschheitsmöglich ist" — namentlich das Unmögliche. Und er zieht dazu seine Demonsstrationen nur herüber aus dem Bereich des Seriösen in das des Komischen

und läßt sie bort auswachsen zu einer Poffenreißerei, die von einem wahren Irrfinn bes menschlichen Handelns überhaupt ist.

Warum lachen wir, wenn ein Excentrit sich ein Streichhölzchen an seinen Bartstoppeln anzündet?

Wir benken im Augenblick gar nicht baran, daß die Bartstoppeln ja künstliche sind und zur Reibstäche wohl präparirt; uns verblüfft nur die Tatsache als solche, an beren Möglichkeit wir dis dahin überhaupt nicht gedacht haben, uns verblüfft, daß etwas, was uns sonst Unmöglichkeit hätte scheinen müssen, Wöglichkeit geworden. Der Kerl hat ja Recht, sagen wir uns, warum soll man, wenn man keine Streichschachtel zur Hand hat, sich ein Streichbölzchen nicht einsach an der Backe, an den Bartstoppeln anzünden können? und überhaupt, warum soll man nicht solche Streichhölzer ersinden, mit denen man nur irgendwohin zu sahren braucht — und es ist schon Feuer da? man muß bloß darauf kommen! aber möglich ist's durchaus, denn es ist ja Alles möglich, wie wir hier wieder einmal an einem schlagens den Beispiel gesehen!

Das Ueberraschende also, die Einsicht, die wir gewinnen, daß auch bas Ausgefallenste, auf das ein Menschenkopf nur verfallen kann, immer noch eine Kehrseite hat, die dem Verwirklichbaren zugewandt ist, die Verskehrung des Unvernünftigen in ein scheindar Vernünstiges, ja sogar äußerst Praktisches, zum mindesten in das Allereinsachste und Allernächstliegende: das macht den Humor des Excentriks aus, der immer in irgend einer Weise die Frage beantwortet, warum soll man etwas nicht so und so machen können?

Und immer beantwortet der Excentrif — wie bezeichnend! — die Frage positiv. Denn es kommt nie vor, daß ein Excentrik auf keinen Ausweg versiele: im Gegensatz unsserem "Dummen August" der 70er, 80er Jahre, der auf "deutsche Michel"-Gefühle im Publikum reagirte und immer auf das Einsachste und Nächstliegende nicht versiel, oder, wenn doch, zu spät darauf versiel und überhaupt Alles falsch machte. Ja, man kann sagen, daß ein Excentrik um so excentrischer ist, in je kürzerer Zeit er auf möglichst viel versällt und ihm möglichst viel gelingt: so will es der praktische Sinn des Amerikaners, für den es ein Negatives nicht giebt und der nur den Effekt der Dinge anerkennt. Der Mensch ist dazu da, um über die Dinge zu siegen, das ist das Leitmotiv seines Lebens, und es ist zugleich — das Leitmotiv der Kunst des Excentriks.

Damit hängt zusammen, daß es — ebenfalls sehr bezeichnend! — keinen toten Ercentrik giebt. Pierrot beispielsweise, diese komische Figur einer untergehenden Zeit, sand eigentlich erst im Tode den Sinn seiner leibenden Gestalt. Die handelnde Gestalt des Ercentriks dagegen, dieser komischen Figur einer jung aufsteigenden Zeit, überwindet auch den Tod. Sein Körper scheint wie immun zu sein: es giebt nichts, was man nicht mit ihm ansangen könnte. Das eine Mal donnert ein schwerer Ambos

hammer auf seinen Schäbel nieder: der Excentrik grinst nur. Das andere Mal wird ihm ein Wasserkrahn in den Leid gestoßen und dieser ganz gemütlich ausgepumpt: der Excentrik grinst nur. Und wenn er, wie in einer häusig gezeigten tollen Scene, vor den Augen des Publikums von einem zweiten Excentrik rezelrecht gezehnteilt, ja wenn die einzelnen, selbstverständelich vorgetäuschten Stücke in einem brennenden Hause mitverbrannt wurden: am Schlusse liesen sie selbsttätig wieder zusammen, von da ein Arm, von dort ein Bein, von da der Kopf, von dort der Rumpf, und setzen sich durch eine geschicke Allusion zu dem ersten Excentrik wieder zusammen, an dem der zweite vorher seine Operationen so fröhlich geübt hatte: mit fürchterslichem Gebrüll schüttelten sich die beiden Gegner schließlich die Händte und verbeugten sich vergnügt grüßend vor dem verblüssten Publikum. Es war der grimmigste Hohn auf den Mord, den man je gesehen, und eine vollständige Aussehung seiner Tragik.

Das Lettere, daß der Ercentrik auf Negativ-Wertiges im Menschenleben wenigstens indirekt eingeht, ist dabei das Wesentliche. Täte er es nicht, bestätigte er den Menschen nur einsach in seinen Leistungen der Kraft und Geschicklichkeit, so würde er noch nicht komisch wirken und nichts weiter sein als irgend ein stumpssinniger Athlet oder Jongleur. So aber kommt Gegensätlichkeit, die ewige Mutter des Humors, in seine Leistungen, und es zeigt sich, daß er neben dem vitalen "Tik" der Dinge auch noch sozusagen einen moralischen heraus hat.

Denn wenn ber Ercentrif vor die Rampe tritt, so weiß er ja gang genau, daß im Leben jedes Einzelnen da por ihm nicht Alles so ist, wie ber Betreffende es wohl möchte, weiß, daß auch ber amerikanische Mensch manchmal verspüren muß, wie bei allen Bervollfommnungen, die die Menschheit sich schafft, immer noch ein Rest bleibt und wie alle lette Vollkommenheit sich ewig schmerwoll als unerreichbar erweist, und daß der Grund hiervon eben im Menschlichen liegt, in jenem Allzumenschlichen, bas auch der Pankee in seiner Natur hat, obwohl es sonst eine Ueberwinder= Der Nankee will von dieser Möalichkeit, daß auch seine Kraft unter Umftanben einmal verfagt, freilich junächst nichts miffen, weil es nicht zu ihm paßt, und er barf auch nichts von ihr wissen, weil ihn bas lähmen würde. Und doch erfährt auch er sie täglich in ihrer leidigen aber unab= änderlichen Wahrheit, muß täglich auch er sehen, wie er in diesen benkbarsten Gegensat zu fich felbst, Widerspruch mit sich felbst und seinem ganzen Wesen baburch gerät, daß er etwas boch nicht in Realität umzuseben vermag und daß sein Wille und bas, was er mit ihm durchzuseben sucht, ein Verschiedenes find; sodaß bann die Menschen bes XX. Jahrhunderts, die Alles können, andererseits boch wieder aar nichts konnen und die Bezwinger Größten oft gerade im Kleinsten versagen und ihnen eigentlich Alles vortommen müßte, wie ein riesengroßer Unsinn.

Daß ber Ercentrik auf biese Diskrepanz reagirt, in ber Alles be-

schlossen liegt, was für den amerikanischen und darüber hinaus für jeden modernen Menschen negativwertig und damit unerhört ist, daß er so reagirt, wie er reagirt, daß er mit dieser Diskrepanz zu versöhnen sucht, aber nicht etwa dadurch, daß er tröstend darüber hinwegbringt, sondern dadurch, daß er sie gar nicht ernst nimmt, als solche gar nicht gelten läßt, indem er jedes Negative principiell, und wäre es mit den gewaltsamsten Mitteln, zum Doch-Wieder-Positiven umkehrt: darin liegt dann das letzte Geheimniß seiner Wirkung.

Und ich bente, es liegt schon ein Symbol barin, daß wir uns Alle merten können: wenn wir so sehen, wie das Wesen von menschlichem Tun und menschlichem Erreichen einfach vertauscht werben fann. Der Ercentrik ist nun einmal eine komische Kigur, die uns Alle angeht, die bamit, daß fie unser Aller Lebenslustiakeit in sich faßt, auch an unser Aller Lebens: ernsthaftigteit rührt. Dan nuß ihn nur ein wenig - ernst nehmen. So ernst, wie die Griechen ber Aristophaneszeit ihren Satyr nahmen, bessen lettgeborener Enkel er ist. Dann wird ber Ercentrik auch von ber Bolkshalbtunft aus, in beren Sphare er geboren marb und noch immer steht, weiter wirken können auf die Bolkskunft ber feineren, ber geistigeren Geister. In der modernen Karikatur hat er bas ja auch bereits getan, bie aans von seinen sinnvoll-unsinnigen Karben und Linien ist. benke an die moderne Komöbie! Sie steht noch aus, wir haben, abgesehen vom konventionellen Lustspiel, kaum mehr als die naturalistische Boffe - wir haben auf jeden Kall teine Romödie, die fo icharf, ausfahrend und zeitreprajentativ mare, wie etwa in ber mobernen Karifatur ber Stil T. T. heines umfassend zeitsatirisch ift. Nur in ben Ansagen zu ihr, etwa in benen, die aus Frank Webekinds excentrischer Bicepsmoral tamen, ist etwas von bem Wesen unserer komischen Rigur zu spuren, bie uns so zeitcharakteristisch zeigt, wie die menschlichen Dinge auch auf bem Ropf fleben können, obwohl sie eigentlich auf ben Beinen steben follten, und wie sie auf diesen Beinen so gang unbegreiflicherweise manchmal gar nicht Gelange es, biefe Auf-bem-Ropf-fteh-Technit bes Ercenfteben wollen. triks, diese blutige Barodie all unserer Ibeale, diese Tragisomik modernen Menschentums und bamit ber eigentliche Ausbruck mobernen Humors, mit aristophanischem Sprit und aristophanischer Phantasie auf bas Theater zu übertragen — wir wurden mit einem Schlage die moderne Komödie bekommen. Und in ber Durchbringung und Beeinfluffung ber Kunft kann ja auch ichlieflich ber lette Sinn, ber eigentliche Beruf ber komischen Rigur einer Epoche nur bestehen: auch ihr Zeitliches will zu einem Ewigen hinaufgeläutert werden.



## Die ungelöste deutsche frage.

Don

## Aurd von Strang.

- Berlin. -

18 Wort vom gefättigten Deutschland, das Bismarck mit berechtiatem Stolz, aber gar zu perfönlich gelaffen aussprach, hat Ihon zu Lebzeiten an Gültigkeit verloren, als sich die Flämen in Belgien und die unterbrückten Deutschen im Dongureiche mit machsen= ber Ungebuld und endlich erwachter Tatkraft regten. Eigentlich konnte unser größter Staatsmann nur seine Befriedigung mit dem von ihm erreichten Ergebnis meinen, fand boch schon ber Siegespreis bes Frankfurter Friedens gerechtfertigten Wiberspruch. Die Seeresleitung mußte ben Verluft von Beffert (Belfort) beklagen, beffen Berbleiben bei Frankreich ein Loch in unsere subwestliche Berteibigungestellung riß. Der Baterlandsfreund fah darin aber die Aufgabe bes elfäffischen Sundgaues, beffen Sudteil mit Mönwelgard noch bis in die napoleonische Zeit hinein, wenngleich unter französischer Oberhoheit, württembergisch geblieben war. Auch leuchtet es ihm nicht ein, daß wir den größeren Teil von Lothringen dem Erbfeinde überließen, obicon es feststand, daß die bort herrschende französische Sprache nur ein fremder Firnis auf altbeutschem Volksboben war\*). Ferner ließ sich Deutschland ben ebelsten Schmuck ber alten Kaiserkrone, die reichen Nieberlande, entgehen, die Kaiser Max wieder enger ans Reich gebracht hatte. Sübflandern, Artrecht, Sübhennegau und Kammerich waren alte deutsche Reichslande, die erst Ludwig XIV. zugleich mit bem Elfaß vom beutschen Mutterlande losrifi.

<sup>\*)</sup> Bismard wollte sich noch zu Ferrières mit Straßburg allein begnügen, wie er Malet als Beauftragtem ber englischen Regierung amtlich versicherte, vol. Malet, Shifting scones or momories of many men in many lands (die Erinnerungen des ehemaligen Berliner Botschafters sind höchft lesenswert).

Aber ber Schritt von 1866 hatte wohl die Anjou-Guise, also Capetinger, bie ben lothringischen Herzogshut geerbt hatten, aus bem übrigen Deutsch: land als Nachfolger ber nur auf ihre Hausmacht bedachten Habsburger entfernt, jedoch mit ihrem Reiche auch fast ein Viertel unseres Bolkstums im Rahmen des seligen beutschen Bundes aus der näheren Volksgemeinschaft gestoken. Das beutsch-österreichische Bundnis, bas Bismard ichon in Nikolsbura vorbereitete, lieferte ben Beweis, daß er die Fortsetung bes volklichen Zusannnenhangs beiber Staaten für nötig hielt, wie er auch die Einverleibung bes Bundesvertrages in die beiberfeitigen Berfaffungen wünschte. ichlaue Magnar Andrassy verstand es, sich letterem Bunsche zu entziehen. nachdem er bank Beufts Breugenhaß schon sein engeres Baterland von der Wiener Herrichaft losgelöst hatte. Gerade in Ungarn unterbrückte jedoch der magnarische Chauvinismus der Minderheit bereits unfer Bolkstum. bas Bismarck nicht schützte und eben wegen bes Bunbesverhältnisses auch kaum vor weiterer Bergewaltigung bewahren konnte, zumal Andrassy selbst aukerhalb seines Leithalandes wohl aufrichtig beutschfreundlich mar.

Aber auch innerhalb ber Pfähle bes neuen kleinbeutschen Reiches ist bie beutsche Frage, die seit den Befreiungskriegen die mitteleuropäische Welt bewegte, noch keineswegs vollkommen gelöst. Der alte Bund war eine Staatenvereinigung. Seine Glieder waren mit einer formellen Scheinssouveränität bekleidet, die sie erst in der Gestalt der fürstlichen Libertät von Kaiser und Reich gewonnen und schließlich von Napoleons Gnaden oder dank des Wiener Kongresses ohne Unterordnung unter ein Oberhaupt errungen hatten. Die Kleinstaaten waren überhaupt als selbständige Gebilde von europäischer Geltung nicht lebensfähig; die Mittelstaaten konnten notz dürftig die Staatsbedürsnisse befriedigen, nuchten aber dem Ausland gegensüber in Streitsragen stets bei einer der beiden deutschen Großmächte unterkriechen. Ein trostloses Bild deutschen staatlichen Lebens!

Auch die heikle Frage der übrigen deutschen Außenlande, von denen Belgien erst dem General Bonaparte kurz vor der Jahrhundertwende überslassen wurde und zwar auf germanischem Friauler Boden im Frieden zu Campo Formio vom 17. Oktober 1797, hat eine unliedsame Verschärfung empfangen, seitdem mit französischer Hüsse die früheren österreichischen Niederlande sich wieder gewaltsam vom Norden trennten, wie dieser einst sich vom spanischen Süden scheed. Nur rettete der protestantische Norden dadurch seine altdeutsche Freiheit, während die Französlinge des Südens eigenklich ihr deutsches Vaterland in französische Höllen wollten und das orleanistische Königtum des Sohnes Louis Philippes lediglich an dem Widerspruch der Großmächte scheiterte. Doch muste bezeichnenderweise der internationale Roburger seine Tochter heiraten. Die französischen Neigungen Leopolds II. erklären sich wohl daraus genügend. Die vermeintlich edlen Patrioten des angeblich bedrückten Belgiens waren keineswegs hochgesinnte Empörer wider die holländische Fremdherrschaft, sondern gewöhnliche Parteis

gänger Frankreichs, um bas Werk Lubwigs XIV. weniger mit französischer Baffenhülfe, als mit bem rollenben Franken zu vollenben. landsliebe biefer abtrunnigen Flamen und Wallonen, beren letterer Name perwelscht bedeutet und die keine Franzosen trop ihres schlechten patois sind, war baher weniger berechtigter germanischer Freiheitsburft, als echt beutsche Fremdenliebe zu dem Nachbarreich, das sie in der Revolution und unter bem forsischen Kaisertum vergewaltigt und bis aufs Blut aus= Klingender Lohn und kostenlose Ehren würden ihnen nicht gesogen batte. Es ist Tatsache, daß die Pariser Klubs 1830 eine gefehlt haben. französische Bartei in Belaien ins Leben gerufen haben, die, zu einem aufrührerischen Kongreß vereint, amtlich die Einverleibung ihres Landes ober im Ablehnungsfall die Wahl des Herzogs von Nemours als frangofische Sekundogenitur beim frangosischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, bem General Sebastiani, forberte. Der französische König verzichtete nur ungern auf diese Gebietserweiterung. Doch Preußen brohte sofort mit ber wirksamen Unterstützung ber oranischen Bermanbten, so baß auch England ben Mut zum schroffen Widerspruch fand, obwohl ihm bie polfsperräterischen Französlinge, zum Teil frühere französische Offiziere ober gar frangofische Untertanen ber ehemaligen Rieberlande, die frangosisch ge= blieben waren, wie Gendebien aus Givet, Antwerpen für das Zugeständnis ber französischen Besitnahme boten. Ja felbst Preußen sollte mit Luxem= burg im alten Umfang, also mit dem heutigen belgischen Anteil entschädigt werben, das freilich aanz hochdeutsch war und ist.

Der Starrfinn bes Draniers und bie Schmäche bes preußischen Königs führten schließlich die Unabhängigkeit der Südniederlande herbei, aber als französischer Nebenstaat, obschon die wallonische Minderheit sich bloß auf ein Biertel ber Gesamtbevölkerung belief. Die neue staatliche Selbst= ständigkeit bedeutete nur die Unterdrückung bes vorwiegenden beutschtums zugunsten nicht etwa ber kleinen wallonischen Minderheit. Die geistig und politisch weit hinter dem wohlhabenden und handeltreibenden Flämentum zurudstand, sondern einer Zahl im französischen Solde unter bem Rimbus bes fo schmählich gestürzten Kaiferreichs stehender Franzofenfreunde, beren Bilbung und Erziehung eine burchaus französische gewesen war, wie bas ja auch in Deutschland zur gleichen Zeit noch üblich war. Daher empfanden ja auch bie katholischen Flämen nicht die volkliche Schmach, bie ihnen mit einer burchaus frangösischen Berwaltung angetan war. dieser Zeit des nationalen Stumpffinns mar das ruhmreiche Gedächtnis ber Sporenicklacht ausgelöscht, wo die beutschen Flandrer die franzönische Ritterschaft auf bem Blachfelb von Cortryk in ben Sand streckten. undeutschen Regierungen der Burgunder und Sabsburger hatten das deutsche Volksenipfinden ertötet. Trot Befreiung vom französischen Joch waren bie Südnieberlande, soweit sie überhaupt nicht französisch geblieben und in erweitertem Mage, wie ber einspringende Winkel von Givet, zum erneuerten Bourbonenreiche dank deutscher Waffenhilfe geschlagen waren, nunmehr in noch schlimmerer Weise an das Franzosentum gekettet. Die kleinstaatliche Zerrissenheit Deutschlands hatte die disherigen österreichischen Niederlande dem beutschen Bunde nicht erhalten können, sondern es dem um die Besiegung Napoleons und die Befreiung auch nur der holländischen Stamms lande gänzlich unverdienten Oranier ermöglicht, das Neichsband selbst des Erzstifts Lüttich zu zerschneiden und unter scheindarer deutscher Oberheit über Luxemburg in völliger Unabhängigkeit die südlichen Landschaften zu erwerden, was seinen großen kriegerischen Uhnen nicht gelungen war. Deutschland zahlte diese reichliche oranische Zeche.

So versor ber neue König ber Niederlande eigentlich nichts bei dem belgischen Aufstand, worauf er einen Anspruch seines Hauses hätte gründen können. Aber wir Deutsche mußten der friedlichen Eroberung eines neuen Staates seitens Frankreichs mußig zuschauen, nachdem das deutsche Schwert ihm 15 Jahre früher das Land endgültig entrissen hatte.

Der staatliche Zusammenhang ber allemannischen Bauernschaften in ben Alpen bis zum langen See (Lago Maggiore) mit bem Reich ift zwar 1648 geschichtlich gerriffen, aber bie Alpenbauern hatten sich eigentlich nur ber Gewalt ber habsburgischen Grundherren entzogen, die freilich zugleich beutsche Raiser maren. Die fürstliche hauspolitik trieb biese freiheitsstolzen Oberschwaben aus bem Reichsverband, obicion sie sich burchaus als Deutsche weiter fühlten und nur selbst die Herren geworben waren. fratische Gebieter ihrer Untertanenlande am Genfer See, im Jura und jenseits bes Gebirgskamms im Tesiintal und im Beltlin schalteten sie burchaus wie treue Reichsglieber, bie bie verwelschenben Landschaften ben Bergogen von Savonen und Mailand entrissen und somit bis zum Untergang ber alten Gibgenoffenschaft bem Deutschtum leiblich erhielten. Freilich die vornehmen Berner Stadtgeschlechter standen auch unter bem Banne der frangösischen Erziehung ihrer Zeit und leisteten baburch ber Anlehnung an Frankreich Borichub. Die Bourbonen brauchten zur Bekriegung Deutsch= lands Solvaten, und bie Schweiz fürchtete bie Rudfehr ber öfterreichischen Herrichaft. So fanden sich in den Heeren Condes und Turennes oberund westbeutiche Reisläufer zusammen. Schweizer und beutsche Regimenter aus den wehrlofen Krunimstabslanden bilbeten ben Kern bes französischen Beeres, bas unser Vaterland verwüstete und nacheinander bie oberschwäbische Freigrafschaft Hochburgund, das Elfaß, Lothringen und die füdlichen Riederlande bauernd vom Reiche losrif.

Während ber Jura und bas Waadtland noch beutsch regiert wurden, litt freilich unter dem preußischen Königstum als Fürsten von Reuenburg unser Volkstum. Die bisherige französische Herrscherfamilie hatte absichtlich bas Gebirgsländchen verwelschen lassen, und der erste preußische König änderte nichts daran. Die Neuenburger stellten sogar eine förmlich französische

Truppe mit entsprechender Befehlsgebung jum preußischen Beer, die bis jum Berluft bes Fürstentums ben Erfat bes Garbeschützenbataillons bilbete. Bezeichnenderweise lag bem preußischen Könige mehr an ber Aufrechterhaltung ber veralteten ständischen Verfassung, bei der die Regierungsgewalt in der Hand weniger reichgeworbener und geabelter Bürgerfamilien, wie ber Bourtelds und Rougemont, lag, als an bem Besit Neuenburgs felbst, wo ber könialiche Gouverneur nur eine bedeutungslose Chrenstellung einnahm. verwelschten Westschweizer hatten gerade bier bas alte angestammte Deutschtum am frühlten vergewaltigt. Als mit französischer Hülfe und trot ber üblen Erfahrungen ber Revolutions: und navolconischen Raiserzeit, wo die Schweiz gleich dem übrigen Europa die Melkfuh für die Erpreffungen Frankreichs sein mußte, hauptsächlich die welschen Untertanenlande die staatliche Um= gestaltung ber Gibgenoffenschaft unter Aufzwingung ber französischen Sprache in dem ichon volklich nur allzu weltburgerlich burchfeuchten Lande erreicht hatten, konnte Reuenburg nur durch Gemährung einer Bolksvertretung gehalten werden, wie sie die Volksbewegung in Breußen selbst dem Könige abgetrott hatte, obichon die angebliche Reaktion unter Manteuffel diese neue Verfassung als berechtigt anerkannt und gegen unverständige Angriffe gerabezu verteibigt hat. Die Besetzung Basels und Schaffhausens hatte bie Schweiz zur Herausgabe Neuenburgs mit Sicherheit bewogen, ba felbst die Scheelsucht Osterreichs und Babens ben Truppenburchzug bewilligt hatte und auch Napoleon III. bem gerechtfertigten Verlangen Preußens nicht Statt aber mit Truppenmacht bie schweizerischen Erblande zurudzugewinnen, ließ ber Konig die lediglich um ihre eigene politische, burchaus französisch gehandhabte Macht besorgten Royalisten ben verunaludten Butich im böfischen Einverständnis zum Entseten bes doch amtlich verantwortlichen und natürlich durchaus unbeteiligten Ministerprasidenten \*) Nunmehr konnte Napoleon als Wohltäter Breugens auftreten und die Schweiz in ihrem Raube schützen, indem er sie zur Auslieferung ber gefangenen Königlichen veranlaßte.

Das lediglich auf die Beschirmung eines einzelnen Standes gerichtete Verhalten Friedrich Wilhelms IV. nußte den Niß zwischen Deutschland und der demokratischen Schweiz noch mehr erweitern und Frankreich von neuem zum Netter der Sidgenossenschaft stempeln, eine Geschichtsverdrehung, die schon die Welschsweizer beim Sturz des ersten Korsen mit Erfolg verbreitet hatten. Der widerwärtige und unnatürliche Deutschnaß der oberschwäbischen und beutsch-burgundischen Schweiz ist dadurch geschichtlich

<sup>\*)</sup> Wie der Poschingersche III. Band der auswärtigen Politik Preußens 1850—58 (Berlin 1902, Mittler) aus dem politischen Nachlaß Manteuffels ergibt, der des Ministers staatsklugen Standpunkt beurkundet, entweder kraftvoll loszuschlagen oder den Austrag der Frage dis zu einer günstigen internationalen Lage zu vertagen. 1866 und 1870 hätte die Schweiz Neuendurg bedingungslos herausgeben müssen.

erklärlich. Die Barteivolitik geht eben ben vaterlandslosen Deutschen stets über das eigene Volksbelangen im Gegensatz zu Frankreich, das ohne biefe beutsche Zerrissenheit wertvolle Perlen seines Länderbesitzes missen murde. Wir durfen baber bei biefer Geschichtelehre uns nicht verhehlen. daß die Zukunft ber Schweiz nur die Wahl bat amischen französischer Aneignung ober Rücklehr zum alten beutschen Mutterland. ben Augen des neuerstandenen tleindeutschen Reichs verwelscht die Schweiz tagtäglich mehr. Schon ist in diesem kurzen Reitraum das Unterwallis bem Franzosentum erlegen und im volklich beutschen Waadtland werben die gahlreichen einwandernden Deutschschweizer, ja sogar die Reichsbeutschen mangels beutscher Schulen zu Franzosen. Wir sehen also die beutsche Frage in den Alpenlanden eine bedrohliche Form annehmen, ba wir eine Stärkung bes westlichen Erbfeindes weber bulben noch auch volklich und friegerisch auf die Dauer ertragen können. Gine verwelschte Schweig, wozu alle Anzeichen, ebenso wie in Belgien, besteben, ift aber Frankreichs natürlicher Bundesgenoffe. Dag auch Italien Feben allemannischen Bolksbobens jenfeits bes Monte Rosa, sowie im Tosatale und bas gange Beltlin, bas Labarve 1815 willig an Ofterreid; gur Abrundung bes Mailander Befites überließ, friedlich an fich gebracht hat, follte nicht in Bergeffenheit geraten, wo es in Friaul und Gubtirol teils politische Eroberungen gemacht, teils sprachlich rastlos fortschreitet und bald die Ramm: bohe bes Brenners erreicht hat.

Italien forberte 1866 außer Venetien noch Sübtirol und Triest als Siegespreis, was Bismard kurz ablehnte, da diese Landstriche zum Bundeszgebiet gehörten und somit beutsch wären. Diterreich dankt also jedenfalls die Erhaltung Trients seinem damaligen deutschen Widersacher. Die adriatische Halselburgische Kaiserstaat auf diesen Zugang zum Meer angewiesen ist, den das ungarische Fiume oder die dalmatischen Küstenpläge nicht erseten können. Wir sprechen daher trot der sortschreitenden Verwelschung Triests diesen Hafen als süblichsten deutschen Bestor zur Levante an.

Noch in den Wahlkapitulationen der luxemburgischen Kaiser bis Sigismund wird die Wiedergewinnung des Herzogtums Lombardei gesordert, wozu noch das ganze sestländische Benetien gehörte. Die Beslehnung italienischer Machthaber lehnten daher die Kaiser dis Karl V. ab, der leider mehr an die habsburgische Hausmacht als an das Reich dachte, als er Mailand zurückeroberte. Damals war es volklich trop der italienisschen Verkehrssprache noch deutsch und galt als deutscher Volksboden\*).

Doch bürfen wir diese bajuvarischen Lande unter österreichischer Herr-

<sup>\*)</sup> Vergl. die Differtationen: Kagelmacher, Bisconti und König Sigismund 1413—1431; Sauerbrod, die italienische Politik König Sigismunds dis zum Beginn des stonktanzer Konzils; Mating-Sammler, Karl IV. v. Lügelburg.

schaft, die freilich im größten Teil Friauls seit 1866 erloschen ist, vorsläufig nicht auf die gleiche Stufe mit den sonstigen deutschen Außenposten stellen, solange wir noch an der Annahme festhalten mussen, daß das Donaureich noch ein deutscher Staat ist und deutsche Pslichten zu erfüllen hat. Wir wenden uns beshalb zunächst nach dem Nordosten Europas.

Der Verlust unserer Staatseinheit zum Vorteil eines kleinstaatlichen unabhängigen Fürstentums hat bas alte Reich nicht allein um fein einft mächtigstes Herzogtum im Westen gebracht - bas ursprüngliche Lothringen reichte vom Drean bis zu ben Sübausläufern ber Bogefen - fonbern im Often auch den Kern des Ordenslandes erst in volnische und schwedische. ichlieklich moskowitische Sand fallen lassen. Schlimmer mar es aber, bak fich bie beutsche Ruderoberung bes anfänglich germanischen Oftenropas nicht unter dem Schirm des Reichsablers vollzog, nachdem die Kraft des Ordensstaates icon länast gebrochen mar. Drei Millionen Deutsche leben auf russischem Boden bis nach Sibirien hinein und die Mehrzahl in festgeschlossenen Die 1/4 Million Balten bilben nur einen Bruchteil ber Siebelungen. beutscherussischen Bevölkerung und weisen bloß in ben Städten nationale Nieberlaffungen von Bedeutung auf. Freilich find bie lettisch-eftnischen Sinterfassen teine Slawen und muffen im Ruffentum fchlimmere Reinde ihres Volkstums erkennen als in ben Deutschen, die ihre Sprache und Eigenart geschont haben. Deshalb mar es ein schwerer, echt beutscher Kehler, da die Polen die Letten Litauens mit Erfolg verslamt haben. Bon ber Oftsee bis jum Schwarzen Meer zieht nich ein breiter Ring beutscher Bauernschaften und beträchtlicher städtischer Niederlassungen bin, ber besonders in Bolen ansehnlich ift. Die Grenzstriche sind häufig deutscher. als auf der preußischen Seite. Im eigentlichen Bolen wohnen allein eine Million Deutscher, gegen die sich auch die gegenwärtige, mehr nationale als sozial Aufruhrbewegung in Rufland richtet. Gine fo ftarte Volkszahl können wir nicht aufgeben, obichon gerade die oberften Schichten wegen ihrer Stellung als Beamte und Offiziere leiber ichon ziemlich verrußt sind. Die Zerstreuung erichwert ben Anschluß an bas beutiche Mutterland, ber sich nur in ber Weise gu vollziehen vermag, daß in die baltischen Lande und ben verbindenden polnisch= litauischen Landitrich von Samogitien unsere Bolksgenoffen guruchströmen und die flawische Bevölkerung zwangsweise por ihnen weichen muß. Berichtigung ber polnischen Grenze, die uns friegerisch wie voltlich schadigt, ist dabei nicht zu vergessen. Diese nationale Abrechnung burfte sogar friedlich erfolgen, wenn bann Rufland Galizien zufällt, von bem freilich ber beutsche, einst schlesische Nordwestteil abzutrennen ist. Das Deutschtum ift biefe Bolen gern los und kann bann Rugland allein bie Aufrichtung bes erträumten Volenreiches überlassen. Vielleicht ift es nüplich, barauf hinzuweisen, daß selbst das eigentliche Polen nur zur Sälfte aus wirklichen Volen besteht, da Litauer und Ruthenen gar keine Landsleute der Schlacht= schiken sind. Wir wurden auch unsere unbotmäßigen Bolen gegen beutsche

Rückwanderer austauschen können, wie ja im bescheidenen Maßstabe die preußische Ansiedelungskommission für Posen und Westpreußen bereits solche Deutschrussen ansiedelt. Auch hier stehen wir also vor einer ungelösten nationalen Frage.

Wir muffen uns nochmals nach Westen wenden, um an den Rheinmundungen mit Betrübnis ein sprachlich ftark unter französischem Einfluß stebendes beutsches Außenland zu finden, das sich freilich seine Mundart erhalten, aber seine Sprache zum eigenen Schaben allzu sehr vom Mutterland abgeschlossen hat. Außer Schwedisch ist feine beutsch-aermanische Sprache. abgesehen von dem neuzeitlichen englischen Mischmasch, so von Fremdwörtern verunziert, wie Hollanbisch. Ja selbst die Sprachlehre und ber Satbau find pom Frangösischen beeinfluft worden. Sind die Südniederlande icon allzu sehr verwelscht, so murbe bas Los bes Norbens bas gleiche sein, fcoloffe er fich nicht gleich ben Rlämen an die alte Beimat nach ben trüben Erfahrungen ber frangösischen Vergewaltigung an. Aber von ben unverhohlenen französischen Neigungen Hollands bis zur Deutschfreundlichkeit ist leider bei bem beutiden Sondersinn biefer gaben Ruftenbewohner noch ein Freilich ber nationale Begriff Deutschlands ist erst 1870 wieder hergestellt, nachdem das beutsche Bolt 1815 um seine Freiheit und Ginheit betrogen worden war. Denn die klugen Dranier zogen den Haupt= nuten aus der bynastischen Quackfalberei des Wiener Rongresses. Dantbarkeit für die Nettung aus der französischen Not war nicht ihre Sache. Aber auch ihre neuen Untertanen, die ihre frühere republikanische Unabbangigkeit verloren hatten, waren nicht erkenntlicher. Tatfächlich leben die oberen Gesellschafteklassen Hollands noch im Zeichen bes 18. Jahrhunderts, wo Französisch in Sprache und Erziehung Trumpf war. Das Salon= geichwäß ist noch beute frangosisch. Politisch ist nur eine geringere Besserung eingetreten. Während Frankreich feit ben spanischen Freiheitskämpfen die bollandischen Generalstaaten angegriffen und auch öfters erobert hat, wird nets bem unschuldigen Deutschland bie gleiche Absicht untergeschoben, obmohl es sich die Entfremdung dieses reichen Tochterlandes ohne Gegenwehr bat gefallen laffen. Bochstens unfere frühere Gleichgültigkeit können uns die friesischen Brüber vorwerfen. Doch jest murbe ihnen ber starte Arm ber größten festländischen Kriegsmacht nicht fehlen. Als jüngst ein harmloser Postvertrag der beiden Nachbarländer erwogen murde, hat sich gerade ber Generalbirektor ber nieberländischen Bost anscheinend auf Grund ber Statistik gegen jebe engere Verbindung ausgesprochen, obschon jene nur ben Borteil Hollands bartut. Freilich folgte ihm die Amsterbamer Handels: kammer, in ber die alliance française mächtig ift. Das belgische Antwerpen ift deutscher als das hollandische Amsterdam gesinnt. Der lette Bring von Dranien, b. h. ber Kronprinz, mar ein völliger Bariser geworben. Angst vor England für seine Rolonien und die Furcht vor Wiederholung ber Eroberung des Mutterlandes können allein das vereinsamte und macht=

lose Holland an seine nationale Psilicht gemahnen und es baburch vor gänze licher Vernichtung bewahren\*).

20 Millionen Deutsche wohnen jedoch in diesen beutschen Außenlanden, bie bem kleindeutschen Reiche als Bollwerke vorgelagert find. Mehr als ein Drittel ber Reichsbevölkerung, die infolge ber polnischen Beimischung nicht einmal durchaebend deutschen Stammes ift, beträat die Rahl ber entfremdeten beutschen Brüber in biesen fraftlosen Rleinstaaten, die bloß von ber Gnabe ber Großmächte leben und nur unserer Macht bie Aufrechterhaltung ihrer zweifelhaften Selbständigkeit verdanken. Sie find eben die aleichen Kleinstaaten außerhalb bes Reiches, wie einst im seligen deutschen Bunde die Mittelstaaten, die sich auf thre europäische Bebeutung so viel einbildeten, obwohl nur Diterreich und Preußen biesem Größenwahn den Schein der Berechtigung liehen. Die Neutralität Belgiens und der Schweiz wird keine Ginverleibung, noch selbst einen gewaltsamen Truppendurchmarsch hindern. Daber benten beibe Schukstagten Europas auch selbst an ihre Berteidigung und werben auf die Dauer kaum bei Miliz oder aar Werbefnstem bleiben können, was fie auch felbst wohl fühlen. Aber zum Gefühl ihrer beutschen Abstannnung und der Notwendiakeit des Anschlusses an das Mutterland gegenüber ben großen Einheitsstaaten sind sie bisher noch nicht gelangt. Wir selbst find zu guruchaltend aus schwächlichen Bebenken vor ber Gigenart dieser Stammesgenossen, die jedoch Frangosen und Russen in feiner Beise aeichont haben.

Im Entscheidungskampf bes Deutschtums wiber Russen und Romanen auf dem Festland und wider das Angelsachsentum über See wird es von weittragender Bebeutung fein, ob wir um ein Drittel ftarfer an reinen Volkselementen sind ober burch beren Bahl die Reihen unferer Widersacher stärken. Wirtschaftlich mussen wir im Besitz unserer großen Strommundungen am Beltmeer und ber Alvenväffe fein und konnen uns nicht den Zugang durch schwache Nachbarn versperren lassen, beren Land in die Bewalt unserer Volksfeinde fallen wird, falls wir es nicht schüben. Die Staatseinheit unseres Bolkes ift so lange nicht hergestellt, als biese Außenlande im Berein mit dem Donaugebiet nicht wieder im großen Reichsverband stehen, wozu die bündischen Formen des Reiches besonders geeignet find. 1866 glaubten wir ben Dualismus bes alten beutschen Bundes zugunsten Preußens entschieden, als wenn nicht die Ofterreicher und die Deutschungarn auch von unserem Blute wären und wir im Donautale bis jum Schwarzen Meer den althergebrachten Einfluß aufrechterhalten mußten, ben beim etwaigen Zerfall bes Donaureiches Rugland gewänne.

<sup>\*)</sup> Der jüngste Arbeiterausstand zeigt bei aller Tatkraft ber Negierung doch die Schwäche dieses von seiner Handelshöhe gesunkenen Staatswesens. Nordborneo hat es trot Rechtsverwahrung England überlassen müssen, während Bismarck diese ihm angebotene Erswerbung allzu rücksichtsvoll ablehnte.

Gerabe jest erkennen wir den alten Machtbereich der deutschen Ostmark, deren innere Kraft keineswegs zu unterschäßen ist und lediglich auf dem deutschen Bolkskitt beruht. Übrigens müssen wir unter Hinzurechnung der slawisierten und italienisierten Deutschen den deutschen Bruchteil des Habsburgerreiches auf mindestens 16 Millionen schäßen, die bisher den Rest der Bevölkerung beherrschten und auch geistig noch leiten. Wir sehen also, daß in Mitteleuropa noch die größere Hälfte (36 Millionen) der Volkszahl des Deutschen Reiches außerhalb der schwarz-weiß-roten Pfähle steht und somit ein reichliches Drittel aller europäischen Deutschen selbst die notdürstige Staatseinheit des kleindeutschen Reiches Lügen straft, da man dei solchem Zahlenverhältnis nicht von einer deutschen Staatseinheit reden kann. Die Franzosen sind staatlich geeint, denn die Wallonen und Westschweizer sind keine Kranzosen, sondern verwelschte Deutsche, wie ihre französisch gewordenen Stammes-brüder in Hochburgund, Lothringen und den französischen Niederlanden\*).

Ohne die deutsche Vorherrschaft im Donaureich fehlt der habsburgischen Monarchie die Daseinsberechtigung, da sie sich sonst in ein Länderbundel ohne festen Zusammenhang auflösen wurde. Für die Ansprüche ber hauptfächlichsten Verfechter der Selbständiakeit der einzelnen undeutschen Volks: iplitter in Ofterreich-Ungarn ist die Tatsache maßgebend, daß Kossuth selbst zur Reit einer strafferen beutschen Regierung im Gebiet ber Stefanskrone gang harmlos auf ben Abfall ber Bevölkerung von 15 Millionen für magnarische Sonderzwecke rechnete und dem italienischen Minister Lamarmora wohlweislich verschwieg, daß nur die damals kaum 5 Millionen betragenden Magnaren als Keinde des Raiserhauses anzusehen seien, benen eine überwiegende Mehrheit von Rumänen, Kroaten und Deutschen als bessen treue Rept ist bank bes Liebesbienstes bes Sachsen Anhänger gegenüberstand. Beuft die maßlose Forderung der Magnaren staatsrechtlich erfüllt, da Die Staatsverfassung nach magnarischem Muster und Willen zugeschnitten die unbeholfene Sprache wirklich zur Staatssprache erhoben ist. Das Gegenstüd bilbet bas Auftauchen eines tschechischen Staates, beffen Berwirklichung in Frankreich schon ernsthaft behandelt wird und zu politi= ichen Kannegießereien den willkommenen chaupinistischen Anlaß gibt. In der nationalistischen Barifer "Revue" finden sich regelmäßig Auffäte über die tichechische Literatur, beren Hauptträger die echten Wenzelssöhne Jungmann. Bever und Kronbauer sind, wie die Politifer Rieger, Gröger und Berold boch wohl auch kein Tröpflein Slawenblut aufzuweisen haben. kanntlich nährt sich auch das Magnarentum von deutschem Lebenssaft, da wohl eine volle Million beutscher Abtrunniger äußerlich zu Magnaren geworden Diese minderwertigen Bölkerschaften haben gerade seit dem Ausgleich von 1867, ber bas unterworfene Ungarn jum gleichberechtigten Staat im

<sup>\*)</sup> kurd von Strants, Tas verwelschte Teutschtum jenseits der Westmarken des Reiches. Berlin und Leipzig 1902, Fr. Luckhardt. 2. vermehrte Auslage.

Gesamtreich machte, unserem Volkstum ben erheblichsten Abbruch getan. Das beutsche Schwert hat die Donauebene den Türken entrissen. Der Türkenpfennig und ein Reichsaufgebot waren eine ständige Hülfe für die kaiserlichen Heere. Die Magyaren bilbeten dabei die Nebensache, wie sie auch nur ein Volksstamm unter den anderen im Donautale sind. Ja sie sochten häusig auf der stammverwandten osmanischen Seite.

Geradezu lächerlich ist jedoch die slowenische Unadhängigkeit. Die slowenische Schriftsprache ist ein Erzeugnis deutscher Sprachgelehrten voller deutscher Lehnworte. Trothem hat sie im friauler Küstenland und Krain tatsächlich die herrschende beutsche Sprache fast verdrängt, odwohl jeder ges bildete Slowene der deutschen Rede mächtig ist. Im Lande des böhmischen Staatsrechtes ist das Deutschtum sogar bereit, in eine volkliche Teilung des Sprachgebietes zu willigen und damit die Gleichberechtigung der tichechischen Mundart anzuerkennen, was unserem Volkstum zur geringen Shre gezreichen würde. Die älteste deutsche Universität im deutschen Prag ist national in zwei Hochschulen gespalten und das goldene Prag tatsächlich eine tschechische Stadt geworden.

Regieren in der Hälfte jenseits der Leitha die Magnaren unter offener Unterdrückung bes Deutschtums in unbestrittener Weise, so bilben int andern Reichsteil die Polen das Zünglein an der Wage und beuten bie Steuerkraft Offerreichs für die Mifwirtschaft Galiziens aus. Tschechen halten dagegen die Regierung in Atem und nuten die Un= einigkeit ber varteizerrissenen Deutschen vorteilhaft für sich aus. Das Bündnis mit dem kleindeutschen Reiche beruht aber lediglich auf der Volksgemein= schaft und der wirtschaftlichen und politischen Sendung der Ostmark in Südosteuropa, die ein loderes flawisch-maggarisches Staatenbundel nicht vollführen kann. Wir muffen ein beutsches Habsburgerreich im eigenen Interesse schirmen und stützen, ein flawisches wird aber unser schlimmster Keind und bedeutet ben Zerfall Biterreichs. Wir erwarten ben Fortbestand bes alten beutschen Staates, konnen uns aber nicht verhehlen, bag bei ber nationalen Schwäche ber beutschen und ber undeutschen Gefinnung ber leitenden ultramontanen Kreise auch ein flawisch-magnarischer Staatenbund entstehen kann, ben unfer Schwert vernichten nuß, sollte er ins Leben Souft haben wir im Often nur an den Rumanen eine Stute treten. mider bas übermächtige Slawentum, und boch bekämpft gerabe bas Magnarentum bie ungarischen Rumanen, die auch der Deutschungar nicht zielbewußt unterftütt. Der alte beutsche Dualismus besteht also munter fort und bedarf sogar unseres Schutzes, solange die Ostmark sich ihres beutschen Berufes gewiß bleibt. Aber die beutsche Ginheit in staatlicher Beziehung ist noch ein unerfüllter Traum. Ob der Bundesstaat, der Deutsches Reich beifit, den endlichen Eintritt unserer Staatseinheit erleichtert und badurch die fortbauernde Kleinstaaterei national rechtfertiat, ist vielleicht nicht gänzlich in Abrede zu stellen, wenn die Einfügung aller beutschen Außenlande sich auf dem Wege der Unterordnung unter das Reich bei Fortbauer der inneren Selbständigkeit ermöglichen ließe, was dei Holland, Belgien und der Schweiz wohl der Fall sein könnte. Sin Ausgleich mit Österreich müßte aber dann noch gefunden werden, und eine Wiederholung von 1866 ist nicht ausgeschlossen, falls nicht unser Bolkstum bald zur unbedingten Herrschaft gelangt, die eine innigere Verbindung mit der Ostmark herbeisführen muß.

Bismark hat in einem Briefe vom 12. Juli 1867 an seinen vorstragenden Rat, den späteren Botschafter von Keubell, wörtlich geschrieben:

"Die Erhaltung bes österreichischen Staates liegt meines Erachtens in unserem Interesse, wenn sie irgend mit unserer Eristenz verträglich bleibt."

In Befolgung Diefes Gedankenganges bat er ein Rahrzehnt sväter bas beutschröfterreichische Bundnis geschaffen, obschon bereits damals miderbeutsche Interessen im habsburgischen Reiche erfolgreich in die Staatsleitung eingriffen. Der beutsche mitteleuroväische Bolkerverein vom Belt bis gur Abria, vom Basaenwald bis zu ben Karvathen und bem Gifernen Donautor steht und fällt mit bem beutschen Charafter unseres Bundesgenossen. Wir munschen keine Angliederung rein deutscher Teile der Ostmark, mahrend in ben gemischten Begirken Millionen unserer Stammesbrüder bem flamischmaggarisch-welschen Verberben preisgegeben wären. Rur im vollen Umfang tann Ofterreich erhalten ober muß von uns aufgesogen werden, mas mir in absehbarer Zeit gar nicht begehren. Die Deutschen Diterreichs und Ungarns find ber feite Kitt, ber die Schöpfung ber Habsburger zusammenhält und uns die treue Bundeshülfe gewährleistet. Zerftort die Regierung dieses Bindemittel, dann ift es unfere Bolkspflicht, das Deutschtum bis zur unteren Donau auch gewaltsam zu schirmen. Rußland und Frankreich können wir mit fremben Broden abspeisen, so baß sie die Tichechen und die Magnaren sicherlich im Stiche laffen. Galiziens Aufgabe ware ein prächtiger Biffen für die Moskowiter und eine Erlösung für den übrigen Staat. Unser Sieg ist also gesichert.

Aber wie nieht es bei uns im kleindeutschen Reiche selbst aus? Lorenz \*) gibt recht unerfreuliche Aufschlusse über die frühere rheinbundische

<sup>\*)</sup> Ottokar Lorenz, kaiser Wilhelm und die Begründung des Reiches 1866—71. Iena 1902, G. Fischer. Sein Standpunkt, kaiser Wilhelm zum Träger der Handlungen zu machen, die Bismarck vollsührt oder angeregt hat, ist versehlt. Daß König Wilhelm in Ems nur scheindar selbständig gehandelt hat, ist sedem Kenner der Bureaukratie klar, da sich nicht nur ein vortragender Nat des Auswärtigen Amtes, sondern auch der Pariser Gesandte bei ihm befanden und Bismarck persönlich die Hohensollernsche Kandidatur sörberte. Beim Empfang der Emser Depeiche war Bismarck bekanntlich schon im Kriegsrat mit Wolkke und Roon begriffen, während der König sich noch nicht klar darüber war, daß nunmehr der Krieg unvermeidlich war und daher seine Berater schon ihre entsprechenden Maßnahmen trasen. Nach fürstlicher Ausfassung mag ja der ein Schriftstick vollziehende Herschen als Schöpfer eines Werkes gelten, nach geichichtlicher und politischer Ausfanung fällt dem geistigen Urseher das Verdienft zu. So irrt auch Lorenz, wenn er glaubt, daß der Major

Gefinnung Bayerns trot ber Bunbesvertrage nach 1866 und beren reichsschädliche Betätigung bei Begründung des neuen beutschen Staates. Bürttemberg war nicht beffer; Babens scheinbare Selbstlofigkeit wurde burch ben Umstand bedungen, daß es ber napoleonischen Unade einst mehr als die Vervierfachung der kleinen Markgrafichaft auf Rosten seiner Mitstände verdankte — es stieg von 62 Quabratmeilen auf 278 — und stets die Rückforderung der babijchen Pfalz feitens der angestammten Wittelsbacher fürchtete. Übrigens wünschte ber Minister Jolly tropbem ben elfässischen Ruwachs, ben freilich sein Gebieter ablehnte. Der Darmstädter Breukenhaß betrübte felbst die englische Pringeß Alice. Heffen murbe burch ben Korfen um bas Dreifache seines ursprünglichen Gebietes vergrößert und schielte 1866 offenkundig nach Frankreich, wo es wohl einen neuen Wohltäter in bem Neffen bes erften Napoleon zu finden hoffte. Daß die subbeutschen Dynastien mit rühmlicher Ausnahme Babens bloß ihren Gigennut in bedauerlicher Selbst: überschätzung ihrer Bedeutung für bas große Laterland, beffen Unglud seit ber Stauferzeit sie maren, im Auge hatten, ift menschlich erklärlich, wenn auch national verwerflich, aber auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bebenkt, daß schon im 15. Jahrhundert ein bagerischer Herzog mit Frankreich wider das Neich anbandelte, also Reichsverrat trieb. Jedoch auch die Mehrheit ber Bevölterung, jedenfalls aber beren Vertreter in ben Rammern standen aus blindem Preugenhaß und durchaus unberechtigtem Stammestrot hinter ihren Fürstenhäusern, ber württembergische Demofrat Urm in Arm mit dem baverischen Ultramontanen. Reubavern konnte sich nicht einmal auf die Wahrung stammlicher Gigenart berufen, ba ber bayerische Stamm sich gegenüber ben Franken und Schwaben jest in ber Minberheit befindet. Geradezu widersinnig war und ist es noch heute, daß selbst die ehemals Reichsunmittelbaren zur baverischen Krone hielten, die sie boch ihrer Selbständigkeit mitten im Frieden und nur mit bulfe des Auslandes beraubt Der sonst so verlästerte, hier aber berechtigte Kamilienstolz mar diesen Geschlechtern ganz geschwunden im Glanze ber napoleonischen Königs= frone Banerns.

Bismark hat offen erklärt, daß er in den Novemberverträgen Bayern und Württemberg, also schon mitten im siegreichen Kriege, so weitgehende und die Reichseinheit durchbrechende Zugeständnisse hätte machen müssen, weil sonst der Absall Bayerns unter Anschluß an Österreich und damit der Bund mit Frankreich zu gewärtigen gewesen und Württemberg den Nachbarn gesolgt wäre. Zu all dem Raub der Rheinbundszeit forderte Bayern noch eine weitere Gebietserweiterung, besonders Weißendurg, obwohl es

v. Versen als hössischer Vertrauensmann mit Bucher nach Spanien gesandt wurde. Er hatte vielmehr in Sübamerika gekänpft, kannte auch alkspanische Verhälknisse und war der Landessprache kundig, weshalb er zum Begleiter des Diplomaten bestimmt wurde.

feststand, daß selbst Preußen nichts für sich haben wollte. Da der Kriegs= minister Brankh erst 1869 die vertragsmäßige Neubildung der fläglichen Seeresverfassung bei bem Wiberstande ber sogenannten Batrioten burchsette, war die Kriegstüchtigkeit der bayerischen Truppen bei aller Tanferkeit der Mannschaften und Pflichttreue ber Offiziere boch nur eine ziemlich mäßige, was natürlich nur in ber mangelnden Ausbildung lag. Deutschen ber oben gebachten Außenlande waren freilich zum Teil nicht weniger undeutsch gesinnt. Die Liberalen Ofterreichs, die jest die festen Stüten bes Bündnisses find, und die Zuricher, beren gegenwärtige Deutschfreundlichkeit angenehm von der frangofischen Fremdenliebe der Berner abiticht. wünschten ben napoleonischen Ablern offen ben Sieg. Ja am Tage der Kaiserverkundigung in Versailles batten die banerischen Rammern noch nicht ihre Zustimmung zu ben überaus aunstigen Verträgen auf Rosten bes Reiches gegeben, die erst 3 Tage später bas Ministerium mit äußerst geringer Debrheit, eigentlich nur burch Stimmenthaltung einiger reumutiger sogenannter Batrioten, erreichte.

Anaelichts biefer geschichtlichen Entwidlung müßte man annehmen, daß bie beiden füddeutschen Königreiche, Regierung wie Bolk, allen Grund hatten, burch eine besondere Reichsfreundlichkeit jene schweren, nationalen Sunden au fühnen, ba nunmehr ein Zweifel an ihrer patriotischen Gefinnung im allein echten beutschen Sinne nicht gestattet ift. Bei bem beutschen Sonbergeist, dem auch die unheilvolle dynastische Zersplitterung entsprungen ift. ift man ja mit Recht geneigt, bas schwache Bolksgefühl einer früheren Beit milber zu beurteilen, zumal in biefer bmaftischen Anbanglichkeit noch ein Stud altbeutscher Mannentreue zu erblicken ist, ber wir die monarchische Gennnung unseres Volkes banken. Aber leiber hat ber Ausbau bes Reiches noch unter Bismard eber Rudfchritte in ber Richtung ber Staatseinheit gemacht, als daß er das Band des Reiches enger um die Einzelglieder geschlungen hatte. Der alte Raifer wollte ein faiferliches Beer haben, noch heute ift ber unabbängige Oberbefehl im Frieden Banern gewahrt. Bismarck glaubte an die Erkenntlichkeit der bevorzugten Bundesstaaten, die ihm wider den Willen ber übrigen Regierungen und bes ganzen Volkes diese unverdienten Vor-Er hat sich getäuscht. Die Reichseisenbahn scheiterte. Die rechte bankten. Reicheversicherung fah völlig unnüte Landesversicherungsamter neben ber Das Reichsgericht führte nicht bie Aufhebung bes Reichsitelle erfteben. obersten bayerischen Gerichts herbei, bas sogar fast verfassungswidrig nach der Geltung des bürgerlichen Gesethuches fortbesteht.

Es läßt sich nicht leugnen, daß selbst im bescheidenen Rahmen des Reiches die deutsche Frage noch nicht eine befriedigende Lösung gefunden hat. In Württemberg steht der König allein inmitten einer widerspenstigen demokratisch-klerikalen Wehrheit in seinem Bestreben nach innigeren Beziehungen zum Reiche, die sich militärisch in Form eines Austausches der Dfiziere zwischen Preußen und dem schwädischen Bundesstaat unter Be-

förderungsvorteilen für das kleinere Kontingent anbahnen. Tropbem wird auch in biesem kleinen Beeresteil über bie Verpreugung gescholten, die ihm sogar Freistellen im preukischen Rabettenforps eingetragen bat. Bauern ist noch völlig vom Reiche, bas militärisch boch nur burch bie preußische Bormacht vertreten werden kann, abgeschlossen und wacht eifersuchtig über seine Sondereinrichtungen; nur jum Artillerielehragng in Suterbog bat es sich bequemen muffen. Bekanntlich hat nachträglich aus Betriebsnöten ber Gedanke einer Reichsbahn auch Anhänger im partikularistischen Süben Doch widerstrebt bort natürlich wieder Bayern. Der preußische Eisenbahnminister weist aber jett auf seine höheren Überschuffe hin, die bem Staatshaushalt unentbehrlich sind, und ist nur noch zur Gisenbahngemeinschaft unter preußischer Leitung bereit. Also Preußen ist nunmehr selbst aus burchaus berechtigten wirtschaftlichen Grunden zur Betonung bes partifularistischen Standpunktes übergegangen. Die zugestandene Betriebsmittel= gemeinschaft, die wirtschaftlich freilich geboten ist, war ein politischer Fehler Breugens, bem fonft aus Rot die übrigen Staatsbahnen anbeimfallen mußten. Aber die Anstandspflicht der preußischen Gisenbahngroßmacht erflärt das Entaegenkommen.

Den scharfen Augen bes Auslandes, das als Keind unsere staatliche Zwietracht mit besonderer Schabenfreube betrachtet, ift natürlich biefer noch fortbauernbe Gegensatz ber Vormacht wiber ben sublicen Sonbergeist nicht entgangen. In der gedachten Barifer "Revue" erörtert ein Auffat mit ber bezeichnenden Überschrift "les deux Allemagnes" die bajuvarische Reichsverbroffenheit und lobhubelt ben Wittelsbachern als ben mahren Trägern beutscher Genttung und Kunft gegenüber ber preußischen Unbildung. rechnet eben in Paris noch ftark auf die keineswegs ausgestorbene rheinbundische Gesinnung gewisser nicht gang einflufloser Rreise. Die verfönliche Unbeliebtheit bes Raifers gerade in Bapern verleiht den "patriotischen" Quertreibereien sogar einen gewissen Schein von Berechtigung. Breuken Bapern vor ber österreichischen Ginverleibung zu wiederholten Malen unter bem alten Fritz und Friedrich Wilhelm II. selbitlos gerettet und ihm auf dem Wiener Rongreß ben rheinbundischen Raub gelaffen, es 1866 allau sehr geschont und 1870 unverdientermaßen verhätschelt hat, ist natürlich heute vergeffen. Wir muffen aus biefer Tatsache bie Lehre ziehen, daß solche Rücksichten übel gelohnt werden und der deutschen Staatseinheit auch der trotiafte Sonderfinn der ledialich dynastischen Bundesstaaten unterzuordnen und tatkräftig zu befämpfen ift.

Die nachbismarcische Schwäche gegen das Welfentum hat sogar in Braunschweig einen neuen Nährboden künstlich erzeugt und selbst den beiden letten Kurfürsten von Hessen einen Heiligenschein in den Augen einer sogenannten Rechtspartei verliehen. Die Hoffnung, Braunschweig nach bist marcischer Absicht zum Reichsland zu machen, ist durch dynastische Rücksichten fast vereitelt worden, da Preußen kumberlandsreundlicher

als bas eigene Land gewesen ist, bessen Meinung boch ben Ausschlag geben muß; benn was geht Deutschland ber Thronanspruch eines englischen Brinzen an? Die Paffivität des Pring-Regenten hat erfreulicherweise die Tatfraft bes tüchtigen braunschweigischen Ministeriums nicht beeinfluft und es vielmehr mit anerkennenswerter Geschicklichkeit verstanden, die bundes: staatliche Selbständigkeit des Landes einerseits voll zu mahren und doch den Umtrieben der Anhänger der erbberechtigten Dynastie kraftvoll entgegenzutreten. Freilich ift gerade in dieser braunschweigischen Frage ber reichsfeindliche Standvunkt noch nicht überwunden, als ob die beutschen Landschaften schlechthin Gegenstände bes fürstlichen Erbrechts gleich eines privaten Gutsbesikes maren. Das Berricherhaus, das die Welfenlegion auf französischem Boben ausruftete, hat die Daseinsberechtigung im Baterland verwirft. Die andquernde Rudiicht auf die versonlichen Gefühle der Erbansprecher, die menschlich wohl zu perstehen und zu achten sind, ichabiat bas volkliche Interesse bes Reiches und wirft baher staatsfeindlich. Deutschlands Unglud mar und ift die Kleinstaaterei, beren Grund bas Auffommen regierender Geschlechter wiber Raiser und Reich ift.

Stein bat in der Reit des höchsten nationalen Aufschwunges bei Beflegung bes forsischen Eroberers es als selbstverständlich angenommen. bak die Dynastien, die um ihrer eigennützigen Selbsterhaltung willen jum Schaben Deutschlands zu Frankreichs Bebienten herabgefunken maren. ber Einheit bes Baterlandes geopfert wurden; die übrigen hatte Bonaparte ielbit vom beutichen Boben gefegt. Breugen follte ben Norden, Biterreich ben Süden erhalten, aber ein Reichstag beibe Sälften einen. Der nationalen Erhebung folgte die völlige Zerriffenbeit bes Baterlandes in souverane europäische Staatengebilbe, beren Zwergenhaftigkeit freilich ben Spott bes Auslandes herausforderte. Aber noch 1870 fchlug der Großberzog Beter v. Olbenburg in einer Denkichrift neben einer einheitlichen Reichsregierung ein fürftliches Oberhaus vor, bem auch die Debiatisierten angehörrn follten. Er alaubte noch an beren beutsche Gefinnung als Opfer ihrer partifulgristis ichen mächtigeren Standesgenossen. In bieser Gestalt würde freilich ber bobe Abel Deutschlands ein wertvoller Bestandteil seiner Berfaffung und eine aanz andere Körperschaft als das gegenwärtige englische house of lords fein, in bem Gifenbahnunternehmer, Spinner und Bankherren mit verliehenen alten Abelstiteln ben täuschenben Schein einer Abelsoligarchie erwecken, die bloß eine Blutofratie, ein Gelbadel jum Teil übler Spetu-Wohl bachte ber Großherzog Beter nicht an die Aufgabe ber lanten ist. eigenen Landesverwaltung, aber ber Schwerpunkt bes Fürstentums lag bann in ber parlamentarischen Stellung. In dem Staatenhaus follten bie Bundesfürsten selbst fiben, mahrend ber Bundesrat eigentlich nur eine verbefferte Auflage bes Bundestages ift, ber ja auch eine Gesandtenver: sammlung war. Obwohl er Trager ber Souveränität im Reiche ist, ericheint sachlich seine Macht herzlich gering. Seine Tätigkeit ist eine lediglich formale, die wirkliche Arbeit wird in den Reichsämtern und den einzelstaatlichen Ministerien geleistet. Der Herzog von Koburg war damals sogar bereit, sein Ländchen an Preußen oder das neue Reich abzutreten.

Bekanntlich ist ber Grundsat ber sogenannten Legitimität nirgends niehr als von den Fürsten selbst migachtet worden. 1803 haben die heutigen Dynastien ihre geistlichen und weltlichen Standesgenoffen mit Hülfe bes beutelüsternen Auslandes ihrer Länder beraubt und in dieser Kürstenrevolution bewiesen, daß stets Macht vor Recht geht. follten sich die Welfen merten. Aber was damals zum Borteil einzelner Fürstengeschlechter geschah, barf jebenfalls mit größerem Recht zum Segen eines einheitlichen Reiches wiederholt werben, falls die Wohlfahrt bes Das monarchische Gefühl ist durch die aanzen Volkes es beischt. Fürstenrevolution schlimmer beleibigt worben, als dies die Republikaner von 1848 in gutem Glauben zum Beile ihres Volkes taten. hatten sie die Entschuldigung, daß die Kleinstaaterei Deutschland aus der Reihe der europäischen Mächte gestrichen hatte. Nur eine starke Monarchie, wie sie allein Breugen-Deutschland barstellt, hat Lebensfähigkeit und stütt die monarchischen Ginrichtungen, die im Zerrbild unserer Rleinstaaten bas monarchische Gefühl untergraben mussen. Dabei mar die Kürstenrevolution geschichtlich boch gerechtfertigt, ba sie bie lächerlichsten Staatsgebilde beseitigte. Stein gehörte selbst zu ben Beraubten, zugunften bes Herzogs von Nassausufingen, eines gar kleinen Gebieters. Er billigte ben Verluft seiner reichsritterlichen Unabhängigkeit, aber nicht um ein Untertan dieses Rleinfürsten zu werben, sondern zum Aufgehen im Reiche unter preußischer Spite. Selbst einem Bismarck ift bieses notwendige Werk noch nicht gelungen und somit die beutsche Frage sogar im Innern noch nicht gelöst.

Doch wir wollen nicht unbankbar sein und mit Genugtuung anerstennen, daß der Sinn der Fürstensamilien sich patriotisch gewandelt hat und die regierenden Häupter jett sämtlich reichstreu sind. Die Sigenheiten des heimgegangenen Fürsten Reuß ä. L. konnten nicht ernst genommen werden, wie sehr sie auch das monarchische Bewußtsein des Volkes schädigen mußten. Welches Unglück aber die deutsche Kleinstaaterei bedeutet hat, erzibt der fühle Bericht des weltbürgerlichen Goethe, der darin jedoch bloßein Kind seiner Zeit und seines Volkes war, in seiner Schilderung des Feldzuges im Herbste 1792, wo das wassengewaltige Deutschland dem parteienzerrissenen Frankreich gegenüberstand. Nicht die Witterung, sondern abgesehen von der kläglichen Kriegführung des Herzogs von Braunschweig die Selbstsucht der beutschen Fürsten, insonderheit die Sifersucht Österreichs und Preußens im Kampse um den polnischen Knochen, trieb die Verzbündeten nach der unnühen Kanonade von Valmy zum schmählichen Kückzug und besiegelte den Untergang des alten Reiches.

Goethes folgende Worte bedürfen keiner Erläuterung in ihrer plastisichen Klarheit. Er fcreibt:

"Sin französischer General, Lafayette, Haupt einer großen Partei, vor kurzem Abgott seiner Nation, des vollkommensten Bertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gefangensnahme des Königs das Reich repräsentiert; er entstieht, seine Armee, nicht ktärker als 23000 Mann, bleibt ohne General und Oberoffiziere, desorganissert, bestürzt.

Bur selbigen Zeit betritt ein machtiger König (von Breußen), mit einem 80000 Mann ftarten verbündeten heere ben Boden Frankreichs. 2 befestigte Städte (Longwy und Verdun), nach geringem Zaubern, eraeben sich. Nun erscheint ein wenig gefannter General, Dumouriez; ohne jemals einen Oberbefehl geführt zu haben, nimmt er, gewandt und klug, eine febr ftarte Stellung; fie wird burchbrochen, und boch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschlossen und zwar so, daß der Reind sich zwischen ihn und Baris stellt. Aber sonberbar verwickelte Auftanbe werben burch anhaltendes Regenwetter herbeigeführt; bas furchtbare alliierte Beer, nicht weiter als 6 Stunden von Chalons und 10 von Rheims, sieht sich abgehalten, diese beiben Orte zu geminnen, bequemt sich zum Rückzug, räumt bie zwei eroberten Plate, verliert über ein Drittel seiner Mannschaft und bavon hochstens 2000 burch die Waffen und sieht sich nun wieder am Rheine. Alle diese Begegniffe, die an bas Bunberbare grenzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ift aus ber größten Gefahr gerettet, beren seine Sahrbücher jemals gebenken."

Bebenkt man, daß Goethe erst nach den Befreiungskriegen im Jahre 1820 diese schwunglosen, jeder vaterländischen Begeisterung und Trauer baren Zeilen niederschrieb, so kann man daraus auch den Tiefstand des Volksgefühls unserer führenden Geister nachempsinden, da der Berächter des Ribelungenliedes, Berehrer Homers, der Hellenist Goethe, doch keineszwegs mit seiner so wenig deutschen Geschichtsauffassung vereinzelt dastand und jedenfalls die Gesinnung der kleinen Höse treffend aussprach. Nur Deutschland konnte das Unglück haben, in seinem größten Dichter keinen nationalen Sänger zu besitzen.

Die Lösung der deutschen Frage kann auch nur bei der Gesamtheit des Bolkes liegen; die großen Erwerbsstände des Gewerbes, des Handels und der Landwirtschaft sind die berusenen Bürgen einer Staatseinheit, die der Berkehr und die Interessenwerteilung gebieterisch heischen. Der deutsche Handel überflutet jett schon die Reichsgrenzen, geschweige daß er die Landessgrenzen beachtet. Aber er bedarf einer sesten Grundlage in Zeiten der Not, die ihm selbst das mächtige kleindeutsche Reich nicht gewähren kann. Der Welthandel ist national gebunden, und die Verkehrsfreiheit wird überall durch nationale Schranken gehemmt. Je größer also ein volkliches Wirtschaftsgebiet ist, desto stärker muß sich der nationale Gewerbsleiß entfalten. Der deutsche

Handel Mitteleuropas umfaßt eben unsern alten Volksboben. Ift etwa ber beutsche Kaufmann in den Vereinigten Staaten ungehindert, und errichtet nicht der englische Imperialismus ungewohnte Zollmauern gegen das Ausland, das fast mit Deutschland identisch ist? Der deutsche Handel hat also ein Lebensinteresse an der deutschen Staatseinheit, wie seufzt er unter der Vielköpfigkeit der Eisenbahnverwaltungen! Also nicht Welthandel, sondern nationaler Verkehr, der sich die Welt erobert, muß die künftige Losung des wagemütigen deutschen Kausmanns und Schissers sein.

Die boch vielmehr an die Scholle gebundene Landwirtschaft hat den Wert bes großen Vaterlandes auch bereits erkannt. Bezeichnend ist baber ber Wiberstand bes ultramontanen Teils bes rheinischen Bauernvereins und ber partifularistischen baperischen Bauernverbände wider eine einheitliche Organisation, die der äußerlichen Staatseinheit entspricht. An unserer Rufte ift andererseits die Neigung für Raiser und Reich gerade außerhalb Breußens erfreulicherweise in stetem Wachsen begriffen, und die Sansastädte wie Olbenburg wetteifern in diefer Richtung. In Medlenburg-Schwerin ift bagegen wohl die überlieferte Breußenfreundschaft noch größer als die neuere Reichsgesinnung. Das Welfentum in Strelit burfte besonders nach bem Heimgang bes greifen Großberzogs bas gegenwärtige Geschlecht nicht überleben. Aber auch bort wird nicht eine doch immer einseitige Parteipolitik, sondern eine treue Reichspolitik aller Stände das heilmittel sein. Gin einheit: liches Wirtschaftsaebiet sett trot alles Geredes vom Welthandel und Welt= frieden einen festgefügten Ginheitsstaat auf volklicher Grundlage voraus. Daber anglisieren die englischen Dankees rudfichtslos die 20 Millionen Mitburger beutschen Geblüts, und ihnen sind in Südafrika bie Engländer felbst gegenüber bem burischen Nieberbeutschtum sogar mit rober Waffengewalt gefolgt. Rluge Profesoren glaubten bas Zeitalter ber Nationalitäten erstorben und rebeten nur von sozialen Aufgaben. Trot aller sozialdemokratischer Unmakung find wir erst im Beginn eines weltbewegenden Nationalitätenstreites, ber die Kampfe um wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen über: bauern wird. Stets hat fich die Entwicklung ber Welt um die Bölter felbst gebreht, wie wichtig auch die innere Gestaltung bes Wirtschaftslebens gewesen ist. Doch das wirkliche Dasein des Volks hat immer in der Wahrung seiner Gigenart, in seinem Volkstum bestanden. Ohne staatlichen Rahmen kann aber ein Bolk nicht lebensfähig bleiben. Schon sind uns wichtige Bliedmaßen von unferem Boltstörper getrennt, beren Abnahme ben gefunden Blutumlauf unseres Volkstums bereits schwer geschäbigt hat. Biebervereinigung ift eine bauernbe Genesung zu erbliden. Auf ihr rubt unfere höhere Wohlfahrt und damit das Beil aller Bolksschichten, was jeder beutsche Mann beherzigen soll, mag er den Fürstenbut oder den Arbeitskittel Natürlich läßt sich unser unseliger geschichtlicher Werbegang nicht so balb und gründlich in nationale Bahnen lenken. Aber schon die Erkenntnis ber bisherigen unheilvollen Entwicklung ift ein Zeichen ber Befferung.

Da das kleindeutsche Reich doch die volkliche Grundlage des Deutsch= tums ist, so sind auch die letten Neichstaaswahlen nicht bedeutungslos. soweit sie die nationale Gesinnung der Bevölkerung widerspiegeln. wirtschaftlichen Fragen bestimmten ja scheinbar bas Geprage bes Wahl= Aber das Ergebnis ift auch nationalpolitisch beachtenswert. fampfes. Der partifularistische Turm bes Bentrums steht unverandert und eber noch verstärkt trot ber unzeitgemäßen Aufrollung ber Jesuitenfrage burch ben Reichstanzler. Die beutschfeinbliche Kirche, die ben Geift ber Zwietracht in das beutsche Reich seit seiner Gründung vor mehr als tausend Jahren mobibedachtermaßen gefat hat, ift eine gefährliche Macht in unferem Staatsleben geblieben. Der erwartete Sieg ber blinden, begehrlichen Menge in ber Gestalt ber mehr aufrührerischen, als sozialen Demokratie muß ebenfalls ben nationalen Sinn schwer betrüben, ba ber beutschen Sozialbemofratie im Gegensak zu ben ausländischen Genoffen bas mahre Bolfsgefühl Die weltbürgerliche Schwärmerei und ber grobe Materialismus als bloße gemeine Magenfrage ertöten jedes nationale Empfinden. Ruckgang ber nationalen Bewegung trot ber kolonialen Bestrebungen und bes Allbeutschen Verbandes, die noch keine feste Wurzel im Volke selbst geichlagen haben, ist jedenfalls unverkennbar und nicht erst bei den Reichs: taasmablen hervorgetreten.

Ultramontanismus und Sozialbemofratie sind grundsätliche Wibersacher jeder volklichen Erhebung und ihre vermeintliche nationale Mauserung nur ein Trugbild, da sie sich badurch selbst vernichten. Der Baterlandsfreund muß aber unserem Volkstum die erforderliche Gintracht wünschen, die das Bolt allein zur Durchführung ber noch ungelösten nationalen Frage befahigt. Die firchliche und die foziale Strömung find bei ihrer ausgesprochen undeutschen Färbung nur gefährliche Trennungsgewalten, bie bie beutsch fühlenden Gemüter verwirren und von nationalen Gedanken absichtlich ablenken. Die österreichische Slawenvolitik ist ena mit ber klerikalen Herrichaft verbunden und erklärt daher die Deutschfeindlichkeit diefer Richtung. Nur in Belgien ift die Rirche flämenfreundlich gesonnen, weil der republikanische Liberalismus französisch schillert. Aber biese Übereinstimmung mit ber nieberdeutschen Bewegung ist boch nur ein Erzeugnis firchlicher Staatskunft. bie bei einem klerikalen Frankreich sofort franzosenfreundlich werben wurde. Der beutiche Patriotismus hat stets auf schwachen Rußen gestanden. Hoffen wir, daß unser kleines Reich endlich diese volkliche Schwäche beseitigt und bem gangen, bisher fo zerriffenen Bolfstum endlich bie ersehnte Staatseinheit verschafft, die wir seit Karl V. und ber Kirchentrennung verloren baben.





## Soëla.

Don

## Bertha Bogson.

— Hamburg. —



und jest dem heimatlichen Rancho zustreben. Der einförmige Schrei, mit dem der Bursche die Tiere anspornt, ist der einzige Laut, der die unendliche Stille unterbricht. Die Luft ist lind und erfüllt vom würzigen Duft der Fichten, die in dunklen, unabsehbaren Wäldern die nahen Felsabhänge bedecken. Hin und wieder freist ein Raubvogel hoch über den schniebedeckten Gipfeln der Berge — sonst ist, soweit das Auge reicht, kein sebendes Wesen zu entdecken; nichts stört den einsamen Reiter in seinen Träumereien. —

Seit achtzehn Monaten lebte Jack Everslen jest draußen, auf seinem Rancho in Argentinien, ganz nahe an der Grenze von Chile. Weit von seinen Lieben, von den Freuden und Bergnügungen seiner Heinat. Rein Klub, kein lukulisches Tiner am Sonntagabend im Carlton oder auf der luftigen Terrasse des "Star and Garter" in Richmond, — kein Golf, kein Kricket — kein Theater — nicht einmal eine Singspielhalle, — nichts! Nichts von all den Freuden der Metropole, aber auch nichts von den Leiden, die sie so häusig im Gefolge haben. Er hatte sie ausgekostet, diese Freuden, reichlich, — zu reichlich vielleicht, obgleich er eigentlich nie ein Lebemann, im landsäusigen Sinne des Wortes, gewesen war. — Wie weit lag das jett alles hinter ihm, wie klein erschien es im Vergleich zu den mächtigen Vergen, den gewaltigen Tannenriesen, in deren Witte er jett lebte; wie wenig wert der Verdrießlichkeiten, die

er sich so häufig selbst bereitet hatte durch Genußsucht und Leichtlebigkeit, vielleicht auch mal durch seine Leichtgläubigkeit. Immer wieder hatte der Bater ihm aus der Memme geholsen; geduldig, ermahnend, wie seine Art war. Nur das letzte Mal — der große Arach im Alub, wo er Jim Seden so zugerichtet hatte, daß er sich wochenlang nicht blicken lassen konnte, weil er es gewagt hatte, die Unberührtheit der kleinen Nelly von der Alhambra, Jack Freundin, anzuzweiseln. Und gerade an dem Abend war sie mit dem sabelhaft reichen Cretin, Lord Charles Benford, nach Monte Carlo abgedampst, was am nächsten Tage die Spatzen von den Dächern psissen. Der Alte mußte natürlich alles bezahlen, die Brillanttiara, das Perlhalsband, den kostbaren King und all die andern Sachen und Sächelchen, die Jack seiner "künstigen Gattin" geschenkt hatte. Daß der Spott zum Schaden nicht ausblieb, dafür sorgten die vielen guten Freunde; im Klub konnte er sich nicht mehr zeigen, im Haus war er seiner üblen Laune wegen nicht zu ertragen.

Da konnte man's dem Bater nicht verargen, daß ihm die Galle endlich überlief, und daß er Jack, der sich hinter seinen Jealismus und seinen Glauben an die Menschheit zu verschanzen suchte, nicht gerade mit Kosenamen belegte: "Du gehörst nicht in anständige Gesellschaft, du verstehst nicht mit vernünftigen Menschen umzugehen! Du bist ein dummer Junge! Solch blödsinnige Streiche zu machen! Da hört ja alles auf. Dein Pferd hat mehr Verstand als du!"

"Jedenfalls ist es mir lieber, als alle meine sogenannten guten Bekannten, jedenfalls verkehre ich lieber mit meinem Ajax, als mit einem Charles Benford. Ich hab' sie alle satt, die öden Kerle, ich will nichts mehr von ihnen; ich will weg, weit weg von euch allen und eurer ekelhasten überkultur, die solch Gelichter züchtet."

Das Resultat dieser Unterredung war, daß Jack Eversley vier Wochen ipäter nach Argentinien segelte, um dort mit der Summe, die der Bater ihm noch einmal bewilligt hatte, einen Rancho zu kausen und sich der Pserdezucht zu widmen. Ein abenteuerliches, freies Leben hatte er sich immer gewünscht; Pserde liebte er leidenschaftlich; das Klima war gut, das Land wild und romantisch — da hatte er ja alles, was er brauchte. — Sein Rancho lag in einem Talkessel an der argentinischen Seite der Kordilleren, ganz nahe am Gebirge.

Er hatte sich sein Haus, eigentlich war's nur eine Lehmhütte mit zwei Zimmern, soweit es ging, ganz wohnlich hergerichtet. Freilich bestand die innere Ausstattung nur aus einem roh gezimmerten Holz-tisch, vier ebensolchen Stühlen, einem Bücherbrett und seinen Koffern. Aber auf dem steinernen Kaminsims standen in schlichten Nahmen die Bilder seiner Lieben und viele kleine Andenken an die Heimat, und vorstäufig hatte er noch eine Anzahl Bücher, die noch nicht einmal ausgeschnitten waren. Für die Pferde hatte er einige gewandte Gauchos

und für seine persönliche Bedienung einen jungen Spanier aufgetrieben. Auch fanden sich auf den benachbarten Ranchos ein paar einigermaßen erträgliche Europäer, mit denen er, hie und da, bei einer Flasche Whisky, ein paar Stunden verplanderte. So weit war alles gut, und er wäre ganz zufrieden gewesen, wenn er nur nicht so sehr unter der Einsamteit seines Beims gelitten hätte. Ja, einsam war's, verdammt einfam, besonders an den langen Abenden. Um sieben Uhr ward's dunkel, plötlich, fast ohne Dämmerung; immer konnte er doch nicht Whisky trinken oder lesen, da saß er denn untätig, rauchte eine Pfeise nach der anderen und hing seinen Gedanken nach. Er war zu sehr an luftige Gesellschaft gewöhnt. Trot - oder vielleicht zum Teil wegen seiner vielen tollen Streiche war er in London allaemein beliebt gewesen, besonders die Frauen hatten für ihn geschwärmt, ihn unsagbar verwöhnt und verhätschelt. Und er hatte sie dankbar geliebt, immer — viele — — und da er es stets war, der abbrach, weil ihn keine je freiwillig aufgab, hatte er auch an sie geglaubt, unwandelbar — bis Nelly ihm denn doch ein wenig die Augen geöffnet hatte. Aber sie war ja immerhin nur eine, die andern waren alle gut und zärtlich und treu; fie waren sogar seine Freundinnen geblieben, wenn er sie nicht mehr liebte. Groß, schlank, mit wettergebräuntem Teint, blondem Haar und Schnurrbart, träumerijden blauen Augen, war er ein Mann, der den Frauen wohl gefährlich werden konnte. Dazu bejaß er die Gabe, in jeder, mit der er gerade sprach, ob fie nun siebzehn oder siebzig Lenze zählte, die liberzeugung zu wecken, daß fie die einzige fei, deren Meinung für ihn in Betracht fäme, und mit dieser überzeugung zugleich hielt er siegreichen Einzug in die willig geöffneten Berzen. Dabei war er nicht etwa ein berechnender Frauenjäger. — Nein, in animierter Unterhaltung mit einer anregenden Frau empfand er, was er zeigte, und je weniger er seine Gefühle verbarg, desto sicherer entzijdte er. Das war ihm eben eigen. -- Und nun mußte er ganz ohne sie fertig werden, die eine so große Rolle in seinem Leben gespielt hatten, mußte seine Zeit allein oder mit ziemlich rauben Gesellen verbringen, die von gang anderem Schlage maren, wie er selber. Es war doch oft verzweifelt schwer, und seine Stimmung litt ara darunter.

"Sie missen sich 'ne eingeborene Frau nehmen, Everssey, 'ne kleine niedliche gelbe, mit schwarzen Kohlenaugen; die ist hier ja billig zu haben und leicht wieder los zu werden," rieten die Ziichter von den andern Ranchos. Aber das mochte er nicht. Pfui! So etwas war er nicht gewöhnt. Ohne Zuneigung, ohne den gewissen elektrischen Funken, der bei der ersten Begegnung von einem Individuum zum andern siberspringt, der ihn freilich in den Londoner Trawingrooms und Theatersoners so leicht und so häusig entzündet hatte, erschien ihm das Weib nicht begehrenswert.

Ohne Liebe hätte er sich keine zur Gefährtin erwählen können. Sich jo ein fleines, faum entwideltes Geschöpf von den Eltern faufen, sie sich zu eigen machen, um sie dann, wenn er sie satt hatte, hinaus zu jagen, zurück zu ihrem Stamm, - nein! Er war kein Phantast, behauptete, auch kein "himmelblauer Idealist", ibn die Freunde im Alub zu betiteln pflegten, aber wie denn doch -trot Relly \_\_\_ 311 viel Reivett dem Weibe als solchem, dazu fehlte ihm die erforderliche Brutalität. So blieb er denn allein auf dem einsamen Rancho, viele lange Monate. Die einzige Abwechselung in seinem eintönigen Leben boten die weiten Ritte an die Küste, wo er den Transport der gezähmten und zugerittenen Pferde verfonlich übermachte. In den Safenstädten traf er ja viele Europäer, aber das wiiste Treiben, dem sie dort fronten, das unmäßige Trinken und Kartenspielen sagte ihm nicht zu, und er war ftets ganz froh, wenn er endlich, nach wochenlanger Abwesenheit, sein Saus wieder durch die Bijfche schimmern fab. Dann fing das Rahmen und Zureiten wieder an, auch schoft und jagte er viel, und jo verging fast ein Jahr, wenn auch nicht im Fluge, so doch im ganzen erträglich. —

Da wurde er frank. Ein schwerer fieberhafter Lungenkatarrh warf ihn aufs Schmerzenslager, von dem er sich fast zwei Monate lang nicht wieder Jett wurde er sich in frassester Weise der gänzlichen erheben fonnte. Verlassenheit seiner Lage bewußt. War's friiher einsam und langweilig, Bedro, sein spanischer Diener, jo war's jest unerträalich. anstellig und willig und fogar einigermaßen sauber gewesen, solange das Auge seines Serrn über ihm gewacht hatte. Aber jett, wo Sack frank und hillflos darnieder lag, brach bei dem Kerl die ganze, seiner Rasse eigentümliche Faulheit hervor. Alles verkam im Schmut. Das immer wiederkehrende tägliche Sammelfleischgericht, das ihm während der Arankheit als Briihe verabreicht wurde, hatte ihn schon in gesunden Tagen nicht sonderlich gereizt! Seinem durch das Kieber empfindlich gemachten Gaumen widerstand es bis zum Ekel. Keine zarte, weiche Sand legte fich ihm tröftend oder gar liebkofend auf die Stirn, kein fühlender Trunk wurde ihm mit freundlichem Zuspruch an die Lippen gehalten. Er lag allein in seinen Fieberträumen, die ihm wieder und wieder die Gestalten seiner Beimat vorspiegelten; am häufigsten die pifante, liebreizende seiner einstigen Freundin Relly. Lächelnd und tändelnd saß sie auf seinem Bettrand, legte ihm kühlende Kompressen auf die heiße Stirn und hielt ihm fostlich saftige Erdbeeren und Pfirsiche an die Lippen. Aber wenn er erwachte, wenn die holden Bilder verschwunden waren, in fieberfreien Stunden, traf sein Blick nichts als die öden, grauen Bande, die rohgezimmerten, kunftlosen Möbel, die weißgetünchte Decke. Nichts, was das Ange erfreuen, die Gedanken eines Leidenden ablenken konnte. Und alles war mit einer dicken, grauen Staubschicht bedeckt, so dick, daß er von seinem Lager aus nicht einmal die Bilder seiner Lieben auf dem Kaminsims unterscheiden konnte. Doch er war viel zu miide, viel zu apathisch, um Bedro den Befehl zu erteilen, daß er sie reinigen sollte. Da schloß er lieber die Augen wieder und träumte weiter. Der Buriche lebte jest ein herrliches dolce far niente. Den ganzen Tag lag er auf der Schwelle in der Sonne, "den Senor behüten und pflegen", wie er sagte, in Wahrheit natürlich faulenzend und Whisth trinkend. Und immer geschmackloser und fader murde die Sammelfleischbrühe, immer staubgrauer das Zimmer. Gin Arat wäre nur mit großer Miibe und sehr erheblichen Koften zur Stelle zu ichaffen gewesen, und im übrigen hatte Tom Garnett, der Besiker des nächstgelegenen Rancho, der von Zeit zu Zeit mal vorsprach, erklärt, daß ärztliche Hilfe nicht erforderlich sei. Er brachte allerlei Tränke und Villen, die ihm selbst, wie er behauptete, in ähnlichen Fällen Seilung verschafft hatten, empfahl Ruhe und Geduld, schüttelte lächelnd und verständnisinnig den Kopf zu Pedros Krankenpflege und sagte jedesmal beim Fortgehen: "Sie miissen sich doch 'ne eingeborene Frau nehmen, Eversten, es wird Ihnen schon nichts anderes übrig bleiben. So ist's ja die reine Sauwirtschaft, damn it! — Sollen mal sehen, wie die kocht, da schmeckt's Den gottverfluchten Hammel halten Sie jeden Tag für'n anderes Vieh, und, wenn Sie krank find, die Pflege! Beijer als 'ne Krankenschwester mit 'nem Diplom! Na, ich gucke nächstens mal wieder 'rein, ta, ta, old man, - bessern Sie sich!"

Endlich wendete sich der Zustand. Das Fieber wich, die Kräfte kehrten allmählich zurück. Fack konnte aufstehen und bald wieder umbergehen. Als er sich in seinem Hause umgesehen, seinen zusammengesichrumpsten Vorrat an Zigarren und Whiskh bemerkt und den verwahrslosten Zustand des ganzen Kanchos konstatiert hatte, verabsolgte er erst Bedro eine schallende Ohrseige und hätte sich dann im Gefühl seiner Schwäche am liebsten einmal ordentlich ausgeweint. — Zuletzt war er aber doch so weit, daß er wieder mit der Flinte über der Schulter in den Vergen umherstreisen konnte, und der erste selbsterlegte Fasan, den ihm Pedro freilich durch seine Kochkunst, soweit es möglich war, verspsusche, mundete ihm, wie es nur je ein vom französischen Chef in London bereitetes Mahl getan hatte.

Bur Arbeit fühlte er sich noch nicht frästig genug, im Hause mochte er nicht sein, so trieb er sich denn tagelang einsam umber. Auf einer dieser Wanderungen, schon auf dem Heinwege und kaum zwei Meilen von seinem Rancho entsernt, glitt er auf einem moosbewachsenen Stein aus und verrenkte sich den Fuß. Ansangs hoffte er sich noch bis nach Sause schleppen zu können, aber bald wurde der Schmerz im Fußgeleuf so hestig, daß er zusammenbrach und jeden Versuch, sich fortzubewegen, aufgeben mußte. Es gab kein Mittel, Pedro eine Nachricht zu senden,

wenn nicht der Zusall einen Fußgänger oder Neiter des Weges führte; da blieb ihm denn nichts übrig, als sich, wenn auch nicht gerade gottergeben, in sein Schicksal zu fügen. Er lagerte sich im weichen kurzen Bampasgras, bettete den schmerzenden Fuß, so bequem es ging, und hofste, da er dicht am Wege auf freier Wiese lag, daß man ihn vor Anbruch der Dunkelheit dort sinden würde. Die Sonne des späten Nachmittags brannte heiß vom wolkenlosen Hinnel. Jack war weit und lange umher gelausen, da sielen ihm die Augen zu, seine Gedanken verwirrten sich, und so sehr er auch dagegen kämpste, — er versiel in sesten Schlaf.

Wie lange er so gelegen haben mochte, wußte er nicht, als ihn ein leises Geräusch, ein Rascheln, in seiner Nähe plötslich erweckte. Roch ichlasbefangen rieb er sich die Augen und blickte verwirrt umher. Stechender Schmerz im Fußgelenk brachte ihm seine Lage bald wieder zum Bewußtsein, und mutlos, im Gesühl seiner Hickseit richtete er sich ein wenig auf. Da tras sein umherschweisender Blick ein unerwartetes Bild. Keine fünf Schritte von ihm entfernt hockte ein junges Indianermädchen und blickte ihm unverwandt ins Gesicht, aus großen, mandelsförmigen kohlschwarzen Augen.

Sie war klein und zierlich von Gestalt und merkwürdig hell von Hautfarbe, kaum dunkler als eine Spanierin. Ihr fein geschnittenes Gesicht mit der zierlichen Nase war von seidenweichem, pechschwarzem Haar umrahmt, das ihr in zwei schweren Bopfen den Ruden Zwischen die einzelnen Strähne der glänzenden Flechten herabhina. waren filberne Retten geflochten, die, hin und her gewunden, die beiden Böpfe miteinander verbanden. Sie trug das einzige Gewand, das die Frauen ihres Stammes bekleidet, die Chuba; ein vierediges, handgewebtes dunkelblaues Tuch mit einer schmalen grellroten Kante, das, unter der linken entblökten Bruft herumgeführt, einmal um den Körper geschlungen, bis zu den Knien reichte, die schlanken Beine und die nadten Kinderfüßchen der jugendlichen Trägerin freilassend. Sals und Arme, wunderbar weich und ebenmäßig in der Form, waren mit Silberschmud fast überreich bededt; in den zierlichen Ohren hingen große, rechtedige filberne Ohrringe. Born unter der nachten linken Bruft war das Gewand von einer filbernen Nadel, deren Kopf ein Halbmond bildete, ausammengehalten. So saß sie da, die Ellbogen auf die hochgezogenen Knic, das Kinn in die Hände gestütt, und starrte auf Jack Eversley mit großen traurigen Augen, aus denen Schmerz und Mitgefühl zu sprechen schien. Dem wurde dabei ganz sonderbar zumute. Das war ja wie ein Bild — feltsam lieblich, fremd und doch anziehend. Aberrascht wollte er aufspringen und sich der kleinen Patagonierin nähern, aber der schmerzende Jug ließ es nicht zu, und mit leisem Stöhnen sank er wieder zurud. Da fam Leben in die reglose Mädchengestalt. Langsam glitt fie ihm näher und sprach mit leiser, wohllautender Stimme Worte,

die er nicht verstand. Ms sie dies bemerkte, suchte sie, offenbar mühsam, ein paar spanische Broden zusammen und fragte, ob der Senor sich verlett habe, ob fie helfen dürfe? Rad beiahte und deutete auf feinen Fuß. Run machte sie sich daran, streifte behutsam und fast ohne ihnt webe zu tun, Stiefel und Strumpf von dem verletten Jug, nahm sein Taschentuch, das er ihr reichte, schlipfte ins Gebiisch, kam mit einer Sandvoll grüner, fühlender Blätter gurud, legte fie geschickt auf die schmerzende Stelle und band das Taschentuch darüber. Dann häufte sie Moos und dürre Blätter zu einer Art von Kissen zusammen, auf das sie fürsoralich, fast zärtlich den Ropf des Verletzen bettete, strich ihm mit weicher, kühler Sand über die Stirn und setzte sich, ihre frühere Stellung einnehmend, ihm wieder gegeniiber. Sack war mährend der angenehmen Prozedur in eine höchst behagliche Stimmung geraten. So zarte Sände hatten ihn nicht berührt, so schöne Augen hatten ihn nicht angesehen, seit - Herrgott im Himmel, wie hatte er nur die ganze Zeit so begetieren Er lächelte ihr zu und dankte ihr in seinem besten Spanisch. Da wich der melancholische Ausdruck aus ihren Augen, ihr kleines Gesicht strahlte, sie murmelte: "Buenito Señor — me gusta mucho —" und dann sah sie ihm wieder schweigsam und unverwandt ins Gesicht.

"Wie heißt du, Kind?" fragte Eversley, mehr um ihre Stimme zu hören, als weil ihn ihr Name interessierte.

"Soëla, Señor, Soëla," eigenartig wohllautend klang der Name von den Lippen der kleinen Wilden. Jack versuchte, sie weiter zum Sprechen zu bewegen, aber sie schwieg und verharrte in ihrer hockenden Stellung, die großen Augen immer auf ihn gerichtet. So verging ungefähr eine Viertelstunde. Jack zog die Uhr. Zwei Stunden lag er nun schon da, und niemand war vorüber gekommen, der ihn nach seinem Rancho hätte bringen oder von dort aus einen Wagen hätte schicken können. Bald nußte die Dunkelheit hereinbrechen — heut kam sicher niemand mehr des Weges. Was sollte nur werden? Die Nächte waren empfindlich kalt, und wenn er, so bald nachdem er endlich genesen, auf freier Wiese liegen blieb, würde er sicher von neuem erkranken.

Da endlich sprach Soëla wieder: "Will der Señor in unseren Kamp kommen? Soll Soëlas Mutter den schönen Señor gesund pflegen, daß sein armer Fuß ihn wieder tragen kann?"

So ähnlich fragte sie. Jack überlegte schnell. Hier konnte er nicht liegen bleiben. Er wußte, daß die Indianer in dieser Gegend den Europäern nicht seindlich gesinnt waren, Soëlas weiche Berührung und geschiekte Hischeistung verhießen ihm gute sachgemäße Pflege, da war's unter den gegebenen Verhältnissen wohl das beste, den Vorschlag des Mädchens anzunehmen. So bejahte er denn die Frage.

Sie sprang auf und huschte davon, in schnellen zierlichen

Rach wenigen Minuten kam sie wieder, Gazellenibriingen. folgt von einem herkulisch gebauten jungen Indianer. der Bursche ein vaar halb spanische, halb patagonische Begriißungs= worte gemurmelt und Soëla erklärt hatte, daß er ihr Bruder sei, hob er Everslen wie eine Feder auf die Schulter und marschierte mit ihm davon, während Soëla, die an seiner Seite ging, den franken Auf vorsichtig mit ihren Sänden ftütte. Der Indianer trug Everslen ungefähr taufend Schritt den Weg entlang, dann bog er seitwärts in ein Didicht und fette feinen Weg fort, der immer bergan, durch dichtes Geftrupp und niedriges Gehölz führte. Endlich machte er Halt in einem Indianerdessen Eingang durch schützendes Dicicht vor den Blicken aufällig des Weges ziehender Fremder verborgen war. zehn bis zwölf Sütten aus Fichtenstämmen, ดแร janber und kunftvoll mit Bambus durchflochten und mit dürren Blättern und einer Art Lehm an der Ankenseite eine dieser Wohnstätten trug der junge Indianer seine Last. In der Mitte der peinlich sauberen Sitte brannte ein Fener, um das im Kreise mehrere Indianer, Männer und Weiber, hodten. Ein altes Weib erhob sich — Eversten erfuhr fpater, daß sie Soëlas Mutter und kaum dreißig Jahre alt war — sprach leife und schnell mit dem Burschen, der Everslen trug, und wies dann auf ein Lager aus Stroh und Fellen, auf das der Indianer den Verletten behutsam bettete. Nun machte sich die Alte mit dem franken Juß zu schaffen, rieb ihn mit allerhand Salben und berband ihn gewandt und mit großer Geschicklichkeit. Dann kauerte sie sich wieder beim Feuer nieder. Die Familie schien gerade ihr abendliches Mahl beendet zu haben. Soëla fragte ihren Gast, ob er hungrig sei, und als er bejahte, brachte fie ihm eine Schale mit einem Gericht, das aus Sammelfleisch, Rartoffeln und allerlei Gemüsen hergestellt zu sein schien. Es war fehr wohlschmedend und Eversley leerte die Schale mit Behagen, während Soëla ihn aufmerksam und anscheinend erfreut beobachtete. Man hatte ihr offenbar die Pflege des Fremden überlaffen, und sie widmete sich mit großer Anstelligkeit und voller Singabe ihrem Schützling, sah ihm jeden Wunsch an den Augen ab, noch ehe er ihn äußern konnte, rich, fnetete und verband seinen Jug, machte ihm sein Lager so bequem wie nur möglich und saß, wenn fie nicht um ihn beschäftigt war, in seiner Nähe, leise Melodien bor sich hinfummend und ihn aus ihren dunklen Augen ansehend. So vergingen drei Tage. Jad hatte sich so an Soëlas Fürjorge, an ihre vielen kleinen Aufmerksamkeiten gewöhnt und sich ihrer Aflege mit so viel Wohlbehagen überlassen, daß ihm die Zeit wie im Aluge vergangen war. Sein Jug war jest wieder beweglich und brauchbar, und gegen Abend des dritten Tages wollte er den Heinweg an-Aber, so widerwillig er gekommen war, so wenig trieb es ihn treten. fort. Der Gedanke, daß er morgen wieder allein mit Bedro auf dem Nancho hausen sollte, verstimmte ihn, und er ertappte sich darauf, daß er bei seinen Gehversuchen fast wünschte, sein Fuß möge noch nicht so gänzlich schwerzlos sein, wie er es in Wirklichkeit war. So rüstete er sich denn am Nachmittag zum Ausbruch, durchaus nicht übermäßig eifrig. Der alten Indianerin hatte er ein reichliches Geldgeschent gemacht und dem jungen Burschen seinen ganzen Vorrat an Tabak gegeben; nun blieb ihm nur noch übrig, Soëla zu danken und ihr Lebewohl zu sagen. Er sand sie vor der Hütte, zusammengekauert in der Sonne sitzend, in ihrer Lieblingsstellung, die Ellbogen auf die Knie und das Kinn in die Hände gestützt; so wie er sie zuerst gesehen hatte; ein Bild von seltsam fremdartiger Lieblichseit.

blickten finster und Thre Augen waren ĺΟ ichwarz, dais Fris sich nicht Bupille unterschied; file die bon der ieufate wie in schwerem Kummer. In Eversley regte sich beim Anblick ihrer Trauer ein seltsames Gefühl. War es möglich, daß dieses wilde Naturkind seinetwegen, weil er fortging, litt, daß ihre Sorgfalt für ihn, ihre liebevolle Aflege menschlich warmen Empfinden entsprang? Daß sie dabei nicht nur an die Belohnung gedacht hatte? Er trat zu ihr.

"Soëla," sagte er, sanfter und zärtlicher, als er beabsichtigte, "liebe kleine Soëla, ich muß jetzt weiter, heim auf meinen Rancho. Ich danke dir für deine Pflege, für deine Güte, ich werde dich nicht vergessen."

Er griff in die Tasche, zog eine Goldmünze heraus und hielt sie ihr entgegen. Da faßte sie plößlich seine Hand, drückte sie leidenschaft- lich erst gegen ihre Stirn, dann an ihre Brust, sah Jack mit einem glühenden Blick in die Augen und flüsterte: "Nimm Soëla mit, Señor, Soëla will gute kleine Frau sein für weißen Schor. Soëla will alles tun für schönen klugen Señor; kochen und pflegen und sehr, sehr lieben!"

Sad lief es heiß durch die Adern.

Das Mädchen war wunderschön in seiner wilden Aufregung, und wie slehentlich sie bat! — Da war's ja, was er so lange entbehrt hatte, ein annutiges weibliches Wesen, das ihm gesiel, das sich ihm anbot im Impuls, aus uneigennüßiger Juneigung. Was wußte sie, die wilde Pampasblume, davon, daß man ihr Benehmen in London shocking sinden würde, was wußte sie überhaupt weiter, als daß es sie zu ihm zog, instinktiv mit elementarer Gewalt! Und plözlich sühlte er, daß er sie heiß begehrte, daß sie ihn anzog, wie er sie. — Er wäre ja ein Narr gewesen, wenn er diese Gelegenheit, sein ödes Dasein zu verbessern, nicht ergrifsen, wenn er dies schöne, wilde Kind sich nicht zu eigen gemacht hätte. — Sie machten es ja alle so, seine Nachbarn und Berufszgenossen, hierzulande, nur daß sie nicht so zartsühlend und wählerisch waren wie er, daß sie nicht so lange warteten. Fa, ja — er wollte sie mitnehmen, sich von ihr pslegen und verhätscheln, sich von ihr lieben lassen — er wußte plözlich, daß es ihn beglücken würde. Während diese

Gedanken ihm blitzschnell durch den Kopf jagten, war die Alte aus der Hütte getreten. Sie neigte sich über ihre Tochter und richtete eine Frage an sie, die diese schnell beantwortete. Dann wandte sich Soëla an Eversley:

"Die Mutter sagt, ich darf mit schönem Senor gehen, wenn der Senor dem Bater ein Pferd und der Mutter zwei wollene Decken schenkt."

So war denn die Entscheidung gefallen. Die Eltern waren willens, das Mädchen liebte ihn -- er zögerte nicht länger.

Er versprach das Pferd, die Decken und sagte Soëla, er wolle sie mitnehmen.

Die stieß einen lauten Jubelschrei aus und sprang mit einem großen Sat in die Hütte. Nach wenigen Minuten kam sie zurück, mit einem Bündel in der Hand, gefolgt von ihrem Bruder. Sie erklärte Everslen, daß ihr Bruder sie zu dem Rancho des Senor begleiten würde, um dort die Geschenke in Empfang zu nehmen. So zogen sie denn fort.

Soëla trippelte mit ihren nackten Fiißen neben Jack, der ihre Hand gefaßt hielt; der Bruder folgte ein paar Schritt hinterdrein. Bald war der Rancho erreicht. Ein starkes, schon zugerittenes Pferd und zwei rote wollene Decken, die dem jungen Indianer aus Eversleys Borrat am besten gefielen, wurden ihm übergeben, und ohne viel Worte, mit kurzem Kopfnicken für Soëla schwang sich der Bursche auf die Stute und ritt davon. ———

Nun begann ein neues Leben auf dem Rancho. Soëla übernahm die Führung des Hausstands mit einer Energie, deren ein europäisches Mädchen von vierzehn Jahren — so alt war jett Soëla — nicht fähig gewesen ware. Sie wusch und reinigte, sie fochte vorzüglich und nähte geichidt, alles mit tätchenhafter Geschmeidigkeit, Sauberkeit und Grazie. Everslen war wie neugeboren. Wenn er mittags heimkam, flog ihm Soëla entgegen, mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit warf sie sich ihm an den Hals, und wenn er ihr dann liebevoll übers Haar strich, sie an sich zog und zärtlich "Mi Hija" jagte, schien sie überreich belohnt für alle Mühe. Sie sprach bald ziemlich geläufig spanisch — sie hatte im Verkehr mit Bedro ihre paar Broden so bereichert, daß sie sich bequem verständlich machen konnte. Sad hatte sie auch allerlei kleine englische Säte gelehrt, und wenn fie "My darling Senor" fagte, flang das fo drollig und berzig, daß er es nicht um alle pikanten Phrasen seiner Londoner ladyfriends hatte missen mögen. Er hatte ihr viel von seiner Heimat und seinen Jugenderinnerungen erzählt, und es war erstannlich, wie schnell fie alles auffaßte und zu begreifen ichien, wenn sie fich mit ihm freuen, mit ihm leiden konnte. Dem Boten, der die europäische Post brachte, lief sie weite Streden entgegen und kam dann atemlos und keuchend in vollem Lauf zurud, ichon von weitem die Briefe aus Jacks Beimat

schwenkend. Wenn sie sie ihm dann strahlenden Blides ausgehändigt hatte, saß sie regungslos, während er sich in das Lesen seiner Briefe versenkte, und fragte endlich teilnahmsvoll, ob "im Kamp" in London alles wohl und glüdlich jei. Zad beobachtete mit freudigem Interesse, wie ihre Seele zu erwachen, wie ihr ganzes Wesen von ihm erfüllt schien. Mehr und mehr legte fie die Gewohnheiten ihrer Raffe ab, mehr und mehr paßte fie fich den seinen an. Faft täglich bereitete fie ihm Uberraschungen. Einmal, er hatte ihr am Abend vorher von der Geselligkeit in seiner Beimat erzählt und wie schön und kostbar sich dort die Frauen für die gemeinsamen Mahlzeiten schmudten, trat sie ihm am Abend mit einem Blumenfrang in ihrem recht geschickt frifierten Haar entgegen. Ein anderes Mal hatte sie für die Bilder seiner Angehörigen hübsche kleine Rahmen aus Tannenzweigen und Beeren angefertigt, den Kaminsims reich mit Blumen geschmückt und die Bilder, in den neuen Rahmen, mitten zwischen diese bunte Bracht gestellt. Sie af und trank jest fast so manierlich, wie Jack selbst, und ihm schmedte das mit ebensoviel Geschick, wie Singebung und Liebe bereitete Mahl, bei dem ihm, wenn nicht etwa ein Nachbar es teilte, Soëla mit sonnigem Lächeln und heiterem Geplander gegenüber faß, ganz anders, als früher Bedros fade Rocherei. Nur wenn er von der Zufunft, von seiner Rücksehr nach England sprach, überzog sich ihr Gesicht mit Wolken des Kummers, und es kam wohl vor, daß sie dann plöplich aufsprang und wortlos hinaus stürzte. halb vermied auch Everley dies Thema nach Möglichkeit; mochte er doch selbst nicht an eine Trennung von der kleinen Soëla, die ihm täglich mehr ans Berg wuchs, denken. - -

Dann — nach einigen Monaten — wurden ihre Bewegungen schwerfälliger — sie sprang nicht mehr umber wie sonst, sie war voller, üppiger geworden, und allmählich erkannte Jack, daß sein kleiner Liebling nicht mehr das Rind war, als das er sie gefunden hatte; er wußte, daß sie bald Mutter sein würde. Ein Gefühl schwerer Verantwortung überfam ihn. Daran hatte er nicht gedacht, diesen Umstand hatte er, leichtsinnigerweise, nicht in seine Berechnung gezogen, als er. augenblidlichen Empfindung folgend, Soëla zu sich genommen hatte. Er war sich wohl bewußt, daß er, nach des Landes Sitte, ihr gegenüber zu nichts verpflichtet war, daß er es machen konnte wie die anderen Europäer, die in solchem Fall gewöhnlich das Mädchen bor der Geburt des Kindes, mehr oder minder reich beschenkt, zu ihrem Stamm zurückschiden, wo sie dann, als "gute Partie", eines Stammesgenossen Squaw wurde. Aber Eversley konnte das nicht fertig bringen. Rein Menjch — so sagte er sich — ist schließlich anderen Rechenschaft schuldig, über seine Moral, über das, was er für erlaubt oder unerlaubt hält, sobald es sich um Angelegenheiten handelt, die nur ihn selbst betreffen, die keinen anderen schädigen oder beeinträchtigen. Aber es hat auch keiner

das Recht, sich den Folgen seiner Handlungen, sich seinen Berantwortlichkeiten zu entziehen — sie aus Feigheit oder Bequemlichkeit von sich zu wälzen, selbst wenn er sich dabei nicht von den vorgeschriebenen Grenzen der hergebrachten Sitte oder Moral entsernt.

Ein Kind ins Dasein zu rusen, ist aber wohl die schwerste Berantwortung, die ein Mann auf sich laden kann, wenigstens ein denkender, ein einigermaßen seinstinniger Mann. Wie immer die Mutter beschaffen sein, woher sie auch stammen mochte, das Kind war Blut von seinem Blut, es war sein Kind, sein Rachkomme. Es war moralisch berechtigt, dieselben Ansprüche an seinen Bater zu stellen, die ihm ein seierlicher Bund seiner Eltern, in der englischen Landeskirche geschlossen, gewährt haben wierde.

Die äußeren Verhältnisse konnten daran nichts ändern, konnten seine Verantwortlichkeit nicht verringern. Ihm lag die heilige Pklicht ob, sein Kind zu einem brauchbaren Mitglied der menschlichen Geselschaft zu erziehen, nichts konnte ihn von der schweren Gewissensschuld befreien, die ihn treffen würde, wenn es, durch Mangel an Erziehung, durch schlechte Einflüsse verdorben, als Pkerdedied am nächsten Baume aufgeknüpft, sein verlorenes Leben enden würde. Darüber halfen keine Sophistereien hinweg, — je mehr er grübelte, je mehr befestigte sich diese überzeugung in ihm. War er gedankenlos und leichtsinnig gewesen, als er sich mit der Patagonierin vereinigte, gewissenlos und schlecht wollte er nicht werden. — —

Er blidte jest mit ganz anderen Augen auf Soëla wie früher. Sie war ihm nicht mehr nur die annutige Gefährtin, die ihm durch ihre Grazie, durch ihre tausend kleinen Künste sein cinsames Dasein erhellte. Er sah in ihr das heilige Gefäß, das das dewahrte, was von ihm bleiben würde, wenn er selbst längst vergangen; ein Glied in der unendlichen Kette der Generationen, die seben und vergehen müssen, damit, wenn jede ihre Pflicht dahin ersiült, daß sie die kommende der früheren gegenüber zu verbessern sucht, im steten Wechsel, in dem sich alles ewig erneut, einst das Ziel erreicht wird, wonach seit Jahrtausenden die Menschbeit unbewußt strebt — Vollkommenheit. Für dieses Ziel soll jeder wirken, der sich über den Zweck klar geworden, zu dem ihm die kurze Spanne Zeit, in der er atmet, gewährt ist. Wer das nicht tut, ist pflichtvergessen, versündigt sich auf Generationen hinaus.

So philosophierte Everslen. Mochten ihn die andern phantastisch nennen — ihn mit der Naivität seiner 23 Jahre necken, ihm war's egal, und er war fest entichlossen, die hohen Ansorderungen, die die Zukunst an ihn stellen würde, nach besten Kräften zu erfüllen. Er beschäftigte sich jett mehr und anders als vorher mit Soëla; er suchte in ihr die Mutterliebe zu wecken, er sprach zu ihr von den Pstlichten, die ihrer warteten. Sie ging in ihrer leichten spielerischen Art auf alles ein und

war zärtlich und hingebend wie immer. Wenn sie von der Zukunft redete, was nach Jacks Begriffen nur äußerst selten und stets nur auf seine Anregung geschah, — war sie doch selbst noch fast ein Kind, entschuldigte er sie — so sprach sie immer von einem Mädchen. Sie schien überhaupt nicht mit der Existenz eines Sohnes rechnen zu können. Einmal lief sie zum Kannin, stellte sich vor das Bild von Jacks jüngerer Schwester, einer schwen hellen Blondine, sah es lange an und sagte: "So soll Soslas Tochter aussehen — so schwen — und reicher weißer Sesor wird sie kaufen."

Fack hörte ihr lächelnd zu. Er versuchte nicht ihr europäische Begriffe über Liebe und She auseinander zu setzen, dasiir war sie doch wohl noch nicht reif. Und schließlich, sprach sie nicht in ihrer Unschuld nur das aus, was manche weiße Mutter, beim Anblick der jungen Tochter, wenn auch halb unbewußt, empfindet: "Wenn sie nur schön wird und begehrenswert, damit ein reicher Mann sie kauft," — ach nein — "heiratet," sagt man in Europa.

So ließ er sie ruhig schwatzen. Es würde schon alles von selbst kommen, wenn nur das Kind erst da war, ob Mädchen oder Anabe, durch seine Existenz allein würde es sich sein notwendiges Teil Liebe erobern, dafür sorzte schon die weise, allgütige Natur.

Wie sich alles gestalten würde, darüber war er sich selbst noch nicht klar, darüber sprach er auch mit ihr noch nicht, aber so viel stand sest, er wollte seinem Kinde ein guter Bater werden, und auch die kleine Mutter mit dem zärtlichen Herzchen nicht kalt verstoßen.

So gingen die Monate hin. Soëlas Stunde kam näher. Sie wollte die Geburt des Kindes nicht auf dem Rancho erwarten, sie wollte vorher zur Mutter in den Kamp, so wie es ihre Stammesgenossinnen in ähnlichen Fällen zu tun pflegten. Sobald sie wieder genesen, nach wenigen Tagen, wollte sie dann auf den Rancho zurücksehren.

Jad war's zufrieden, er hätte ja doch nicht gewußt, was er in solcher Lage aufangen sollte. Zudem mußte er, gerade um die fritische Zeit, einen Viehtransport an die Kiiste begleiten. Es ließ sich nicht anders einrichten — geschäftliche Abschlüsse verlangten es.

So war er denn davongeritten, nach zärtlichem Abschied von seiner kleinen Soëla, die ihm vom Tor des Ranchos aus noch lange nachgeblickt hatte. —

Sechs Wochen war er fort gewesen, und jetzt auf dem Seimritt zog die Vergangenheit an ihm vorüber. Lange verweilten seine Gedanken bei den Ereignissen der letzten Wonate, und je mehr er sich seinem Ziel näherte, je lebhafter stand ihm alles vor Augen.

Das Kind mußte, seiner Berechnung nach, jetzt drei Wochen alt sein. Keinerlei Nachricht hatte ihn erreicht — Sosla konnte ja nicht schreiben — aber er hoffte sie gesund und munter auf dem Rancho vorzusinden, ihr Kind im Arm, ihr Gesicht verklärt von Strahlen der Mutterliebe. Jack war immer ein großer Kinderfreund gewesen; er schreckte nicht, wie viele Männer, vor der Gebrechlichseit des Säuglings zurück, — im Gegenteil, die gänzliche Hilfosigseit solch kleinen Wesens rührte ihn, zog ihn an. Und so war, während er dem Gaucho und den Reitpferden folgend, in tieses Sinnen verloren, dem heimatlichen Kancho zuritt, das mächtigste Gefühl in ihm das der freudigen Erwartung.

Auf dem langen, einsamen Heimritt hatte er hin und her gedacht und überlegt. Er wollte versuchen, Soëla mehr und mehr zu bilden, — sie war ja so anstellig, so hübsch. Sie hatte so viel Herz, so viel Gemüt — hätte sie ihn sonst so zu lieben vermocht — warum sollte sie sich nicht die nötige Kultur aneignen können, um später nach Jahren, wenn er reich genug war, um unabhängig vom Vater ein eigenes Heim zu gründen, — mit ihr, als seine rechtmäßige Gattin — ja, als seine Gattin, sein Leben in Europa zu teilen? Man würde sie für eine Kreotin halten, und bei der Lebensweise, die sie führen sollte, würde sie nicht so schnell verblähen, wie die Frauen ihrer Kasse hier draußen — und wenn selbst — was täte es, bei seinem Weibe, bei der Mutter seines Kindes!

Je mehr er sich der Seimat näherte, je wärmer wurde ihm ums Berg. Je fester sein Entschluß, je freudiger seine Erwartung. Mit Ungeduld ersehnte er den Moment, wo er sein Weib — so nannte er Soëla jett in seinen Gedanken, sein Kind - in die Arme schließen würde. Wie es wohl aussah? Ob es ein Junge — ein Mädden war? Ihm war's egal, es war sein Fleisch und Blut - er würde es erziehen nach seinen Ideen, fürs praktische Leben, aber im Glauben an die Menschheit. Später dachte er dann Mutter und Kind in eine Hafenstadt zu bringen, sich mit Soëla trauen zu lassen und sie dann beide eine Zeitlang in einer ihm befannten englischen Familie einzuguartieren, wo fie das Wesen eines englischen Haushaltes kennen lernen sollten. So fann und plante er, sich immer mehr dem Rancho nähernd. -- Rett ist er an der Umzäunung angelangt. Ein Gaucho öffnet die Gitterpforte und ergreift die Zügel des Pferdes. Jad springt aus dem Sattel und eilt nach dem Da kommt auch schon Soëla berausgelaufen: genau so schön, so mädchenhaft -- genau wie früher. Mit einem lauten Jubelschrei fliegt sie ihm an den Sals. Er schließt sie in die Arme mit ganz anderer, viel innigerer Zärtlichkeit als früher, und während er ihre Lippen füßt und ihr schwarzes Saar streichelt, ift sein Serz von guten Vorsätzen und hingebender Liebe für sein kindliches Weib erfüllt. Soëla scheint gang außer sich vor Wiedersehensfreude. Sie hüpft um Jack herum, sie führt ihn ins Saus, gieht ihm die schweren Reiterstiefel aus und leichte Schube an; sie füßt und herzt ihn immer wieder.

Dann — als sich die erste Aufregung ein wenig gelegt hat, zieht Jack sie sanft an sich und fragt:

"Und unser Kind, Mi Hija? Ich bin geeilt, soviel ich konnte — aber der Weg war schlecht — es ist doch spät geworden, und nun schläft es wohl schon?"

Soëla fieht ihn mit großen verwunderten Augen an. "Das Kind, darling Señor? Das Kind will bueno Señor sehen?"

"Ja, Liebling, so schnell wie möglich, ich weiß ja noch gar nichts. Daß du wieder munter und wohlauf bist, sehe ich zu meiner Freude, liebes, kleines Mütterchen. Was ist denn angekommen — ein Junge oder ein Mädchen?"

"Ein Junge!" ist die einsilbige Antwort. Ein Sohn also! Jack fühlt ein heißes Würgen in der Kehle. Bergessen ist alles, die vielen Meilen, die ihn von der Heimat trennen, der wilde Bölkerstamm, dem die Mutter entspringt, die illegitime Geburt. — Nur ein Gesühl erfüllt ihn übermächtig. Er ist Bater — Vater eines Sohnes, den er sich da draußen in der Wildnis zum lieben Gefährten heranziehen wird, für den schon jett, noch ehe er ihn gesehen hat, sein Herz in warmer Liebe schlägt.

Sokla hätte ihm den Sohn entgegenbringen können — aber er darf nicht zu viel von ihr verlangen; ihr Volk macht wohl nicht so viel Wesens von der Geburt eines Kindes — sie wird schon lernen — er wird sie lehren, all die kleinen zarten Züge der Gatten- der Elternliebe.

"Laß mich ihn sehen, unsern Sohn, komm, führe mich zu ihm, schnell Kind."

"Das geht nicht, darling Señor," sagte Soëla. Jack fühlt die Enttäuschung in sich aufsteigen. Hat sie das Kind etwa im Kamp gelassen? Wie ist das möglich? Sie muß es doch pflegen, ihm die Nahrung geben, das kann doch nur sie. —

"Warum geht cs nicht, Soëla, ich habe doch das Recht, mein Kind zu sehen!"

"Er ist ja tot, kleiner Junge," sagt Soëla sehr ruhig, während sie seine Hände streichelt.

"Tot!" Jad ist wie vom Blitz getroffen. Tot! Sein Kind, für das er so viel Pläne geschmiedet, so gute Borsätse gefaßt hat! Tot! So bald vergangen das kleine Wesen, das kaum geatmet hat! Sanst und liebevoll schlingt er den Arm um sie.

"Armes Herzchen, arme, kleine Soëla, was mußt du gelitten haben beim Tode deines Söhnchens! Und ich war nicht bei dir, konnte dir nicht helken, dich nicht trösten."

Er fann faum weitersprechen.

"Wie ist denn das geschehen, was ist ihm zugestoßen? Ift er schon frank zur Welt gekommen?"

"Er war nicht frank?"

"Nicht frant?"

"Nein, ganz gefund."

"Wieso ist er denn gestorben? — Sprich doch, Soëla!"

"Soëla hat ihn ertränkt — im Fluß, beim Kamp — eh' darling Señor wiederkam. Er so viel geschrieen. Soëla wollte wiederkommen auf Rancho. Ging doch nicht mit Junge."

"Soëla!"

"Er hätte weißen Senor gestört. Er war ja doch kein gut. War ja weißer Junge. Mögen sie nicht in Kamp. Was soll Soëla mit Junge anfangen, wenn Senor nach England zurückreist. Mädchen wäre besser gewesen, Mädchen hätte Soëla behalten und später schönem reichem Senor verkauft. Junge kauft kein Senor! Besser tot! Viel besser!"

Jack ist starr vor Entsetzen, die Sprache versagt ihm, aber er packt das Mädchen, schüttelt sie und stößt sie voller Ekel von sich. Das ist ihre erwachende Psyche! Das ist das Geschöpf, das er sich zum Weibe, zur Mutter seines Kindes erziehen wollte! Großer Gott! Wie furchtbar!

Ms Soëla in seine zornfunkelnden Augen sieht und seine harte Hand an ihrer Schulter sühlt, zum ersten Wale in rauher Berührung, stößt sie ein winselndes Geheul aus und duckt sich mit angstverzerrtem Gesicht zusammen, als erwarte sie Schläge. Da packt Eversley das Mikleid mit dem armen Heidenkind. War es nicht schließlich der traditionelle weiße Señor, der es ihr unmöglich erschienen ließ, mit einem Kinde zu ihm zurückzukehren. War es nicht der Kulturmensch, der, um nur nichts zu entbehren, in diesen Raturkindern die Halturmensch, der, um nur nichts zu entbehren, in diesen Raturkindern die Hahsundern, dies vergessen? Vis selbst der natürlichste aller Instinkte, die Mutterliebe in ihnen erstirbt, — war es nicht der duen Señor, so wie er hier draußen bekannt ist, der dieses Mädchen zur Mörderin gemacht hat? Er versucht mit seuriger Beredsamkeit, ihr klar zu machen, welch schändliches Verbrechen sie begangen hat. Aber vergebens. Sie sieht ihn schen und furchklam an und sagt nur immer wieder halb trotzig:

"Señor böse! Señor nicht mehr lieb haben Soëla. — Weißer Junge kein gut — besser tot. Soëla weiß das."

Da friecht ein widriges, kaltes Gefühl der gänzlichen Ernichterung in ihm auf. Er kann nicht einmal mehr Jorn gegen sie empfinden. Alles, was er für sie gefühlt hat, ist jäh erstorben — nur ein Gedanke ist noch in ihm rege: Weg muß sie — hinaus aus seinem Leben — sofort, die Wilde mit Instinkten, grausamer als die der Tigerin, deren äffische Gabe, sich anzupassen, er für die Regungen ihrer nach Vildung lechzenden Seele, deren wilde Sinnlichkeit er für Liebe gehalten hatte. Nur weg mit ihr, nur sie nicht wieder berühren, nur um alles in der Welt nicht wieder das Weib in ihr sehen! ———

Er jagt ihr, daß sie gehen muß, noch heute, jett sofort zurück in ihren Kamp. Da heult sie und schreit und will sich an ihn klammern, und Jack kann sich daß Rätsel nicht erklären, daß sie für ihn so warm empfinden soll, die kaltblütig ihr Neugeborenes wie eine Ratte ersäuft hat, weil es ihr im Wege war, weil es nicht dazu dienen konnte, ihre Habjucht zu befriedigen.

Um ihre Gedanken von sich abzulenken, packt er die Geschenke aus, die er für sie mitgebracht hat. Seidene Tücher, silberne Ketten, bunte Fingerringe und vielsarbige wollene Decken.

Kaum hat Soëla diese Herrlichkeiten erblickt, als sich ihr Schmerz in laute Freude und Bewunderung verwandelt.

"Das alles darfst du behalten, Soëla, wenn du jest gleich in euren Kamp zurückgehst und nie wieder hierher kommst. Hast du verstanden?"

"Bueno, darling Señor; Soëla sehr freut sich, Soëla geht gleich. Ganz schnell! So viel Geschenke! Soëla kann jeht Häuptlings Squaw werden!"

Und sie rafft alles zusammen, während ihre Augen vor Habgier funkeln; in ihrer freudigen Aufregung vergißt sie ganz, von Everslen Abschied zu nehmen; nur einen Gedanken hat sie: daheim im Kamp ihre Schätze zu zeigen. Und so geht sie, Jack fröhlich zulächelnd, und sagt noch im Fortgehen:

"Guter Senor, nicht mehr bose, Soëla ganz recht — Soëla weiß doch besser, weißer Junge viel besser tot."





## August von Platen.

Eine pathologische Studie

noa

3. Sadger.

- Wien. -

I.

"Mein trauriges Leben Ist noch immer von Dir ein einziger langer Gedanke."

"Wenn ich aufstehe des Morgens, so hat mich Dein Bild erweckt, wenn ich mich schlafen lege, so wiegt mich Dein Bild in Träume. Wenn ich all meine Sinne vor Dir auschließe. Du lebst noch im dunklen Bewuftfein." . . . "Du bift schön wie der Rosenbusch, wenn alle Knospen brechen. Wohltätige Blipe wirft Dein Auge wie das Wetterleuchten in der Sommernacht. Dein Angesicht bliebt in den lebhaften Farben der Jugend." . . . "D, daß ich den Staub von Deiner Soble füffen dürfte! Du hast meine Seele zerriffen, meine Seele mir geraubt und ließest mir nur den Körper, die träge, entsetliche Last. So vegetiere ich lebenssatt und unglückselig fort." Dieje Worte rühren nicht bon einem alübenden Züngling ber, der sehnend nach seinem Mädchen verlangt, jondern sind von einem Mann an einen anderen Mann gerichtet, von einem 22 jährigen Dichter an einen gewöhnlichen Durchschnittsmenschen, mit dem er noch feine Silbe getauscht, ja, deffen nähere Bekanntschaft gu machen, er trot einer reichlichen Gelegenheit sich sorgfältig gehütet hatte. Bas August von Platen im Leben wie im Dichten eine ganz besondere Färbung verleiht, sind feine mann-männlichen Berzensneigungen. "Warum kann ich nicht lieben, warum macht nicht irgend ein Mädchen Eindruck auf mich!" klagt er seinem Tagebuch, und ein andermal wieder

in französischer Sprache: "Warum hat die Vorschung mich derart gesichaffen! Warum ist es mir ein Ding der Unmöglichkeit, Frauen zu lieben! D, warum muß ich so unheilvolle Neigungen nähren, die niemals erwidert zu werden vermögen!" Unser Dichter war sich des "Ungeheuer-Unabänderlichen" seines Zustandes vom ersten Erwachen der Erfenntnis ab stets auf das schwerzlichste bewußt. Als Stieffind des Glückes, als Schwerbelasteter hat er ja ohnedem wenig zufriedene Stunden genossen. Und was ihm an solchen die neidischen Götter etwa noch ließen, das wurde zumeist durch jene konträre Serualempsindung ihm bitter verdorben.

Damit solch abnorme Geschlechtsempfindung zustande komme, ist, wie wir jett wissen, zweierlei nötig: eine schwere Belastung, i. e. eine besondere Gehirnanlage, und dann zum zweiten spezifische, wiederholte Sexualeindrücke frühester Jugend. An beiden Momenten mangelt es nicht in dem Leben Platens.

Zumal die schwere Heredität steht durch seine Abstammung wie durch die Fakten des späteren Lebens über dem Zweifel. Vom Bater des Dichters wissen wir freilich so aut wie gar nichts. Denn daß er Offizier und Oberforstmeister gewesen, zwei Frauen und acht Kinder gehabt und im 83. Lebensjahre an Altersschwäche gestorben ist, das sind ganz dürftige äußere Daten, aus denen auch nicht das geringste zu schließen. wichtiger und bedeutungsschwerer erscheint, was uns von der Mutter vermeldet ist. Der Gräfin Platen war eine vortreffliche Erziehung ge-3mei Jahre icheinen besonders nachwirkend gewesen zu fein, die beiden nämlich, die sie mit ihrer jüngeren Schwester in einer Schweizer Bension verlebte. Ihr Lebelang zehrt sie an dieser Erinnerung, steht mit einer Reihe von Vensionsfreundinnen in ununterbrochener Korrespondenz und pflegt mit denselben eine geradezu schwärmerische Freund-Ich kann mich des Gedankens kaum erwehren, daß auch die Gräfin, gang wie ihr Sohn, vornehmlich gleichgeschlechtlich fühlte, und vielleicht ist der "männlich starke Charakter", den die Baroneise von Seefried ihr nadriihmt, auch dahin zu deuten. Jedenfalls geht eine Anzahl äußerer merkwürdiger Züge auf jene Laufanner Benfionszeit zurück, die leidenschaftliche Lettüre französischer und englischer Autoren vor allem, dann ihr gewöhnlicher Disturs in drei verschiedenen Idiomen, und endlich die unausgesetzte Beschäftigung mit ihren Briefen, die fie tagebuchartig registriert und auszieht. Wir wissen, daß solche und ähnliche Neigungen später auf ihren Sohn übergingen. Nun besiten wir aber auch Kenntnis von weiteren wichtigen Symptomen, die eine schwere Belastung der Gräfin unzweifelhaft dartun. Ich betone hier gar nicht das förperliche Belaftungszeichen der schwachen und schließlich erblindenden Augen, obgleich sich dasselbe zum Teile dann auch bei dem Dichter findet, dem obendrein noch eine leichte Reigung zum Schielen eignet

Bedeutsamer diinken mich die wunderlichen Launen der alternden Gräfin. Bon jeher zurückgezogen lebend, ward sie in ihren letten Jahren geradezu menschenschen. Bloß ihren Jugendfreundinnen schrieb sie noch viele und bogenlange Briefe, die aber zum Teile schon recht konfus sind. Und wie sie vollends im mündlichen Berkehre gewesen, das malt eine Freundin ganz charakteristisch: "Bunderlich war ihre Redeweise, die sich stets in drei Sprachen bewegte: französisch, deutsch und italienisch. Ihre Gespräche hatten den Fehler, zu abspringend zu sein; sie wechselte allzu rasch den Gegenstand derselben und kann, wie man zu sagen pflegt, vom Hundertsten ins Tausendste. So kan es, daß ihr Umgang, wie ihre Korrespondenz troß eines sehr interessanten und vielseitigen Stoffes etwas Ermüdendes hatte."

Aus all diesen einzelnen Ziigen erhellt das Bild einer schwer belasteten Frau, die ihren Sohn originär unselig begabte. Auch daß die Gräfin nicht bloß abgöttisch an jenem hing, sondern seine Erziehung fast ausschließlich leitete, scheint mir verhängnisvoll gewesen zu sein. Berhängnisvoll darum, weil diese ausschließlich mütterliche Leitung nicht blok eine Reibe von Tugenden weckte, wie des Knaben Freimut, lautere Bahrhaftigkeit und ähnliche Vorzüge, vielmehr auch allerlei schlimme Anlagen, oder diese zum mindesten nicht unterdrückte. So erzählt uns der Dichter, er sei schon in der frühesten Kindheit "sehr bose" gewesen. Noch zehn Jahre später zog ihn sein Bruder mit seinem damaligen Eigenfinn auf. Das Tagebuch meldet diesen "ftarren Eigenfinn" dann ferner aus Platens Radettenjahren und später bei vielen Anlässen noch, ja der Dichter selber bezeichnet ihn einmal als seinen Sauptsehler.\*) Es hat ohne Zweifel die Mutter verabfäumt, diesem angeborenen Belastungssymptom mit entsprechender Festigkeit entgegenzutreten. Auch sonst noch dünkt mich des Knaben Erziehung nicht unbedenklich. Iernte aum Beispiel Lesen und Schreiben um vieles au früh, und die Mutter war obendrein noch bemüht, ihren August durch allerlei Geichichten und Verse, die sie ihm vortrug, Geschmack an Dichtungen einzuimpfen. Mit leider nur allzu gutem Erfolge. Denn der Knabe beginnt bald lieber zu lesen, als kindlich zu spielen, obwohl es an Spielzeng ihm keineswegs mangelt. Er liebt es, mit Erzählen beschäftigt zu werden und findlichem Spiel nur dann zu obliegen, wenn auch fein Beift dabei reichlich zu tun friegt. Wenn solches Gehaben die Mutter auch manchmal mit Sorge erfiillt, gemeinhin muntert sie ihren Knaben zum Dichten und Reimen geradezu auf, ja weiß sich nicht wenig mit dessen literarischer Fruchtbarkeit. Und führte damit dem Keime der

<sup>\*)</sup> Im 6. Lebensjahr macht der Dichter eine sehr langwierige Krankheit durch, bei welcher die Arzte ihn schon ausgegeben hatten. Ob diese Erfrankung das (Großhirn betraf und sehndar dann etwa den Charakter beeinflußte, das läßt sich leider nicht mehr eruieren.

Ruhmsucht und Selbstüberschätzung, der in dem Hereditarier ohnehin schlummerte, frühzeitig kräftigste Nahrung zu. "Es ist bloße Nach-ahmungssucht, kindische Langeweile, die mich zum Dichter machte!" befannte Platen in Würzburg noch, und ein andermal wieder: "Hätte ich nie Dichter gelesen, so würde ich schwerlich einer haben werden wollen!"

Einen Sereditarier hieß ich just vorhin unseren Dichter, denn daß er es war, beweist eine Unzahl von Lebensäußerungen. Zunächst, um nur eine der schwersten zu nennen, hat er sich fast niemals glücklich Beständiger Trübsinn, melancholisches Brüten, ja Etel am Dasein gab weitaus am häufigsten den Grundton seiner Stimmung ab. "Stets muß man kämpfen wider das Leben," flagt er im 23. Jahre, und als er bald darauf seine Kinderfrau sieht, entschlüpft es ihm bitter: "Bei Gott, ich war fast immer ungliicklich, seitdem sie mich nicht mehr auf den Armen getragen!" So glücklos fühlte sich August von Platen in jenen seligen Jugendjahren, die bei normalen Menschen sonst stets ganz unbesiegbar freudegeschwellt sind. Er zählte noch nicht 21 Jahre, da schrieb er ins Tagebuch: "Wenn ich mich auch von Zeit zu Zeit ermanne, immer häufiger werden die Rückfälle in eine tiefe Melancholie. und Gedanken des Todes und Selbstmordes beherrschen mich fast ausschließlich." Und wenige Monde später: "Das Glück ist nicht für uns Man darf wohl behaupten, daß er nur in einzelnen Momenten der Liebe die Wonne des Daseins wirklich empfand, sein ganzes iibriges Leben jedoch als Knabe, als Jüngling, als werdender und als gereifter Mann melancholisch, ungliicklich, unselig vegetierte.\*) solche lebenslängliche Schwermut ist, wie wir jett wissen, ein ganz untriiglich-konstantes Stigma schwerer Belastung. Sie wiirde, selbst völlig vereinzelt stehend, meine Diagnose genügend erweisen.

Run gibt es jedoch eine ganz beträchtliche Reihe von Symptomen, die jene Behauptung noch wesentlich stüten. Jener untilgbare, beständige Trübsinn ist schließlich doch bloß ein Einzelsymptom der angeborenen Gehirnerfrankung. Er ist nur ein Zeichen, daß die Körperfühlsphäre krankhaft verändert ist, was ja das Substrat der Belastung bildet. Weil aber solch ein Belasteter dann sich selbst im Großhirn peinlich empsindet,

<sup>\*)</sup> An der Hand des Tagebuchs läßt sich saft ohne Lücke verfolgen, wie August von Platen stells trist und glücklos und todverlangend sein Leben verbrachte. Um nur zwei Pole herauszusehen, schalt Gustav Jacobs den Kadetten bereits ob der "Lamentationen," wie er Platens Unzufriedenheit mit seiner Lage nannte, und mit 32 Jahren resümiert der Tichter einen Ledensabschnitt: "Blicke ich auf die drei Jahre zurück, die dies Luch umfaßt, so habe ich eher Ursacke zu seuszusen, als mich zu freuen. Was auch das Leben außerlich darbieten mochte, so war ich eigentlich durchsin ungsücklich." Und nur einer solch unseligen Natur wird sich der entsekliche Ausschlich unsglücklich." Und nur einer solch unseligen Natur wird sich der entsekliche Ausschlich entringen: "Ist nicht das beste Sein ein beständiges Leiden? In den leichtesten Stunden fühlt sich das Leben doch immer als eine Art von Last!"

drum wird er auch seines Daseins nicht froh und trachtet wie Platen der Lebensbürde sich möglichst zu entledigen. Die Sterbenssehnsucht und die Selbstmordneigung, die daraus entspringen, sind keineswegs aber die einzigen Bersuche der Selbstentäußerung. Man kann sich des Ich auch dadurch entledigen, daß man es gar nirgends warm werden läßt, so daß die peinliche Empfindung desselben nicht Zeit hat, so recht ans Bewußtsein zu dringen. Wer das eigene Selbst stets neu und neu zu berkniipfen imstande ist, wird freilich niemals Tiefe gewinnen, doch wird er auch andererseits niemals sein Ich bis zu absoluter Unleidlichkeit fühlen. Darum ist der Assoziationswiderwille, die Furcht vor dauernder Berknüpfung des Selbst beim schwer Belasteten immer zu finden. meidet die Kestlegung seines Ichs wie das höllische Keuer, und geht's ichon nicht anders, so stürzt er sich lieber auf tausenderlei Dinge, die Berftreuung gestatten, als auf ein einzelnes bestimmtes Objekt, das ihn "Multa, non multum!" das zwänge, für lange Anker zu werfen. ist der Wahlspruch vieler Belasteter.

Wie leuchtend strahlt der vorgenannte Symptomenkomplex aus Blatens Leben! Was hat dieser Dichter nicht alles gelernt und alles versucht, bis er sich am Ende dahin entschloß, überhaupt nichts zu Wie schwankt er von einem Berufe zum anderen, wie zahl= losen Studien gibt er sich hin, wie rastlos ändert er schließlich auch selbst den Ort seines Beilens, nur damit die Dauerverfnüpfung unmöglich! Mit zehn Jahren ward er zum Kadetten gemacht, mit vierzehn zum Wenn ein Edelknabe an die Hochschule zog, gewährte der Rönig ein Jahresstipendium. Das dachte auch Platen anfangs zu nüten, doch mit einer selbst die Mutter verblüffenden Schnelligkeit anderte er plötlich den ganzen Lebensplan und wird Offizier, trot alles Abratens von Freunden und Bekannten. Über seine Motive sprach sich der Dichter gang freimiitig aus. Es war nicht etwa die Freude am Soldatenstande, denn das Glud einer stäten Berufserfüllung, das kannte unfer Dichter überhaupt gar niemals. Es war ganz einfach der riefige Urlaub, das monatelange Raulenzendürfen, was ihn so unwiderstehlich lockte. "Sener Stand, wußte ich, würde mir mehr Muße geben als jeder andere," bekennt er ganz offen, und wenn dann Platen noch außerdem beifügt: "Er würde mich inftand seten, die Welt zu schen," und später als weitere Vorzüge noch das Weilen in der Hauptstadt sowie die große Bibliothek hervorhebt, jo waren das bestenfalls Silfserwägungen. Kaum ist der Dichter Offizier geworden, so regen sich schon Zweisel an der Richtigfeit des gewählten Berufs, und er notiert mit innerer Instimmung den Rat der Freunde, sich gang und rein auf die Wissenschaft zu werfen. Tatsächlich hat der Leutnant von Platen eine jammervolle Rolle gespielt. Nicht blok, daß er dienftlich gang sonderbare Stiidchen aufführt, die des Oberften Migtrauen gegen den Berfeschmied naturgemäß wesentlich schärfen mußten, so hat er auch weder mit den Kameraden noch mit seinen Pflichten sich absinden können. Selbst die im Unmaß betriebenen Studien geben seiner Seele keinen Inhalt mehr. Er kennt nur eine einzige große Schnsucht: die Schnsucht nach Urlaub und Urlaubsverlängerung. "Wie ich mich wohl fühle," schwelgt der diensttuende Dichter einmal, "seitdem ich Hoffnung habe, die freie Natur eine Zeitlang ungestört zu genießen, seitdem ich einem traurigen Schlendrian entronnen, jenen bunten Rock, jenen tatenlosen Tegen von mir warf, vermag ich kaum zu schledern."

Doch jeder Urlaub nimmt einmal ein Ende, selbst wenn man in allen Verlängerungskunften ein Virtuos ift, und fo muß auch Platen ins Soch zurud, das ihm je länger je peinvoller wurde. Run hedt unfer Dichter die seltsamsten Projekte aus, sein Schickfal zu wenden. Wie so viele Belastetete vor ihm und nach ihm ergreift ihn plöplich die Sehnsucht nach Amerika. In Philadelphia möchte er Sprachmeister werden, die lästige Burde des Adels abwerfen und Blück und Eristenz sich selber aufbauen. Er hätschelt diesen Plan recht lange und warm, was freilich keineswegs noch etwas tollere Pläne hindert. Es ist noch das mindeste, daß eine briefliche Schilderung Staliens ihn bis zu heißen Tränen rührt und tiefe Schnsucht, unendliches Verlangen nach jenem Dorado seine Brust aufwühlen. Schon weit phantastischer mutet uns Platens Absicht an, im Gefolge der englischen Kronprinzessin nach Versien zu gehen, zumal er ja dort auch nicht das geringste zu suchen hatte. Ant tollsten jedoch ist des Dichters häufig auftauchender Plan, an einen fremden Ort zu ziehen, dort eines der "edleren Handwerke" zu lernen und sein fürderes Dasein in Stille zu verbringen. "Es wird auch am Ende meine einzige Aussicht sein," schreibt Blaten ernsthaft.

Da plötlich taucht ihm die Möglichkeit auf, durch königliche Gunft studieren zu können und Diplomat zu werden, was Platen anfangs mit Es hat ja bereits das Wechseln an sich einen Reiz Keuer aufareift. für den assoziationsscheuen Dichter. Doch kanm soll es ernst mit der Anderung werden und droht eine neue bestimmte Karriere, ein bestimmites, kontrolliertes, planmäkiaes Studium, so häufen sich alsbald Bedenken und Bemmungen. Ein Biel zu erreichen, werde Jahre koften, dann tut es ihm leid um die 4 bis 5 Monate jährlichen Urlaubs, die ihm als Leutnant zugestanden hatten. Und endlich weiß er sich kaum zu entscheiden, was schlimmer ware: der Ererzierplat oder ein Stoß von "Was will auch der Mensch und womit wäre er zufrieden!" Aften. so jammert er unschlüffig. Doch da zwingt des Königs Entscheidung ibn au dem neuen Berufe, und Blaten bezieht die Universität in Bürzburg. Nicht lange dauert's, so hält es unser Dichter für "durchaus erforderlich", nach Italien zu gehen, weil dies zur Bollendung seines "Odoaker" notwendig wäre, der in Wirklichkeit aber gar niemals zustande kommt.

Bur ienes Unternehmen gedenkt er felbit feine Bage zu verpfänden und sid durch Berausgabe seiner Gedichte den Rest des Reisegeldes zu verichaffen. Dann pact ihn wieder ein neuer Gedanke: er wolle fich gang dem Forstwesen widmen, das besser für ihn tauge, denn alles andere. In Erlangen endlich reift der Entschluß, dem unerträglich gewordenen Jus famt aller Diplomatenkarriere zu entjagen und fortab blok den Natur- und historischen Wissenschaften und allem voran der Voesie zu Diese neuen Plane halten nun freilich nicht allzulange vor. Denn bald darauf will er an die banerische Akademie der Wissenschaften kommen mit wenig Arbeit und sicherem Gehalt. Dann sucht er wieder Berlängerung seines Stipendiums nach, um mit Ruhe in Paris orientalische Studien treiben zu können, und endlich gedenkt er mit einem Freunde ein philosophisch-afthetisches Journal zu edieren. an Projekten mangelt es nicht und an unfruchtbaren Beränderungsgelüften. Nur wirklichen 3weck- und Bielarbeiten und jeder beruflichen Bindung geht er mit wahrem Entseten weit aus dem Wege.

Das zeigt sich, als ihm die Wahl gestellt wird, entweder zum Regimente zurückzukehren oder aber in den Bivildienst zu treten. wird er auf Schellings Betreiben bin mit Weh und Ach und vieler Beschwerde ein Hilfsarbeiter an der Bibliothek, aber trot der Begünstigungen, die ihm vom Direktor ausgewirkt wurden, hat er jenes wirkliche Arbeitenmuffen dem König von Banern niemals vergeben. Erlösung von seinen Berufsbeschwerden eine Zeitlang zum mindeften brachte die Engde des neuen Gerrschers, der ihn für drei Jahre mit Beibehaltung der Leutnantsgage und ohne Beschränkung des Orts beurlaubt. Als diefer Urlaub jedoch zu Ende und man Platen von oben ein Staatsamt nahelegt, wird er ob solcher Rumutung wütend: "Ich habe den König um Unterftützung gebeten, und dieser möchte mir gern ein Amt mit Geld, aber kein Geld ohne Amt geben. Aber ehe ich mich zu einem Kanglisten hergebe, gehe ich lieber in ein Aloster; denn ich will lieber die Hora singen, als in einem Bureau siten. 3ch habe mich lange genug in der Erlanger Bibliothet migbrauchen laffen!" Auch ein glanzendes Angebot, mit einem Gehalt von 2500 Talern jährlich ein Theaterjournal herauszugeben, wies er zurück und motiviert diesen Schritt der Mutter gegenüber äußerst lakonisch: Ayant d'autres affaires, que de rédiger une gazette, je l'ai refusé. In Wirklichkeit waren diese .. anderen Geschäfte" nichts als das Bedürfnis, nach Serzensbelieben reisen zu fönnen. Erfüllung auch dieses Verlangens brachte die Ernennung zum Mitglied der Afademie, durch welches Scheinamt er 500 Gulden jährlich bezog, nebst 360 anderen Gulden von seiner Offiziersgage. Nun hatte er endlich sein langersehntes Lebensziel erreicht, nichts arbeiten und frei reisen zu dürfen, ohne sich um den Unterhalt sorgen au müssen.

Vielleicht wird mancher hier einwenden wollen, daß Platen allerdings ein arger Projekten- und Träumeschmied war, daß aber von einem Faulenzertum nicht die Rede sein könne. Man wird mit einem Scheine von Recht auf die ungeheure Arbeit hinweisen, die Platen in jüngeren Jahren geleistet. Nun ist es ganz richtig, daß er als Leutnant wie als Student unglaublich vieles gelernt und gelesen hat. Auf der einen Seite befleißigte er sich der Naturwissenschaften, vor allem der Botanik, auf der anderen nicht bloß der flaffischen Sprachen, sondern beinabe aller europäischen Idiome. Er lieft und dichtet Vortugiesisch und Spanisch, beherrscht Italienisch, Französisch und Englisch mit der nämlichen Sicherheit wie Schwedisch und Dänisch, ja er beginnt selbst Böhmisch, Türkisch und Arabisch und bringt es im Bersischen zu hober Vollendung. Sierzu noch die ganz maßlose Lektüre in all diesen Sprachen, sowie eine Reibe von anderen Studien und vielen Gedichten, und das alles in wenige Sahre gepreßt, das scheint doch fürwahr von exorbitantem Fleiße zu zeugen. Und doch ift dies alles nur Scheinbetätigung oder im besten Kall, wie bei den Sprachen, Befriedigung eines ihm angeborenen Talents. Denn Blaten war stets ein besonderer Meister im zwed- und ziellosen Lernen und Schaffen. Mit all dem unmäßigen Studieren und Lefen hat er nicht das mindeste Bleibende geleistet oder auch nur zu leisten und schaffen versucht. Ihm war das Lernen so vieler Dinge nicht Mittel zum 3weck, jondern Selbstzweck geworden, darauf berechnet, seiner Assoziationsichen, dem Stigma der Belaftung, vollauf zu genügen. "Meine einzige Zuflucht ist anhaltende Beschäftigung," schrieb er einmal ins Tagebuch, und ein andermal wieder: "Wollte Gott, ich könnte meine Tätigkeit nur nach einer Seite richten!" Nur wenn er sich in zahllose Studien vergrub, dann konnte er hoffen, sich selbst zu entfliehen. gibt eine Form der Faulenzerei, die überall nippt, ja selbst herzhaft nascht und doch aar nirgends was Rechtes leistet. Als Platen auf den Diplomaten studiert, da hört er gleichzeitig juristische, naturwissenschaftliche, historische, philologische und vor allem und hauptsächlich philojophische Kollegien, und das alles, obgleich er obendrein noch das Gymnafialabiturium nachtragen mußte und die viele Lektiire auch keineswegs aufgab. Gerade die Maklosigkeit all dieses Tuns ist für den Belasteten hochcharafteristisch. Denn erschöpfend betrieb er kein einziges Studium, zweckdienlich auch nicht die ganze Lektüre. Wenn Platen etwas aus tiefster Seele haffen konnte, so war es berufliche Gebundenheit. habe den Grundsat," schrieb er bereits im 19. Lebenkjahre, "mich von allem Iwang, den drückende Verhältnisse uns auflegen, soviel möglich zu entledigen, soviel möglich meine Würde als freier Menich zu behaupten," und an Fugger analog, jeder Beruf sei geeignet, die lebendige Individualität zu ersticken. Worauf es ihm also hauptsächlich ankam, war durchaus nicht etwa das blanke Nichtstun, vielmehr nur einzig der Mangel an Zwang, etwas Vorgeschriebenes tun zu müssen. Nur keine Verpflichtung, kein Arbeitspensum, kein bestimmtes Ziel und bestimmte Ausgabe, da hielt unser Dichter gar niemals Stand, das verbot der Associationswiderwille des schwer Belasteten. Er konnte ganz unnütz hunderterlei lernen, das ihn zerstreute, und dennoch das eine, was er sollte und mußte, perhorreszieren. Daraus ergibt sich die Paradorie, daß man aus lauter Beschäftigungsschen unendlich sleißig, aus purer Unmöglichseit, irgendwo dauernd sich einzuhaken, ganz maßlos tätig zu scheinen vermag.

Kann man Platens Verhalten in deutschen Gauen vielleicht noch geichäftigen Milkiggang heißen, als bloke Berufsichen noch etwas beiconigen, mit dem Betreten italienischen Bodens wird unfer Dichter geradezu arbeitsscheu. Denn wenn ein 29 jähriger Mann den Rest jeines Lebens von Stadt zu Stadt, von Proving zu Proving fliegt, sich einfach begnügt. Gemälde zu beguden, gelegentlich noch ein wenig zu dichten, und vielfach jelbst dies wenige nicht, wenn er König und Verleger aufs grimmigfte anpumpt und zum Danke in seinen Briefen beschimpft, dabei aber jeder wirklichen Leistung in weiter Umkreifung icheu aus dem Bege geht, so kann ich einen solchen nicht anders heißen. Man wende mir ja nicht das Dichten ein, deffen Pflege sich Platen hier gänzlich ergeben. Denn abgesehen davon, daß er in Stalien überhaupt nicht viel ichuf und vor allem nur wenig von bleibendem Werte, so ist zu bedenken, daß fraftvolles Dichten und Berufserfüllung sich sehr wohl vertragen. Für Schiller und Goethe, Lessing und Grillvarzer hat wirkliches Arbeiten wenigstens nie ein Semmnis für das Dichten gebildet. Unser Platen jedoch hat seit dem Berlassen der Universität jede Zumutung einer nutbringenden Arbeit fast als Beleidigung des Genius empfunden. in Deutschland wie in Belichland all fein Berhalten gang gleichmäßig lenkt, ist einzig und allein die Assoziationsscheu des schwer Belasteten. daß sie drüben hauptsächlich in der Form maglosen Lernens und Lesens auftritt, in Italien jedoch als akuter, ruhloser Reise- und Wandertrieb.

Allerdings war der Reisetrieb nicht etwa erft in Italien aufgetreten, vielmehr ichon im jungen Platen lebendig, der großenteils deshalb so ichwer vom Militärstande schied. Bot doch ein Kriegszug wie 1815 dem mittellosen Leutnant die einzige Möglichkeit, sich Welt und Leute beidränkteiten anzuiehen. Uber ielbit in feinen Reiten er jeiner Wanderlust mindestens dadurch zu frönen gesucht, daß er tagtäglich durch mehrere Stunden Spaziergänge machte. 3wijdendurch gab es ferner nicht bloß alljährlich größere Touren über Tage und Wochen, sondern vielfach auch gang erkleckliche Reisen, wie z. B. in die Schweiz, nach Ofterreich und Böhmen, Salzburg und Benedig und einmal auch eine größere Rheinfahrt. Ihn konnte plöblich der Drang überfallen, nach irgend einem Ziele zu reisen, ein andermal konnte der näm-

liche Trieb bis zu einer unglaublichen Site aufwallen, dann aber auch wiederum das Wanderfieber ihn dort wegicheuchen, wo er gerne länger behaglich geweilt hätte. Am 19. Dezember 1821 schreibt er an Fugger: "Meine Sehnsucht nimmt immer mehr zu als ab, und, wenn ich nicht vergeben foll, so muß ich fünftige Ofterferien nach Oftfriegland laufen, und wenn ich mich hinbetteln müßte." In Wirklichkeit war er gar niemals dort und ist trokdem nicht zugrunde gegangen. Bon Bonn hingegen, wo er eine Reibe ganz seltener persischer Drucke fand, trieb es ihn weg. "Wie gerne hätte ich dabei verweilt!" schrieb er ins Tagebuch, "aber mein Unstern trieb mich fort, und ich stieg in den Wagen." Und bald darauf ähnlich: "Eine Art von Wohlgefiihl empfand ich doch, als ich das schöne Heidelberg gestern verließ, ein Wohlgefühl, das mich immer überfällt, sooft ich mich irgendwo aufraffe und mich wieder in der frischen Natur und auf meinen eigenen Beinen befinde." Freund Jugger, der ihn am besten kannte, hat einst erklärt, "daß Stillsitzen jenem am wenigsten fromme," auch halte er Platens längeres Weilen an demselben Orte für "nicht ganz zuträglich". Dichter nun einmal vorhält: "Da du dich doch in manchem, was die Menschen erfreut und bewegt, zu den Entjagenden rechnest, so ziemt dir ja eine rastlose Wanderschaft," da trifft dies Blitwort Platen ins Herz. "Das ist nur zu sehr aus meiner Seele gegriffen," erklingt seine Antwort, "eine rastlose Wanderschaft wäre eigentlich die wahre Bestimmung meines Lebens, und ich sehne mich darnach sogar im Winter. An bebeutenden Orten längere Beit zu bleiben und dort zu studieren, sodann aber den Stab weiter zu setzen, dies wäre eigentlich, was mich allein gliidlich machen könnte. Denn ein ruhiger bleibender Zustand ohne Bäuslichkeit nuß über furz oder lang immer unerträglich werden." Mit dem längeren Weilen und fleißigen Studieren an manchen Orten ist's freilich in Italien nicht allzuweit her. Denn mehr als höchstens wenige Monate blieb er wohl nirgends, und wirklich studiert hat er vollends gar nicht. Gewöhnlich zicht er von Ort zu Ort, ohne lange zu rasten, sehnt sich in Rom fort nach Neapel, in Neapel nach Rom, im Süden nach dem Norden und vice versa, oder späht am Ende wohl gar noch aus, daß er den oder jenen Ort noch nicht kenne, und nütt dies zum Vorwand neuerlichen Reisens. "Wenn mich nicht irgendwo die Menschen fesseln," schrieb er in Neapel, "so werde ich wohl so leicht keine bleibende Stätte finden!" und im Jahre darauf: "Es icheint, daß das Reisen für mich eigentlich die zuträglichste Lebensart ist." umsonst ist dieses "eine wahre Arznei für ihn", denn dadurch vermag er am besten dem eigenen Ich zu entfliehen, das ihm mit jedem Jahre drückender wurde. Ift doch alles rafte und ruhelose Jagen im Grunde nichts anderes als Associationsschen und Ausfluß der schweren Belastung des Dichters.

Run gibt es aber in Platens Leben auch solche Zeiten, da er vieles Reisen nicht mehr verträgt, weil er ichon allzuviel äußere Objefte mit seinem 3ch infiziert und belastet bat. Er ist zum Beispiel auf einer Fahrt nach Wien begriffen, wo ihm reiche orientalische Schöte winken. die Bekanntichaft Hammers und durch Freundesvermittelung auch anderer interessanter Männer. Da plöblich packt ihn ein heißes Verlangen nach völliger Einsamkeit, jo daß er auf der Stelle seine Schritte kehrt und in Altdorf zu überwintern beschließt. Bor sich selbst motiviert er den jähen Umschwung ganz dürftig damit, daß er sich sammeln und tonzentrieren muffe, auf wenige Arbeiten und Studien beschränken. Nun ist aber diese Schnsucht nach Einsamkeit nicht etwa bloß ein Einzelphänomen, das einmal und nicht wiederum auftritt, vielmehr zu allen Reiten lebendig, dieweil es eine Form der Associationsschen. Schon als Anabe war Platen verschlossen und in sich gekehrt, als Offizier und Student gang außerstande, den Anschluß an seine Kameraden zu finden, und selbst einem Lebensfünstler wie Bulow erscheint sein Bejen so strenge und abschreckend, daß er es nicht wagt, ihn anzureden. "Weine Freunde ausgenommen, lebe ich eigentlich gar nicht mit den Menschen," bekennt der 20 jährige Dichter. Nun darf man aber beileibe nicht mähnen, daß ihn zum Sonderling erft fein pjychosexuales Empfinden, seine Geschlechtsbesonderheit formte und eichte. Denn lange bevor er sich anders weiß als die übrigen Menschen, stedt er bereits voller Absonderlickfeiten und heißt schon als Bage einfach "der Narr". Es läßt sich nicht leugnen, daß er dieses Beiwort in Laienaugen, die von schwerer Belaftung und ihren Konseguenzen ja gar nichts wissen, vollauf verdiente. Wenn er a. E. später in Würzburg mit einem Cfeufrang um den Sut in den Strafen spazieren geht, wenn er schlechtweg außerstande ift, sich in Gesellschaft zu bewegen, wenn er stumm und geistesabwesend dasist, auf direkte Fragen eine ganz verkehrte Antwort gibt, wenn der Anblid einer Karte ihn gahnen macht, und er sich selber das fünfte Rad am Wagen fühlt, dann begreift man, daß Verglas ihn "einen närrischen Menschen" schilt und ein andermal für einen Sonderling halt, der die Welt aus Bergensgrunde hasie. Fürwahr, es stedt eine starke Dosis schlagender Wahrheit im Schimpf jenes Gegners, der ihn ein "ganz verungliidtes Geichöpf, einen Menschen," betitelt, "der in die Welt hineindämmert." Muß Platen jelber doch einmal bekennen: "Ich bin und bleibe ein unnützer Menfch!"

Man wird in jenen Zügen unschwer die Assoziationsscheu als treibend erkennen, als jenes schwere Belastungsstigma, das alle die Schrullen vortrefslich erklärt. Verständlich wird aber durch dieses Motiv noch eine Anzahl fernerer Symptome. Ich habe oben schon ausgeführt, wie wenig Platen ein Gesellschaftsmensch war. Doch dieses itbel geht noch viel weiter. Anigges oft gelesener "Umgang mit Menschen" entreißt dem

Dichter das bittere Geständnis: "Diese Kunft, fühl' ich wohl, fehlt mir am meisten. Nicht einmal mit meinen Freunden weiß ich umzugeben, geschweige mit anderen," was er acht Jahre später noch dahin ergänzt: "Es fehlt mir an Lebenskunst, und ich stoße oft wider Willen selbst diejenigen vor den Kopf, denen ich am meisten wohl will." Den Kameraden und Freunden gegenüber gab er sich stolz, empfindlich und launisch, und dies im Verein mit seinem Jähzorn, mit Eigensinn und Rechthaberei mußte notgedrungen jedweden abstoßen. Daß er empfindlich und lannisch war wie ein husterisches Mädchen, von störrischer Kindesart, ein wahrer "ritroso" und nach Engelhardts Ausspruch ein richtiges Kind im Guten und Bojen, ift für den Belafteten hochdarakteristisch. Er mußte ja launisch und wetterwendisch sein und heute verdammen, was er gestern vergöttert, wie jum Beispiel Professor Wagner gegenüber. Denn hätte er jemals anders gehandelt und anders empfunden, dann hätte er auch mit seinen Luftgefühlen an irgend ein Ding sich festhaken müssen, just das also miissen, was der Associationswiderwille verbot. aber entsprach diejer jähe Bechsel von Liebe und Saß gerade feiner "weichen, unfesten Gemütsart, die so schnell von allem hingerissen ward".

Interessanterweise kann dieser Fehler der Associationsschen sogar die Maske der Tugend vornehmen, also förmlich moralische mimiery. schildert unser Dichter sich selbst vortrefflich: "Ich freute mich vormals über mein friedfertiges Gemüt, und daß ich niemand oder nur augenblidlich haffen könne; aber wenn ich darüber nachdenke, jo scheint es mir, daß eine ftrafbare Schwäche und Liebe gur Bequemlichkeit das Motiv jener fanften Gefinnung fei. gehört eine gewiffe Scelenstärfe dazu, um haffen zu fönnen." Läft sich der Assoziationswiderwille, dem jede Festlegung in Liebe und Saf ein Greuel scheint, durchsichtiger malen? Aber Platens Schen vor dem eigenen Ich ichlägt felbst im Kleinsten, Alltäglichen vor. Aus lauter Unmöglichkeit eine noch so geringe, doch stets sich wiederholende Arbeit zu leisten, mißachtet er Meidung und Außerlichkeiten weit mehr als billig und sträubt sich hartnäckig, das Whistspiel zu lernen, was für die Gesellschaft ihm doch so nötig war. Sa selbst die gewöhnlichen Lebensgeschäfte lernt er nur unvollkommen und schwer, so daß er zum Beispiel ohne Freundeshilfe nicht einmal imstande ift, einen Buchhändler auch nur anzufragen, ob dieser sein Verleger werden wolle. Ein Mangel an nötiger Lebensgewandtheit, der sich noch dadurch arg kompliziert, daß Platen gleich zahlreichen Hereditariern an mathematischem Stumpffinn leidet. Nicht nur daß ihn ichon als jungen Kadetten "die mathematischen Wissenschaften am wenigsten ansprechen," weil er "für dieselben keinen Ropf besite," so vermag er auch später mit seinen Bezügen nie recht zu wirtschaften und fühlt sich sowohl durch den König von Bapern, wie durch

1

Cotta beknausert, trothdem er doch beiden erst die Möglichkeit dankt, in Italien jahrelang reisen zu können.

Mich dünkt der Assoziationswiderwille selbst dort lebendia, wo man ihn am wenigsten bermuten möchte. So habe ich oben schon ausgeführt, wie maßlos der Dichter in allem war, im Lernen, im Lejen und, wie ich jett noch hinzufügen kann, im Lieben, in der Ruhmsucht und in der Wertung des eigenen Ichs. Obgleich sich gewiß da noch andere Motive hinzugesellen, ja vorherrschend find, so läßt sich der Anteil der Associationsichen doch nicht verkennen. Wenn Platen jum Beispiel einmal ausruft: "Lefture und ewig Lefture! Es scheint fast, ich lebe nur, um zu lefen!", ein andermal wieder: "Wie andere Zerstreuung auf Zerstreuung, so muß ich Arbeit auf Arbeit häufen, wenn ich anders einige Zufriedenheit genießen joll!" und dennoch und trotdem erganzen muß: "Ich tue mir an keinem Tage genug!", wenn er lange von Liebe zu Liebe taumelt und den Freund halb bis zum Wahnsinn begehrt, wenn er sich durch Jahre in Ruhmsucht verzehrt und in Beurteilung des eigenen Ichs jeden Maßstab verliert, so scheint mir da immer ein heimliches Wissen, eine unbewußte Charafterfenntnis den Brand zu schüren. Die Wissenschaft nämlich, daß keine Empfindung und keinerlei Tun Bestand haben würde, daß jedes, auch das mächtigste Feuer über kurz oder lang verschwelen muffe, dieweil dem Dichter die Dauerverknüpfung einfach unmöglich. Darum jucht unfer Platen durch möglichste Intensität zu ersegen, was ihm an Beharrlichkeit notwendig abging.

Der Hauptgrund für dieses Berhalten jedoch liegt um vieles tiefer: in der ganz unseligen Gehirnanlage des schwer Belasteten. Dichters Körperfühlsphäre von Haus aus abnorm empfindet und weit über den Anstoß hinaus reagiert, darum fommt es notwendig zur vorgeschilderten Maßlosigkeit. Darum brauft unfer Blaten oft so heftig empor, daß ihn selber schaudert, versett ihn die Aufführung von "Treue um Treue" wie der Druck der Ghaselen in eine Aufregung, die kaum noch zu ichildern ist, darum machen ihn kleine, unschwer zu beseitigende Miglichkeiten gleich tief unglücklich, und zwar oft selbst minimale Druckfehler, und darum erscheint er schließlich zuweilen so haltungslos traurig, daß es die Freunde gang gespenstisch anmutet. Wie selten ift es ferner, daß ein schwer Belasteter sich selber zutreffend einschätzen kann! wird allerdings nach dem vorhin Gesagten wohl niemand befremden. Tenn wer sich im Bentrum des psychischen Ichs, in der Körperfühliphare abnorm empfindet, der muß ja naturgemäß fich felbst sei es über- oder unterbewerten. Diesem Schicksal entging nun auch Platen nicht. hat bis zum ersten Druck der Ghafelen unendlich wenig Selbstvertrauen gehabt, unzählige Male an seinem Können verzweifelt und allem Dichten für immer entsagt. Fast auf jeder Seite der Tagebücher sind davon reichlich Proben zu finden. "Ich kann einmal nicht höher fliegen, als

meine Kraft reicht." - "Ich verspure nichts in mir, was eine besondere Gabe der Natur verriete. Lange Ubung in Bers und Reim von früher Kindheit auf und die Gewohnheit, den Dingen ihre poetischen Seiten abzufehen, machen noch keinen Poeten. Der Geift ift willig, aber die Araft gering." — "Wenn man seinen Namen nicht bis zu den unfterblichen Sternen emporheben kann, jo ist es besser, ganzlich unbekannt im Gewühle des gemeinen Saufens unterzugehen." - "Die Poesie habe ich gang aufgegeben; ich betrachte meine Berfe als meine Rugendfünden." So schreibt er nicht lange vor seinen ersten Publikationen. Doch kaum erbliiht der geringste Erfolg, jo schieft der eben noch jo zage Dichter weit übers Ziel, weit über alle Schranken hinaus. Mit taufend lechzenden Ohren saugt er Lobsbrücke ein, woher sie auch kommen. Er zitiert umständlich jeden Zeitungsschmierer, hat eine närrische Freude am Lob und nennt im Tagebuch alle mit Namen, die seinen Borlesungen beigewohnt hatten. Wie schneidend und stolz weist er hingegen ein jedes absprechende Urteil zurud, wie ergießt er sich in Versen und grimmigen Briefen wider seine Aritiker, wie rüpelt er selbst seine Mutter an, als sie ihm einmal den Beifall weigert! Und in welch überschwenglichen Verzückungslauten ichwärmt er nunmehr von seinen Poesien! Über die schalen Wortwike des "gläsernen Pantoffels" urteilt er selber: "eine unbesiegbare Beiterkeit des Lebens fei iiber fie ausgegoffen," die Behandlung des Stoffes in den "Abassiden" sei "einfach homerisch" und "die Liga von Cambrai" enthalte "vielleicht die großartigsten politischen Bedanken, die jemals über Benedig ausgesprochen worden." Aritif seiner Werte ift ihm ein Greuel, er will sie höchstens in Versen gestatten, nie aber in nüchterner, hausbackener Proja. Und als er "die verhängnisvolle Gabel" schrieb, wird er nicht miide, dem Vater wie den Freunden stets wieder zu versichern, sie jei ein gang unsterbliches Werf von einer sprachlichen Schönheit, wie man sie im Deutschen bislang nicht gehört, mit ihr beginne eine neue Epoche, nicht bloß in seinem poetischen Leben, sondern ichlechtweg im deutschen Schrifttum über-Nimmt man hinzu, daß er sich nächst Klopftod und Goethe einmal den größten deutschen Lyrifer nennt, daß es ferner sein Lieblingsgedanke ist, der erste deutsche Dramatiker zu werden, trokdem er gar nie ein Drama zu wirklichem Leben erschaffen, so wird man Platens Selbstüberschätzung annähernd würdigen. Und man wird das Pathologische dieser Erscheinung um so eher begreifen, wenn man sie zusammenhält mit seiner gewaltigen Unterbewertung in früheren Wenn Pfeufer einmal von des Dichters "wahrer und nicht erheuchelter Bescheidenheit" spricht, die Späteren hingegen von seiner "gang unerhörten Selbstüberichätzung", jo haben fie alle beide vollkommen recht. Ift doch beides lebendig im felben Individuum, im felben Gehirn, nur zu auseinanderliegenden Zeiten. Und beides wird möglich, weil Platens Körperfühliphäre nicht fähig ist, sich selbst normal, sich selber zutreffend-richtig zu empfinden.

Die angeborene Erfrankung derjelben, d. h. die Belastung, hat aber noch weitere Konsequenzen, die bisher so gut wie noch gar nicht gekannt Ich meine das häufige senium praecox, das vorzeitige Altern von ichwer Belafteten. Daß mindestens ein Teil der Körperfühliphäre auch bestimmte Ernährungsfunftionen besitzt, ist durch die Bathologie der cerebralen Kinderlähmung längst ichon erwiesen. Es wird dadurch auch jofort plausibel, daß eine ipezifische Gehirnerfrankung, die der ichweren Belaftung zugrunde liegt, im Lauf der Jahrzehnte zu einem vorzeitigen Altern führt, mag sie auch an sich nicht mächtig genug sein, um gleich von vornherein trophische Störungen sichtbar zu jeten. Nach meiner Erfahrung ist durchschnittlich etwa das 30. Lebensjahr als Anfang des senium praecox zu rechnen. Was nun speziell unsern Dichter betrifft, jo wird er hellstrahlend durch das Wort von Mendelsjohn-Bartholdy gezeichnet: "Graf Blaten ist ein kleiner, verschrumpfter, goldbebrillter, heiserer Greis von 35 Jahren; er hat mir Furcht gemacht." In jenem noch jugendlichen Alter demnach, da andere sich erst in der Vollfraft fühlen, erscheint unser Dichter Fremden als Greis, als kleines, verichrumpftes, kurzsichtiges Männchen. Aber auch an psychischen Alterszeichen gebricht es uns nicht, wenn wir seinen Lebenslauf sorafältia prüfen. Schon das ist auffällig, daß Platen, welcher erst mit 25 Jahren vor die Öffentlichfeit tritt, doch schon mit 33 abschließen will. So leicht verzichtet man nicht auf Lorbeeren, sofern man nur fühlt, sie noch zu verdienen. Aber freilich verspürt unjer Dichter gar wohl das Nachlassen jeiner poetischen Kraft in den letten Jahren, und es vergeht oft Monat um Monat, ohne daß er auch nur das geringste leistet. Und noch viel früher beklagt er sich schon, er sei nicht mehr fähig, so rasch und so viel wie ehedem zu lesen, er ichleppe einen Band oft lange herum, um ihn voll zu genießen; ja später bemerkte er sogar mit Entseten, daß er in Benedig nicht mehr so schaulustig sei wie vordent. bedenklichsten dünkt es mich aber und den Eintritt des Alters am meisten beweisend, daß auch seine Liebe zu Freunden erlischt. German, den er mit 27 Jahren begehrt, folgt höchstens noch Kopisch, jonst fnüpft er im besten Fall Augenblicksfreundschaften. von Platen also dreist behaupten, bald nachdem er das Land seiner Schnsucht erreicht, sei er als Mensch wie nicht minder als Poet ganz fertig gewesen. Während Goethe in Italien sich völlig gesund schaut und Araft und Rube für immer erringt, begräbt unfer Platen im nämlichen Lande sein Mannes- wie sein Dichtertum ganz.

Und noch ein Zufall trifft ihn daselbst, der Platens Belastung auch für den Stumpfsinn genügend erweist: ein veritabler epileptischer Ansfall. Die Ursachen freilich, die dem Dichter selber als solche gelten, sind

wenig bedeutsam. Denn weder das winterliche Klima in Rom, noch der viele Genuß von Wein und Kasse kann mehr als höchstens aus= lösend sein, der wahrhaft entschende, wirkliche Grund ist die Disposition des Hereditariers. Wenn Platen bereits am Tage vorher so reizbar ist, daß ein Freundesscherz ihn zu Tätlichkeiten bringt, wenn er kurz vor dem Ansall in eine unfaßbare Hige gerät, verworren spricht und Halluzinationen sieht, wenn er plöglich bewußtlos unter Streckskrämpsen hinstürzt und nach jenem Vorsall einige Tage hindurch einer grenzenlosen Welancholie verfällt, so beweist dies nicht bloß den episleptischen Ansall (beiläusig bemerkt den einzigen, der uns vermeldet ist), sondern damit auch klar die schwere Belastung.\*)

(Schluß folgt.)



<sup>\*)</sup> Unser Dichter war körperlich wenig bedacht, eine zarte, hagere, gracile Erscheinung, und hat sich auch nie abhärten gelernt. In Italien beschert ihm jeder Scirocco darum Jahnschmerz und ktatarrh der oberen Luftwege, der kalte Winter in München himviederum einen Rheumatismus der linken Hand, welcher erst nach Monaten Schwisdädern weicht. In früheiter Jugend will Platen serner ein Brussteiden überstanden haben. Auch später, als ein Freund an Tuberkulose verstirdt, wähut er sich dem nämlichen übel verfallen, ein Glauben, in welchem ihn Auswurf und Magerkeit, sowie Kongestionen zu Brust und kopf noch wesenklich stärken. In diesen beisen letztern Symptomen, in seiner Reizbarkeit und endlich in dem "nervösen" Magen erkennen wir heute ganz deutlich Zeichen der Ungsteneurose. Um meisten sühlt Platen seine "Nervosität" nach jenem epileptischen Anfall in Kom. Bon geringerer Bedeutung ist die chronische Obstipation des Tichters, deren Folgen sogar seine "Nerven" ungünstig beeinstussen Swaptomen und der von den Arzten gestellten Diagnose (Unterseidsentzündung) eine Bauchsellentzündung (Perityphlitis) dem Leben des Dichters ein Ende gesetz zu haben.



## Reiseskizzen aus Norwegen.

Don

#### A. Rogalla von Biberftein.

- Breslau. -

as Land der Mitternachtssonne des Nordans, der ins Meer hinabhäugenden Gletscher und der Fjorde muß man besuchen, wenn heller Sonnenschein sich in deren sinaragdgrümen Fluten spiegelt, der Sonnens den unendlich langen nordischen Winter mit seinen Schnees und Gismassen, und wenn die Bewölkerung, durch die Unbill des Alimas nicht mehr gehindert, ihren Hauptberufszweigen, der Seeschiffschrt, dem Fischsung und dem spärlichen Ackerdau, nachzugehen vermag, und daher im Hochsommer, wo noch alles im frischesten Grün prangt und Hist den Touristen dort fast nie belästigt. Allein auch im Winter, wo Iels, Wald, Horde, Muß und Bach von Schnee und Eisstarren und sich auf den Höhen von Frognersaeter dei Christiania die hochinteressanten nordischen Wintersportspiele entwickeln, besit Norwegen für den sich für diese interessierenden Touristen und Sportsman einen besonderen Reiz.

Dem in neuerer Zeit meist üblichen Reisetwege per Dampfer von Hamburg nach Christiania, Bergen, Drontheim und zum Nordsap ist, obgleich er die herrlichsten Bilber der Küste und ihrer Fjorde in ihrer alpinen Großartigkeit zur Anichanung bringt, für den, der auch das Innere des Landes kennen zu lernen wünscht, der Weg durch die Landschaften von Stien, Telemarken, Stavanger-, Hardanger- und Sognesjord, Romsdal und Drontheim vorzuziehen. Denn eine Tour in Norwegen dietet auch in dessen Innerem hohes Interesse, und zwar ist der Juli als der dort am meisten regenfreie Monat für den Besuch seines

Innern bie geeignetite Beit.

Der nur zweistündige Seefahrt erfordernde, bequemfte Reiseweg vom nördlichen Deutschland nach Norwegen ist, abgesehen von dem per Dampfer von Hamburg nach Christiania, der über Warnemünde, Gjedser und von dort per Bahn über Kopenhagen nach Selsingör und über Selsingdorg und Göteborg nach Christiania und von hier weiter ins Innere des gewaltigen Gedirgslandes. Vor kurzem wurde überdies die neue Dampsfähre zwischen Warnemünde und Gjedser in Betrieb geseht und dadurch die dortige Ubersahrt noch günstiger gestaltet. Diese Route gestattet zugleich, Kopenhagen zur interessanten Zwischenstation zu machen, während, wenn wan dazu Göteborg wählen würde, der Ausenthalt in diesem allerdings stattlichen, landschaftlich schön gelegenen, sehr betriebsamen Hasenort weit weniger Anziehendes bietet. Sehr angenehm für die Abkürzung der Reise ist, daß ein speziell für Touristen im Sommer eingelegter Schnellzug Christiania in etwa 13 Stunden von Kopenhagen aus zu erreichen ermöglicht.

Soviel landichaftlich Schönes die Bahnfahrt durch die prächtigen Buchemvaldungen ber Oftkufte Seelands bietet, so wenig gewährt dieselbe an der Rüste des Kattegat und im westlichen waldarmen Schweben. Sie wird daher angenehm unterbrochen durch die kulienarisch vortrefflich versorgten größeren schwedischen Eisenbahnstationen wie Ed und Deznered, in welchen bei genügend langem Halten das Mittagmahl eingenommen wird. Nicht weit

von Frederikshald, der historisch berühmten Feste, bei deren Belagerung Karl XII. 1718 nicht, wie man glaubte, von einer Pistolenkugel seiner eigenen Leute, sondern durch ein dänisches Geschoß siel, passiert die Bahn die norwegische Grenze und den nicht unwichtigen süblichsten Grenzsluß, die Tistedalselv, den Norwegen an dieser Stelle nehst dem Glommen neuerdings zu beseistigen begann, durchquert alsdann das holzindustriereiche, hübsch gelegene Sarpsborg mit seinem bedeutenden Wassersall und erreicht durch eine vielsach wald- und felsebeckte, jedoch auch andaureiche Zone in etwa 3½ Stunden die Landeshauptstadt Christiania.

Dieselbe ist nach wieberholten sie einäschernben Bränden am Norbende bes aleich= namigen, ichonen, 13 deutsche Meilen ins Land einschneibenden Fiords völlig mobern und verhältnismäßig großartig angelegt und bilbet mit ihren 170 000 Einwohnern bas Sandelse, Schiffahrts- und Berfehrs-Bentrum Norwegens. Bwar ift bas landichaftliche Banorama Christianias prachtig, jedoch mit bemjenigen Stockholms nicht zu vergleichen, und bietet bie Stadt, ber mit Ausnahme ber Konfuln bie gahlreichen biplomatischen Bertreter ber fremden Nationen und das Leben, welches ber königliche Hofhalt in einer Residenz stets mit sich bringt, fehlen, bei weitem nicht bas belebte Bild ber schwebischen Sauptstadt. Nur in ber Sauptverfehrsaber, ber Karl-Johann-Strage und an bein von Sandelsichiffen stets stark besuchten Safen, ben ein gelungenes Stanbbild bes banischen Nationalbelben Torbenstjöld giert, entwidelt fich basselbe, und gablreiche, ber Bersonenbeforberung bienenbe kleine Dampfer vermitteln hier beständig den Berkehr mit den zahlreichen Ortschaften am Christiania Fjord. Auf scharf nach Suben vorspringender hügelartiger Landzunge blickt hier am Hafen die alte Feste Afershus, ein Häuser= und Ballkonglomerat buntefter Mijdung und, nur mit einer Salutbatterie ausgestattet, ohne jeben heutigen militärijden Wert, auf das Gewimmel am Hafenquai hinab, und ihre baumbeschatteten Wälle bilben eine beliebte Bromenade und Aussichtspunkte für die Fremden, während eine völlig veraltete zweite Batterie mächtiger gußeiserner auf bem Flaggenbaftion rüchwärts gegen bie Stadt gerichteter Geschütze andeutet, bag bie Ritadelle zur Zeit ber banischen Berrichaft eventl, als Bwinguri gegen Christiania zu bienen bestimmt war und vermocht hatte. Seute aber bededen Bäume und bichtes Gefträuch die äußere Wallbofchung ber Flaggenbatterie, über welcher das blaue Areuz der norwegischen Flagge im roten Felde beständig tweht, und gestatten kaum mehr einen Ausblicf auf die tief unten liegende Stadt. Umphitheatralisch erhebt sich diese mit ihren breiten Straßen und Pläten und mehreren Billenvierteln um ben Rern ber alten Stabt, Die Bitabelle Aferschus, und Die lettere bildet mit der Kommandantur und sonstigen Militärgebäuden, sowie einem Barade= und Exerzierplat bas militärische Bentrum berselben. Wir sahen hier bie ersten nortvegischen Solbaten, große, schlante, fräftige, blonde Leute, wie es schien Artilleristen in bunkelblauer Uniform, jehr läffig betriebene Sabelfechtübungen vornehmenb. Dieselben wurden mit einem jo geringen Mag von Energie ausgeführt, daß es schien, als wenn die Mannichaft fest bavon überzeugt sei, boch nie in ihrem Leben praftischen Gebrauch von ihnen machen zu muffen. Was die Beschaffenheit ber Uniform betraf, so mußten wir, obgleich uns sehr wohl bekannt, wie weit unsere Exerziergarnitur vom Ibeal einer einwandfreien Unisorm entfernt ist, gestehen, daß es bringend geboten ichien, die gesamten Uniformen jeder Truppe ichleunigit zu "Spindler" zu ichiden.

Welchen Unterschied aber bot das tadellose Anssehen der Matrosen und Kadetten eines gerade in Christiania weilenden deutschen Kriegsschiffes zu der äußeren Erscheinung der norwegischen Manuschaft, obgleich diese eine sehr stattliche, große und kräftige ist und sich am folgenden Sonntag in den Straßen auch besser uniformiert präsentierte. Der Kommandant der Zitadelle und Christianias, ein hochgewachsener Stadsoffizier, unterbrach das militärische Stillleben derselben keinen Moment durch seine gerade ersolgende Kücksehr von einem Morgenspazierritt auf einer das erste Jahrzehnt längst hinter sich habenden englischen Fuchsstute, und sein sehr stark ergrautes Haar deutsche Urmee ganz andere Dienstaltersverhältnisse bestehen milssen wie in anderen Heeren.

Christiania besitzt mit Rucksicht auf ben in günftigen Jahren sehr starken Touristen=

verkehr und benjenigen der Landeshauptstadt überhaupt eine beträchtliche Anzahl guter, nicht teurer Hotels, unter benen namentlich das an der belebten Hauptstraße, der Karl Johann (Sabe, und am Gibsbolbs-Blat gelegene Grand Botel und andere elegante, meift überfüllte Rarawansereien für die Touristen bilben. Die Sehenswürdigkeiten ber Hauptstadt sind perbältnismäßig unbebeutend. Sie bestehen in bem auf hoher Terrasse gelegenen stattlichen. iebach gratitektonisch ganz unbedeutenden königlichen Schlok mit dem baporstehenden Reiter= standbilde Karl Johanns, des ersten Königs von Norwegen aus dem Sause Bernadotte. und dem geräumigen hilbichen Schlofpart, dem Runft= und Industriemuseum mit den in jeiner Nähe aufgestellten 1880 ausgegrabenen beiben Wikinger-Schiffen, sowie in einer sehr bemerkenswerten Volkskiichenanstalt, in welcher täglich etwa 2000 Mostgänger zum Preise pon ca. 30-50 Afg, gespeist werben. Dagegen ift bie lanbichaftliche Lage Christianias prächtig, und bieten die in seiner Umgebung gelegenen Aussichtspunkte von Holmefollen, Frognerfaeter und Schloß Ostarshall herrliche Ausblide. Der erstere namentlich gewährt einen folden auf Chriftiania und seinen Fjord und wird mit seinen im nordischen Stil gehaltenen fomfortablen Hotels vielfach zur Sommerfrische benützt, während ber zweite, auf welchem 1890 in ber offenen Salle bas Weitmahl für Raifer Wilhelm bei beffen Besuch Norwegens stattfand, eine ber schönften Rundsichten bes Lanbes bietet. Schloß Osfarshall auf der Ladegaardshalbinfel schön gelegen, ist von Christiania in fünfzehn Minuten per Dampfer zu erreichen und durch Lage und Rundficht vom Turme aus bemerkenswert, sein Immeres aber, obgleich einige historische Erinnerungen enthaltend, zeigt außer mehreren guten Landichaften nichts von der sonstigen Bracht fürstlicher Schlöffer und wirft in biefer Hinsicht geradezu enttäuschend. Der Schwamm sigt in den Mauern und Wänden bes Schloffes, und fein Inneres ift vernachläffigt.

Christiania ist, wie erwähnt, mit Ausnahme seines Hasens und weniger Straßen und Pläte eine nicht gerade allzubelebte Stadt, deren Eigenart in der Architektur seiner vielsach in nordischem Still gehaltenen Villenviertel und im ernsten Gebaren der Vewölserung, der strengen Sonntagsruhe, sowie dem Berbot des Beradreichens von Spiritussen während derselben hervortritt. Altere geschichtliche Monnmente weist sie insolge der erwähnten Brände, außer den genannten selbst in Tarstellungen der Gemälbegalerie des Museums wenig oder gar nicht auf; allein die Hauptstadt bildet den belebten Konzentrationspunkt für die Handelse und Geschäftswelt Norwegens, dessen Haupterzeugnisse allerdings nur in Bauholz, Heringen, Hasen, Gis und Schwefelhölzern und bessen Haupterzichnsartisel in Christiania in Roggen, Rolonialwaren, wollenen Geweben, Baumwolle, Fleisch, Speck, Steinschlen, Maschinen 2c. bestehen. Zwei dis drei Tage genügen für den, der nicht eingehendere Studien zu machen beabsichtigt, zur bequemen Besichtigung der Hauptstadt und ihrer nahegelegenen Aussichtspunkte und Umgebung.

Christiania bilbet den Ausgangspunkt für die fast unzähligen Reisetouren, die nach dem Immern Norwegens unternommen werden können, und eine der beliebtesten unter densielben ist, abgesehen von der bereits erwähnten Küstenfahrt, diesenige über Stien, den Endpunkt der von Christiania ausgehenden Westschn, über den Nordsso und die sich ausschliebenden Wasserläufe durch Telemarken nach Odde und Bergen, und von dort über Thalheim, Laerdarsören, Tagernes, Odnes und Nandssord und Christiania zurück. Sie bildet eine Reise mit der Bahn, dem Dampser und mit der Karriolpost, namentlich aber mit der letzteen, dem primitiven, aber vraktischen Beförderungsmittel Norwegens, dessendhung eines an die der Mailcoachs der schlottischen Hochlande erinnert. Die Mitssichung eines wasserbichen Regenmantels ist in regnerischer Jahreszeit bei ihr unerläslich, und einige Kenntnis der Laudessprache, um sich mit dem Kutscher, in der Regel einem halbwüchsigen Jungen, verständigen zu können, sehr wünsschensvert. Im übrigen wird in den Hotels und auf den Stationen vielsach Deutsch verstanden und hie und da etwas Englisch gesprochen.

Die an einem heiteren August-Morgen von uns angetretene etwa sechsftündige Gisenbahnfahrt nach Stien führte uns durch den angebautesten, verkehrsreichsten und wohlhabenbiten Teil Norwegens, über größtenteils profperierende Städte, barnnter ben fehr belebten, hübich gelegenen Holzhandelsplat Drammen, bas Seebab Holmeitrand, ben Walfiichund Robbenfängerplas Tönsberg, das Schwefel- und Gijenbad Sandefjord und das prächtig gelegene fabrifreiche Laurvif am gleichnamigen Fjord. Zahlreiche schöne Fichtenwälber und Tunnels wechseln während der Fahrt mit ichonen Ausblicken auf den Christianiafjord, ben die Bahn jedoch unweit Tönsberg verläßt, um sich dem Sandefjord und Laurviffjord augutvenben. Bei Sfien, einer tleinen, fehr fabriktätigen Stabt, erreichten wir bie Sfien-Elf und den nach Dalen bestimmten Dampfer, und hier begann am Nachmittag bes Tages, an dem wir Christiania am Morgen verlaffen, die Saupttour burch die Seereiche und die kanalisierten Wasserläufe bes süblichen Telemarkens. Roch war ber Anban an den Usern berfelben ein ziemlich häufiger, allein schon während ber vielstündigen Fahrt über ben Nordsjö trat er mehr und mehr zurück, um ichlieflich an ben Ufern bes Bandaksvandfees gang spärlich zu werben. Die Lanbichaft war von beständig wechselnder großer Schönheit, und unfer fleiner, jedoch tomfortabel ausgestatteter Dampfer glitt auf breitem, bunklem und stillem Wafferspiegel beständig zwischen "schroffen Fichtenhöhen" bahin. Das einfache, aber leibliche Mittaasmahl wurde balb nach ber Abfahrt in ber Kajiite ferviert. Bei ben gahlreichen Schleufen ber bie Seen verbindenden Bafferläufe, die an diejenigen bes Göthakanals erinnern, stieg ein Teil ber Reisenben aus und legte fürzere Strecken während des Durchschleusens auf bequemen Bfaben zu Ruß zurück. In angenehmer Unterhaltung vergeben die langen Stunden ber Fahrt, und ein norwegischer Schiffstapitan belehrt uns während berfelben, daß die umliegenden Gebirgslandichaften mächtige Erzlager, namentlich Gisenerz enthalten, eine Mitteilung, die durch die jüngste Nachricht von ber Auffindung berartiger Lager bei Stavanger bestätigt warb, daß ihr Abbau jedoch und selbst ihre Mutung, trop ber nahen ben Transport begünstigenben Basserstraße, bis jest unversucht blieben, da schon die Mutungs- und Schürfungsarbeiten in diesen Ginoben außerorbentlich koftspielig find und es überdies an Arbeits- und namentlich Kapitalskräften in bent menschenarmen und nichts weniger als reichen Norwegen fehlt und auch von ber Regierung sehr wenig zur Forderung bes Bergbaues geschieht. Auch besitt bas Gifen ber bortigen Lager, soweit fie bekannt find, in ber Regel einen Bufat von Titanit, einem Metalle, bas erft burch einen noch unermittelten Läuterungsprozeß ausgeschieden werben muß, um bas Gifen für die Zwecke feiner Benutung geeignet zu machen. So liegen hier und anderwärts in Norwegen ungehobene Erbschätze und wahrscheinlich Gifen genug, um die ganze Welt damit zu verforgen, allein die fördernden Kräfte fehlen.

Rurz vor der Gisenbahnstation Dalen erhob sich der Mond über die anliegenden Berge und bestrahlte hier ein an ben Basseripiegel bes Rheins am Lurlepfelsen erinnern= bes Bilb mit seinem Glanze, und mit Recht bemertte ein mitreisender Engländer, bem wir Feuer für seine Zigarre auboten: "Beautiful, indeed very splendid!" Erst nach mehrstündiger Fahrt bei Dunkelheit erreichten wir Dalen und sein großes komfortables Touristenhotel, bessen holzgetäselte, hiibsche, von elektrischem Licht tageshell erleuchtete Räume uns um 1/211 11hr nachts gastlich aufnahmen. Gin an sjedem Fenstertreuz ber oberen Schlafzimmer angebrachtes Rettungsseil erinnerte uns an die Fenersgefahr ber Holzbauten Rorwegens, ber bereits, wie noch jüngst bas Hotel von Stalheim, so viele feiner Stabte und Saufer jum Opfer fielen, ohne daß man bis jest in bem an maffibem Baumaterial so reichen Lande zum Steinbau geschritten ware, ba die Untoiten begielben zu groß sind und Bauholz in Sulle und Fulle vorhanden ift und auf den hohen "Fjelden" der Gebirge felbst vielfach ungenützt verdirbt. Nach eilig servierter Abendmahl= zeit begab man fich balb zur Rube, und am anderen Morgen um 9 11hr harrte die Karriolpost ober die "Stolkarre", ein nur mit einem Pferde bespannter Karren mit zwei Borbersitzen und einem Rudfitz für ben Rutscher, unserer Abfahrt. Wer allein in Norwegen reift, tut gut, dieses primitive Beforderungsmittel zu benugen, da die nicht immer porhandenen zweispännigen Raleichen für ben einzelnen unverhaltnismäßig fosispielig find. Allerbings bieten biefelben befferen Schutz gegen Sonne und Regen, welch letterer, wie bemerkt, in Norwegen im August sehr häufig ist. Allein auf dem Karriol kann man sich durch ein für die Mitführung unerläßliches, wasserbichtes Regencape ähnlich dem, das die norwegische Polizeimannschaft trägt, schüßen, indem man gleichzeitig das Sprisseder des Karriols über den Unterkörper hinauszieht.

Bei prächtigem Sonnenschein und warmem Wetter verließen wir zur genannten Stunde das gaftliche Dalen, und fort ging's im flottesten Trabe unseres den Shetland-Bonies ähnelnden kleinen, norwegischen Aferdes auf der fehr auten Strake im Bornebal-Elftal entlang, wo die immer großartiger werbenbe Lanbschaft am Bortevanbsee balb nahezu alpinen Charafter annahm. Meilenweit war kein Haus, keine Ortschaft ober sonstige Ansiedelung sichtbar und zeigte sich kein lebendes Wesen. In herrlichen, hochftammigen Fichtenwaldungen ober an See- und Bachufern entlang gleitet die Fahrt bahin. feine Bilbfährte, fein Bilb wird bemertbar, bas Gefühl, in einer Ginobe zu reifen. überkommt uns, und wir müffen uns mit bem Bewuftfein, daß bie anliegenden "Fielber" an Lebemeien Baren und Luchse und die Seen gablreiche Lachie, Forellen und Alchen bergen, begnügen. In bem ichon gelegenen im nordischen Schweizerstil gebauten Hotel von Borte hielten wir einstümdige, für Mann und Pferd notwendige Mittagsraft und trafen hier eine ziemlich gahlreiche Gefellschaft, bestehend aus sich lebhaft unterhaltenden Berlinern, sowie stummen Engländern und Norwegern. Nördlich von Börte wird die Landschaft noch arokartiger, jedoch zugleich öber und wilber und ber Weg weit beschwerlicher, und an felsblockburchjetten Waiserfällen, reikenden Bächen, schimmernden Seeflächen und ben Felsmanden des Grungedal vorüber führte die Fahrt nach dem über 2000 Fuß hoch gelegenen Botten. Sier langten wir bei völliger Dunkelheit, von zwölfstündiger Fahrt stark burchichuttelt, abends 1/210 Uhr an. Die Temperatur war auf 80 gefunken, und der kühle Rordwind pfiff um das leicht aus Holz gebaute Stationswirtshaus. Gin abermals eilig eingenommenes Nachtmahl mahnte uns an frühen Aufbruch für ben folgenden Morgen. Schon vor 8 Uhr nahm uns die "Stolkarre" wieder auf und brachte uns auf noch iteileren Wegen burch immer wilber werbende Regionen, beren Bergspiten hier noch im August mit Schnee bebeckt find, in fehr beschwerlicher, jedoch ebenfo intereffanter Fahrt nach Station Sorre, wo wir weit früher als tags zuvor schon am Spätnachmittag ein= Der nächste Tag fführte und über die Wasserscheibe zwischen Norbsee und bem Stagerraf in das berühmte herrliche Tal von Obbe, das mit den Schneefelbern der Folgefond im Hintergrunde eine der prächtigften Szenerich Norwegens bilbet.

Es kann nicht im Rahmen biefer Stigge liegen, eine auf mehrere Wochen berechnete Tour burche Innere Norwegens eingehend zu schildern und so vielfach befannte schöne Lartien desjelben wie die mit ihrer Umgebung in die Gleticherregion hineinreichenden von Obbe und bes Sörfjord, Samlen und Carbanger-Fjord 2c. 3u beschreiben, ba wir mit ihr nur ein Bilb von ber Art, wie man im fühlichen Norwegen reift, und von ber Landeshamptitabt und einem der besuchteiten Teile des Landes zu geben beabsichtigen. Überdies veranlaßte und das unausgejett fehr wechselnde und mit Ausnahme einzelner Tage regnerische und fühle Wetter, unsere Tour sehr abzukurzen und früher als beabsichtigt nach Christiania zuruckzukehren. Bon hier aus unternahmen wir darauf weitere Ausstüge und gemannen wir neue Gesichtspunfte für bie Beurteilung bes norbischen Reiches. Nächst bem gewaltigen Gindruck jeiner hohen landichaftlichen Schönheit und bemjenigen ber großen Ar= mut jeiner inneren, gebirgigen Diftrifte wurde uns ber Aufschwung, in welchem die Hauptftadt Christiania, jowie die füblichen und übrigen wichtigften Safen und sonftigen Ruftenplate, ungeachtet ber burch Überspekulation namentlich in Bauten vor einigen Sahren ein= getretenen Krisis, begriffen sind, beutlich erfennbar und baber verständlich, wie die Bolksvertretung des nur 21/4 Millionen Einwohner gählenden, bei einem Jahresbudget von nur 102 Millionen Kronen, armen Landes fich im hinblid darauf, daß in Christiania ber meiste Wohlstand des Landes und beffen wichtigite Regierungs= und Privatetablissements konzentriert find, in jungfter Beit gur Gerstellung ausgebehnter Befestigungsanlagen auf ber Dit- und Subfront ber Sauptstadt an bem wichtigften Grengflug bes Glommen ent-

schloß und bei Fredericsten, der Bergfeste bei Fredericshald an der Tisteldal Elf, vor einigen Jahren damit begann und fie neuerbings vollendete. Die Bejorgnis bor einer eventuellen ruffischen Aggreffion bilbete angeblich ben äukeren Anlak zu biefen Befestigungs= anlagen, ba man annahm, biefelbe werbe fich nicht bloß auf bie nörblichen Gebiete ber Nordland- und Lappland-Proving, zur Gewinnung eines ftets eisfreien hafens in unmittelbarer Nähe bes atlantischen Ozeans, sonbern zur Überwältigung Norwegens mit einer Landungsoperation bei Chriftiania auch auf bie Landeshauptstadt erstrecken, die militärisch vorteilhaft nur öftlich berselben auszuführen sei. Auf ber 18 beutsche Meilen langen Linie bes Glommen und ber von ihm burchströmten Seen wurden baber Befestigungsanlagen in Geftalt gut armierter Bangerturme angelegt und an bem ftarten Fluß- und Seeabschnitt ber Tistelbal Elf, wie erwähnt, auf bem Frebericsten, sowie bei Sarpsborg, Osje, Bro und Rongsvinger errichtet. Der Befestigungslinie ichließt sich nörblich die leicht zu verteibigende bes "Bormen" und bes ca. 12 beutsche Meilen langen Mjojenses an, so bag bie Ber= teibigung Christianias gegen einen süblichen und öftlichen Angriff an einem ihr sehr gunftigen Der Glommen, ein ftark itromenber starken Geländeabschnitt stattzufinden vermöchte. mächtiger Fluß, von etwa ber Breite der Mosel, besitzt überall die militärische Wassertiefe; allein die zu verteidigende Strecke ift, wie erwähnt, etwa 18 beutsche Meilen lang, so baß bas Durchstoßen eines numerisch überlegenen Angreifers, ungegehtet ihrer mehrfachen Seenbilbung, keineswegs ausgeschlossen ist. Diese immerhin starke Berteidigungsfront ift jedoch, wie jest feststeht, namentlich gegen Schweben gerichtet, und ihrer Anlage lagen als innerster nicht zugestandener Beweggrund die Sonderungsbestrebungen zugrunde, die in Norwegen wie schon früher in ber Flaggenfrage und ber ber Konfularvertretung mmmehr mit ber völligen Lostrennung von Schweben zum Ausbruck gelangten. Ob man sich aber im norwegischen Storthing über die materiellen Konfequenzen ber Anlage einer so ausgebehnten Befestigungslinie nicht nur für die Finanzen des Landes, sondern auch für die Truppenund Schießibungen, welche eine gründliche Vorbereitung ihrer Verteidigung und die Ermittelung ihrer gefährbetiten Angriffsstellen burch Felbmanöber erheischt hätte, völlig klar gemacht hatte und etwa glaubte, mit ber Gesamtfrieasstärke bes norwegischen Deeres von etwa 82 000 Mann, von ber jedoch eine ganze Anzahl Befatzungen fester Blätze abgehen, bie 18 beutsche Meilen lange Linie mit Sicherheit halten zu können, bleibe bahingestellt. Wie es scheint, betrat Norwegen mit seinen jüngsten Rüstungen auch in den Nordlandsprovinzen eine Bahn, die nicht recht im Verhältnis zur Lage feiner Finanzen, die feine Überschüffe ergeben, stand. In richtiger Erkenntnis dieser Berhältnisse trat daber einer ber politischen Hauptführer bes Landes, Björnson, jüngst von neuem mit seinem Vorschlag einer permanenten Neutralisierung ber norbischen Länder hervor. Wäre bieselbe schon früher erfolgt, so hatte es, meint er, für Deutschland keine Gile gehabt, die banische Sprache in Norbschleswig zu unterbrücken, und für Rugland teine Gile, Finnlands Berfassung zu gerbrechen und ruffische Truppen borthin zu schicken. In der Tat gewinnt man in dem, wie gejagt, mur 21/4 Millionen Einwohner zählenden und trot feines Aufschwungs noch armen Lande den Gindruck, als wenn bie Ruftungen und Befestigungen besselben gur Berteibigung gegen ben Angriff einer Militärmacht wie Aufland, ungeachtet seiner von ber Natur sehr begunstigten Verteidigungsfähigkeit, vergebliche Bemiihungen seien, und daß für ein Land, von bem fur Aufland und etwa England nur ein eisfreier Safen nabe am nordatlantischen Dzean, das im übrigen jedoch für keine andere Macht überhaupt begehrenswert ift, die Neutralitätserklärung den beiten Entschluß bilden wurde. — Gine Reise in bem an herrlichen Landschaftsbilbern so unerschöpflichen und politisch und sozial interessanten Lande wird zwar stets einen besonderen Reiz besigen; allein auf ein wichtiges sie belebendes Moment muß man bei ihr verzichten, nämlich auf irgendwie hervorragende und namentlich architektonisch schwer und bemerkenswerte Baubenkmale, wie sie in Italien, Spanien, Frankreich, am Rhein und anderwärts in schönen Kirchen und Domen, in Schlössern, Balaften, Burgen und Alöstern repräsentiert find, und überhaupt auf jene Fülle bekannter und großer geschichtlicher Erinnerungen, die andere Länder so hochinteressant und anziehend machen.



# Psychologie des Rotofo.

Vortrag, in der freien Wissenschaftlichen Vereinigung an der Universität Heidelberg gehalten

nou

### Yaul Riefenfeld.

— Breslau. —

s gibt eine Auffassung der Kunstgeschichte, die in der Kunst nichts anderes sieht, als eine "Ubersetnung des Lebens in die Bildivrache, und die ieden Stil als Ausdruck der herrichenden Zeitstimmung begreiflich zu machen versucht. Wer wollte leugnen, daß das eine fruchtbare Betrachtungsweise ist?" Mit diesen Worten beginnt Beinrich Wölfflin den letten Abschnitt seines schönen Buches über "die flassische Runft". Die meisten Runfthistorifer haben in der überzeugung von der Fruchtbarkeit jener Anschauungsart die fünstlerischen Ericheimungen als Reflexe der Zeitseele betrachtet und dadurch nach der Behauptung Shakespeares gehandelt, der in der Kunst "den Spiegel, die abgefürzte Chronik ihrer Zeit" sieht. Es darf wohl als durchaus verständlich vorausgesett werden, daß jede Beriode der Beltgeschichte ein eigenes Seelenleben hat, ebenjo wie in der Bruft einer jeden Versönlichkeit, die mit den Außerungen ihres Lebens am Aufbau einer historischen Epoche beteiligt ist, bestimmte psychische Regungen pulsieren. Wenn es nun mein Ziel ist, Ihnen die Kunft des Rokoko anschaulich und ihr intimes Wesen nachfühlbar zu machen, so muß ich die Beschaffenheit des Bodens untersuchen, in dem die lichten, leichten Duftblumen der Rokokomalerei wurzeln. Meine Aufgabe besteht also in einer Zeichnung der Silhouette eines Seelen- und Zeitbildes, in dem Berfuche einer Binch ologie des Rofoko. Die Aunstprodukte selbst sollen hierbei nur eine fefundare Stellung einnehmen.

Was bedeutet das Wort Rokoko? — Man leitet es von dem französischen Ausdruck rocaille her, einer Bezeichnung für muschel- und fristallartige Gebilde zur Belebung der Innenarchiteftur. Dem Stamm roc entipriegt dann durch die Wiederholung der letten beiden Buchstaben und den Nachschlag des o der Schöfling Rokoko. Schon dieses Lautgebilde ift, wie jehr viele durch den Sprachpinchologen leicht auffindbare Worte jolder Art, der Ausdruck für etwas Spielendes, Tändelndes, graziös Schäferndes: In ihm prägt sich also der Charakter des Stils aus. Wir beobachten hier wieder die Erscheinung, daß die fünstlerischen Stile von der Architektur ihre Namen erhalten. Auch wenn wir von Rokokomusik, gotischen Körperbewegungen, barocker Poesie und deral. reden, gebrauchen wir also die zur Charafteristif der Baustile dienenden Die Architeftur ift eben die primäre, fundamentierende Aunft, die alle künstlerischen Außerungsmittel bestimmt. Hierauf weist auch folgender Sat Wölfflins hin: "In den Räumen, die es fich ichafft, in der Bildung von Deden und Wänden sagt ein Zeitalter jo genau wie in der Stillsfierung jeines Körpers und seiner Bewegung, mas es sein möchte und wo es Wert und Bedeutung suche." Bersuchen wir zunächst in der Rofofoarchitektur die Seele jener Zeit und einen Anhalt dafür, wo man damals Wert und Bedeutung suchte, zu erblicken. Gehen wir zu, ob uns die damalige bildende Kunft, ebenjo wie schon die Bezeichnung Rokoko die Wesensart des Stils andeutet, psychologisch etwas zu sagen weiß.

Das Rokofo bildet die vom baulichen Organismus losgelöste Dekoration, das Ornament, zu einem eigenen, selbständigen Stile aus. Daher beschränkt es sich meist auf die Innenarchitektur, die dekorative Kunst und das Kunstgewerbe. Während die Fassaden meist schlicht bleiben, lösen sich die architektonischen Linien des Bauinnern in freie, oft unverbundene Kurven auf; besonders bei den Bauwerken J. A. Meissoniers (1693 bis 1750) weichen die symmetrischen, struktiven Formen zugunsten eines die Wände und Decken überwuchernden leichten Rahmenwerks auskapriziös zierlichen, mit bizarren Windungen und Schnörkeln sich verästelnden Linien. Welchen Rückschluß auf die Seele des Zeitalters Ludwigs XV. und auf die Wesensart der französischen Kulkurmenschen jener Zeit gestatten uns diese Erscheinungen?

Wir werden vermuten dürfen, daß, ebenso wie an die Stelle der früheren strengen Flächengliederung durch Vilaster und Säulen eine launige Arabestentändelei trat, auch die Menschen von damals die Fesseln streng struktiv gegliederter Lebensformen durch die Lust an ungebundener Bewegungsfreiheit erset haben. Die Rokofomenschen müssen, wenn die Aunst ein Ausdruck ihrer Stimmungen sein soll, nicht mehr wie vorher in einer pomphaften Schablonenlast, in einer gespreizten und bedrückenden Etikette, sondern im Streben nach der Verwirklichung eines tändelnden, tänzelnden, spielerischen Lebensdranges Wert und Bedeutung gesucht und

das Tajein jelbst als Arabeste, als Illufion und Deforation aufgefaßt Solche Bermutungen werden durch die Rofofo malerei bestätigt, in der sich, wie Goeler von Ravensburg jagt, die ganze Veriode mit ihrem ungebundenen, genußfreudigen Leben in einer ideal-phantaitischen und sinnlich-grazioien Richtung spiegelt. Betrachten wir nur einmal mit flüchtigen Bliden einige der bekanntesten Bilder Watteaus, des ersten Vertreters der Rofosomalerei und eines der allerfeinsten La vraie gaîté; ein Bauernpaar tangt vor einem Karbenvoeten. Wirtshaus. La danse champetre; der Tang; der Ball; das Konzert; Theater-Liebesfest; l'amour paisible; la leçon d'amour; assemblee galante; das tangen de Hirtenbaar, dem ein alter Schäfer die Musik macht, während im Sintergrunde eine Dame sich ich aukeln läßt; "die Schaufel" ist auch der Titel eines anderen Bildes im Besitze des deutschen Kaisers und erscheint noch auf manchem dieser Gemälde als weientliches Motiv; denn sie fügt sich als Erregerin einer wiegenden Bewegung gang in das Rokokomilien, in dieses feine Gespinst zarter, mattfarbiger, leicht vibricrender, sich elegant schaukelnder und umschlingender Fäden. Beliebte Darstellungsobjekte sind kindliche Beluftigungen, wie Ball jpiel, Blindefuh spiel, Bogenichießen u. a. Auf alle dieje Beichäftigungen paßt der Titel eines Watteauschen Bildes, das also der Repräsentant der meisten Rokofossenen ist; es hat den Namen "Der Zeitpertreib".

Der Schauplat solcher Zeitvertreibungen befindet sich fast immer im Freien, und seine Lage in Gottes freier Natur entspricht ja den freiheitlichen Tendenzen nach Form- und Fessellosigkeit, nach beschaulicher Naivität und ungebundener Natiirlichfeit. Hier sehen wir köstliche Schäferidullen auf grünem Anger, da "fêtes galantes" in prachtvoller Varklandschaft, dort annutige "dejeuners sur l'herbe". Und wieder fann ein Gemälde Watteaus als Vertreter einer ganzen Gruppe gelten; es ist unter dem Namen "Ländliches Bergnügen" bekannt. hat fast keine Szene ohne Einbeziehung in Wald oder Keld dargestellt, und auch seine Nachfolger haben der Rokokogeneration in der Landschaft einen Tummelplat für ihr genußfrohes Sichausleben, ihr kindliches Dahinträumen und liebenswürdiges Gespiele geschaffen. Ebenso kommt in der Architektur, von der wir ausgingen, diese Naturfreudigkeit zum Ausdruck. Es gelangen nämlich allerhand Naturformen, Blumen, Jagditücke, Muschel-, Korallen-, Feljen- und Tropfsteingebilde als charakteristische und deshalb besonders wichtige bauftilistische Details zur Berwendung; die Baufunft verwertet hier also Symbole des Raturlebens. Den Zusammenhang der Erscheinungen werden Sie vielleicht noch besier verstehen, wenn ich darauf hinweise, daß nicht viel später ein großer Prophet des 18. Jahrhunderts, ein Dolmetscher der geheimsten Seelenregungen in feiner Raife und Gefellichaft, Jean Jacques Rouffeau,

die Schnsucht seines Zeitalters in die berühmten Worte faßte: "Retournons à la nature!" Das Streben nach Natur und Natürlichkeit, das brünstige Verlangen nach Freiheit und ins Freie hinaus macht sich auf einigen Vildern in scheinbar belanglosen und darum nicht genug beachteten Einzelheiten bemerkdar; dazu rechne ich die wiederholte, als Ausdruck der Freiheitslust interessante Szene des Fliegenlassens eines Vogels. Wir sehen mehrere Wale, wie einem von zarter Hand geöffneten Käsig an einem langen Vande ein Vogel entflattert, der den eng einschließenden Käsig also ebenfalls mit dem Ausenthalt in der freien Lust vertauscht. Darin erkenne ich wieder ein Symbol der Zeitseele, wie denn überhaupt die ganze Rokokokunst als ein Gleichnis der Zeitstimmung aufzusassen ist. Unsere Beobachtungen werden uns daher erst ganz verständlich werden, wenn wir zur Erklärung dieser Zeitstimmung in einem kurzen historischen Exkurs den Erscheinungen auf ühren wirklichen Grund gehen.

"Das Zeitalter Ludwigs XIV. war ein stolzes, steises, bombastisch ruhmrednerisches Zeitalter. Nur die Galavorstellung liebte man, die bedeutsame Gebärde, den repräsentativen Glanz." Der Regisseur dieser Paradefultur, der Roi soleil, erschraf aber zuletzt selbst vor seiner Gottähnlichseit. "Seine unglücklichen Kriege, seine Geldverlegenheiten, die Todesfälle in der königlichen Familie — alles stimmte ihn düster. Die Mode, sustig zu sein, sei abgekommen. ist die ständige Klage, die durch die Briefe der Elisabeth Charlotte geht. Eine langweilige, von oben ausgedrungene Frömmigkeit, ein pfässischer Geist lastete auf dem Lande. Da starb der große König, und die Gesellschaft atmete auf. Kein sopshängerisches grießgrämiges Muckertum brauchte man mehr zu heucheln, brauchte nicht mehr hinter den Fächern zu gähnen. Alle Lebensluft, bisher in einem Käsig eingeschlossen, atmete aus."

Das Wort Käfig im letten Sate dieses der wundervollen Zeitanalnse Richard Muthers entnommenen Abschnittes erinnert wieder an die Darstellungen der aus ihren Gefängnissen in die lichte Luft fliegenden Bögel und an den Anfang eines für das damalige Stimmungsleben und Kunftschaffen sehr charakteristischen Rokokoliedes: "Sieh meinen feinen Flügelstaub, ich flattere und fliege." Ein Dichter aus der Epoche Ludwigs XIV. hätte das nicht sagen können, denn damals war alle Freiheit gebunden, alle Einfachheit und leichtbeschwingte Lebensempfindung hinter Europens übertunchter Söflichkeit, die Seume in einem seiner Gedichte beklagt, verborgen. "Und denkt man sich in diese Welt auch die Menschen hinein, diese Herren mit der wallenden Periide und dem goldgestidten Rod, diese Damen mit der hohen Fontange und dem starren Seidenkleid, die in langem strahlenden Cortège über den blankgebohnten Boden schreiten, da erkennt man, wie wahr und machtvoll diese Kunft den Geist der Epoche spiegelt." Es ist die Kunft des Barock, ein pomphaft sich spreizender, dem Leben der damaligen Aristofratie Frankreichs entsprechender, dider und oft greller Aufput eines migverstandenen, langweiligen Rlassiginus, dessen ein- und gleichförmige Steifheit und Kälte gleichsam unter einem eitel sich bauschenden Theatergewand lebendig und warm werden sollten. Das Barock ist die große Oper unter den Stilen, die königliche Hofoper im theatre paré. In seiner Loge sonnt sich der Sonnenkönig und zieht die seinem Gejchmack untergebenen Darfteller, also die Barockarchitekten und -Maler, an Drähten auf der Runftbuhne herum. Selbst die Natur muß sich. wie zum Beispiel im Bark von Berjailles, dem Billen des Serrschers beugen. "Die geradlinigen Wege, die scharf geschnittenen Laubwände, die fteif-feierlichen Rondelle - alles bringt zum Ausdruck, wie tropige Ungebundenheit Bucht und Regel annimmt." Auch diese Erscheinung benutt Muther zur Charafteristit des Barockgeistes in dem glänzend geschriebenen Kapitel über das Zeitalter Ludwigs XIV.; er schließt seine Ausführungen mit den folgenden Säten: "Der feierliche Bomb des Barod hat seinen Gipfel erreicht. Rach dieser Seite war ein weiterer Schritt nicht möglich. So erscheint der Louis quatorze-Stil nicht nur als natürliches Produkt feiner Zeit. Er war auch die notwendige Vorstufe für das, was nun erfolgte. Man mußte erst am Buchtigen, Imposanten sich abgesehen haben, bevor auf das Grandiose das Graziose, auf die Deklamation die Delifatesse, auf das Erhabene das Elegante, auf das Zeremonielle das Rierliche, auf das Barod das Rototo folgen konnte." Das Erscheinen des Rokoko auf dem Schauplatze der bildenden Kunft ist also auch eine Kolge des allen kulturellen Aukerungen immanenten Gesetzes der Der Umschwung ins Gegenteil von allen vorangegangenen Formen macht sich mit dem Beginn der Rokokozeit überall geltend. Das starre Antlik schematischer Geradheit lebt unter graziosem Lächeln auf, die prätentiös aufgeblasenen Gebilde nehmen eine verfeinerte, anmutig bewegte Geftalt an, die großspurig ausfahrenden Kurben bermandeln sich in leichte, bieg- und schmiegsame Schnörkel, in ein elegantes Arabestengeplauder, das gleichsam ein Sinnbild des Lebens in der Rokokowelt ift. Der Zeitgeist erhebt seine Stimme nicht mehr zu dröhnenden Tiraden, sondern fingt delikat abgetonte Koloraturen und spricht sich leise in leichten Man liebt nicht schwere Formeln, sondern feine Kenilletons aus. Formen; man lebt nicht instematisch, sondern aphoristisch. "Rings nur Belle und Spiel. Was je schwer war, sank in blaue Vergessenheit." Der das gesagt hat, mar felbst ein großer Reind des Snstems und ein großer Freund des Abhorismus: Friedrich Nietsiche. Seine Worte find awar nicht auf das Rotofo bezogen, können aber sehr wohl zu dessen Charafterisierung verwendet werden. Ebenso dürfte man eins der herrlichen Bekenntnisse Zarathustras behandeln, wenn der darin mitschwingende heroische Unterton zum Schweigen gebracht werden fonnte. "Auf, laßt uns den Beist der Schwere töten! — Ich habe geben gelernt: seitdem

lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt: seitdem will ich nicht erft geftogen fein, um von der Stelle zu fommen. Best bin ich leicht, jest fliege ich, jest jehe ich mich unter mir, jest tangt ein Gott durch mich! - - Mein A und D ist es, daß alles Schwere leicht, aller Leib Tänger, aller Geift Bogel werde." Schon die hervorgehobenen Worte, deren vom Dichter natürlich nicht beabsichtigte Beziehung zum Rofofo wir jett auch psychologisch verstehen können, fordern zu einem Bergleiche zwischen der Empfindungs- und Gedankenwelt Nietiches und der des Rokoko heraus. Das tertium comparationis besteht in dent potenzierten Lebensgefühl. Man wird sich aber hüten müffen, eine andere als diefe Abereinstimmung und ihre Konsequenzen feitstellen zu wollen. Der Dichter des Zarathustra zimmerte sich mit seiner in unerreichbare Söhen gerichteten Phantasie eine Welt voll ganz großer, heroischer, barocker Naturen zurecht, während die Rokokoleute ihren Tendenzen eine um vieles schmächtigere, zärtlichere, sensiblere und nervöjere Geftaltung ichnfen. Der moderne "Ja- und Amensager" und der Rokokomenich: beide sind edle, exklusiv aristokratische Weien, die jenseits von Gut und Bose, fern vom grauen Alltag eine zauberhafte Traumwelt mit ihren verkörperten Idealen bevölkern. Deshalb bezeichne ich das Rofoto als die Kunft der aristofratisch individuellen, graziös freien Weltflüchtlinge. Die epitheta characteristica des Rokoko heißen sinnlich-graziös und ideal-phantaftisch. Man wollte damals den dunklen, eisernen, dem Rost Nahrung bietenden Lebensring vergolden und mit einigen matt leuchtenden Berlchen den aufgeputten Reif besetzen. Statt des Werktaas sollte Sonntag jein. Man wollte sich vor dem so einförmig verlaufenden Alltag retten in eine Eremitage, wo des Lebens ionst ernst durchfurchtes Gesicht schelmische Kindergrübchen und jungfräulich holdselige Fältchen zeigte, wo das Leben ein Traum, wo "des Lebens Proja vom Zauber des Märchens umwoben" war. Das Wort Märchen ift deshalb hier am rechten Plate, weil es auch zu dem stofflichen Inhalt der Rokokobilder so gut paßt. Mit dem Begriff Märchen verbinden wir die Vorstellung von etwas Spielerischem, Ginfältigem, Kindlichem, Unwirklichem, die der Schniucht jener Zeit, alles Reale zu fliehen oder mit einem aus Phantafiefäden gesponnenen Flor zu verkleiden und zu dekorieren, durchaus entspricht. "Wir spielen immer, wer es weiß, ift flug." Diefes Bekenntnis, das Schnipler feinem famofen "Paraceljus" in den Mund legt, hätte der Bahlipruch der Rokokogeneration sein können. Priifen wir seine psychologische Richtigkeit wieder an einigen Beisvielen fultureller und fünftlerischer Ericheinungen.

"Der Herzog-Regent eröffnete 1716 wieder die italienische Komödie, und dieses Komödiespielen war seitdem ein wichtiger Teil im Bergnügungsprogramm der vornehmen Welt. Mit Bällen, Theatervorstellungen, musikalischen Abendgesellschaften und besonders mit Masken-

festen vergeht die Zeit. Nicht nur die Schauspieler der Comedie frangaise, der Comédie italienne und der Oper wurden häufig ins Balais Royal befohlen. Selbst die Seiltänzer galten als salonfähig. Die jungen Herricht.\*) Die Damen studieren mit den Schauspielern die Stücke ein, die sie auf ihrer Brivatbuhne aufführen. Es war so luftig, bot so viel Stoff zu niedlichen Intrigen und galanten Erlebnissen, den bunten Flitter des Pierrot und der Colombine zu tragen." Daß man alles das aus dem Geiste des Rokoko heraus psychologisch erklären kann, soll wieder durch Worte bewiesen werden, die Nickiche auf etwas gang anderes bezog, aber ebensognt zur Erklärung der uns beschäftigenden Erscheinungen hätte verwenden können. Ich las fie in einem seiner Briefe an Frau Geheimrat Ritschl, die Gattin seines Lehrers in der Philologie. "Aber vielen Menschen ist die Wahrheit in dieser Sarlekinjacke unkenntlich. Uns nicht, die wir kein Blatt dieses Lebens für so ernst halten, in das wir nicht den Scherz als flüchtige Arabeste hincinzeichnen dürften. Und welcher Gott darf sich wundern, wenn wir uns gelegentlich wie Saturn gebärden und ein Leben parodieren, das immer jo ernst und pathetisch blickt und den Rothurn am Fuße trägt?" Zahllose Rokokogemälde bilden Belege für diese prachtigen Worfe und neue Beweise dafür, daß die Aunst eine getreue Dienerin ihrer Gerrin Kultur ist. Mit einem Male tauchen aus der ewig wechselnden Flut der Kunft alle jene Bilder auf, als deren Repräsentanten nur einige wenige genannt werden sollen. Watteau malt viele Theaterbilder, Theaterliebesfeste und Szenen aus der Komödie wie "Die Liebe auf der italienischen Bühne" und "Die Liebe auf der französischen Bühne", er porträtiert Schauspieler und Schauspielerinnen, malt la Finette und Gilles, zwei Theaterfiguren, zeigt uns die vornehme Gesellichaft im Bühnengewand, im Koftiim der Harlekins und Pierretten, malt Maskenzüge, Kojtümbälle und allerhand galanten Mummenschanz; Lancret läßt einmal die Hautevolce an einem Jahrmarktsrummel teilnehmen und sich an den Tänzen und Possen der Gaukler beluftigen. Entspringen nicht alle diese Theaterfestivitäten, musikalischen und Tanzunterhaltungen, die Kinder- und Komödienspiele der Sucht, den mahren bittern Kern des Rebens mit der bunten, schmackhaften Sülse des Ideals zu umgeben? Sind nicht alle diese Masten- und Märchenbilder Symbole für das beiße Berlangen, alles Reale zu mastieren, zu verfleiden, zu versteden? Sind es nicht Sinnbilder für die Begierde, das graue Dasein schon zu farben, das Wirkliche unwirklich zu machen oder in einen von Teenhand gefertigten mustischen Schleier zu hüllen, damit man unter ihm die seltsamften Erscheinungen vermuten und die delikatesten Reize sich vortäuschen durfte?

<sup>\*)</sup> Das zeugt wieber für bas Streben, sich möglichst elastisch, frei beweglich und graziöß zu nachen.

Wie hieß es doch in dem Zitat? "Rein Blatt des Lebens halten wir für so ernst, in das wir nicht den Scherz als flüchtige Arabeske hineinzeichnen dürften." Die Blätter des Lebensbaumes werden im Berbste welf; darum wollte man in Luft und Liebe ewigen Lenz haben und mit Arabeskengirlanden den Lebensbaum dicht behängen, um es nicht mitansehen zu müssen, wenn etwa ein Reif in der Frühlingsnacht fiel und das junge, grüne Laub frösteln ließ. Man spielte Versteden mit dem man spielte immer. Man ivielte mit besonderer Leben. Iiebe Schäfer und Schäferin: feine Herren und Damen kleideten sich als Hirten und Hirtinnen, um aus einem psychologisch leicht verständlichen Reaktionsbedürfnis ein idyllisches Leben, ein arkadisches, bufolisches Tändeln sich als wirkliche Zustände zu suggerieren. hat Alwin Schulz recht, wenn er sagt: "Watteau hat meines Wissens zuerst die . . . . unter der überbildeten Gesellschaft der Bofe so hoch geschätten Schäferidnllen, die in ihrer fingierten Unichuld einen jo bedeutenden Kontraft gegen die wirklich vorhandenen Sitten bildeten, zum Gegenstand der bildenden Kunft gemacht." Wir finden also hier die Bestätigung dafür, daß die anakreontisch primitive Welt des Rokoko ein fünstlich bereitetes, süßes Gegengift gegen die dem Rokoko vorangegangene blasierte überkultur und die reale Weltordnung ist; sie existierte nur in der Einbildung jener Generation, war nur eine angenehm betäubeude Kiftion, die bloß im graziösen Spiel den Schein der Wirklichkeit gewann und in diefer Form von feinbegabten Malern in künftlerischer Gestaltung festgehalten wurde. So entstehen die vielen pastoralen Genrebilder, die besonders Watteau, Boucher und Fragonard geschaffen haben.

Der Freude am Unwirklichen, Jabelhaften, Vor- und Außerweltlichen entsprechen die zahlreichen meist französierten und der Rokokostimmung künstlich angepaßten mythologischen Darstellungen, unter deren Malern außer den bereits angeführten Künstlern noch Katoire genannt Dahin gehört auch die Fülle der primitiven Fabelwesen, der Satyrn, Silene, Tritonen und Nymphen und der Bewohner des in der Kinderphantasie lebendigen Märchenlandes. Daß das Kind selbst eins der beliebtesten Darstellungsobjekte wurde, erklärt sich also auf ganz ungezwungene Beife. Die Borftellungen von Freiheit und Seligkeit, von Unichuld und Einfältigkeit, von knospenhaftem Lebensgefühl und füßer Narretei, von Tanz und Spiel fanden ihre Verkörperung im Wesen des Kindes. Oft, wie besonders bei Natoire, ist auch das Kind ein mythisches Geschöpf; es hat Flügel angenommen und ist als Putto oder Amorette Träger der erotischen Empfindungen, die in der Atmosphäre des Rokoko geheimnisvoll wirken. Das Flügelkind spielt gleichsam die helle, leicht verzierte Oberstimme in der Rokokosinfonie, aus der uns als Grundtone Liebe und Sehnsucht beständig entgegenklingen.

Liebe und Sehnsucht ziehen wie liebliches Geläute leise durch unser

Gemüt, wenn wir uns am Anblid der von Watteaus Meifterhand verherrlichten "Injel der Cythere" ergößen. Watteau hat zweimal die Einichiffung nach Enthera und einmal die Ankunft auf der Rauberinsel gemalt, die auf noch vielen anderen Liebesbildern als Schauplat der Borgange gedacht ift. Sie ift in jagenhafte Regionen entrudt, in den Kreis der ionischen Inseln, wo einst Sappho und Anafreon ihre von Sehnsucht und Liebe trunkenen Lieder dichteten. Auf dem im Traume verlorenen Eiland soll Aphrodite abgestiegen sein; ihr und dem Gotte Adonis, der Liebe und Sehnsucht, der Schönheit und Jugend, waren dort Kultusstätten geweiht. Bit es also nicht gang erklärlich, daß Watteau gerade an die Insel der cytherischen Benus dachte, als er den intimsten Gefühlen und durftigften Begierden der zeitgenöffischen Gesellschaft Raum schaffen wollte. Wir werden die Stimmung, der sich diese berühmtesten Rokofobilder entbanden, vollends nachempfinden, wenn wir uns daran erinnern, daß dem Rokoko der Trieb nach Berickleierung des alltäglichen Weltbildes und nach Idealifierung des nüchtern Materiellen immanent Die Gemälde der Cythera sind nun der schönste und bedeutungsvollite Ausdruck bafür. Jene Infel ist das Ziel köftlichster Träume, ein Torado, in das die schweifende Phantasie von der nimmer rastenden Sehnsucht geleitet wurde; fie ist das fernste Fata Morgana-Gebilde, das nur im weitesten Gedankenflug erreichbare, in Märchendämmerung eingeiponnene Paradies des Rotofo. Damit die pinchologische Kette sich allmählich zusammenschließen fann, soll als neues Glied die Literatur eingefügt werden. — Damals hatten sich die romanhaften Liebesgeichichten schon eingebürgert und entsprachen ebenso dem Geiste des Rofofo wie die Abenteurerromane und die in alle Sprachen übertragenen Robinsonaden, deren Erscheinen gerade in Watteaus Zeit fällt. Robinson war der erklärte Liebling des Lejerpublikums, gang bejonders aber eine Gestalt nach dem Geschmack der französischen Aristofratie. Er war ein fulturlojer, primitiv einfältiger Mensch auf einem unkultivierten, märchenhaften Giland in nebulojer Ferne, weitab von der eklen Fabrifware, die man die tägliche Wirklichkeit nennt. Gine feinere Form diefer Robinjoninjel ist die zaubervolle Cythera, ein Schlaraffenland, wo sich Adonis mit Benns begattet, wo Sehnsucht, Liebe, Luft, Jugend und Schönheit sich verbünden, wo man flüstert und flirtet, spielt und träumt, tanzt und tändelt, wo ewig der Lenz lächelt, der die Lotophagen des Rokofo in Bunderblumenduft einhüllt, mit Girlanden aus Rosenknospen umichlingt und mit den paradiesischen Gaben seines reichen Küllhorns beschüttet. Cythera ist ein legitimes Kind des Zeitgeistes, seine Wiege das Rokoko, dessen Psychologie, wie wir fanden, auch durch die Literatur bereichert wird. Sehen wir nun noch nach, wie die Musik im Rahmen des Rokoko sich ausnimmt und ob auch ihr Wesen dem Rokokocharakter der Schwesterkünfte damals geähnelt hat.

Daß die Tonkunft in jenen Tagen große Geltung haben mußte, ist ja gang flar. In einem Zeitalter der Grazie und Liebe, der Träume und Schönheit, der Weltflucht in arkadische Idylle und Märchenländer, im Beitalter der Entmaterialisierung und ideellen Berklärung der Wirklichkeit, im Zeitalter des Singens und Fabulierens, des Spielens und Tanzens mußte die rhythmische Runft der Musif, die zugleich die transcenden tal ste und spirituellste aller Künste ist, eine sehr willkommene Ausdrucksvermittlerin sein. Der Rokokomensch besaß in der Musik eine getreue Mitarbeiterin an der Entäußerung seiner garten, unbegrenzten Sehnjucht, wie überhaupt seines ganzen so überaus fein nuancierten Seclenlebens. Da Sie vielleicht diese Begründung als ausgeklügelt und den Anschluß dieses der Musik gewidmeten Teiles an die vorangegangenen Ausführungen als gezwungen bezeichnen werden, gebe ich einem der berufensten Aunst- und Kulturphilosophen, Sippolnte Taine, das Wort zu meiner Verteidigung: "Das hochgespannte, verfeinerte Empfinden, das unbestimmte, maßlose Schnen ist es, an das die Musik sich wendet, und sie ist vollkommen dafür geeignet; feine Kunst ist wie sie in der Lage, diese Mission gang zu erfüllen." Der Charafter der Rotofomusik bestätigt die in ihrer Verallgemeinerung so törichte Behauptung Hanslicks, daß die Tonkunft nichts anderes als eine Arabeske oder eine Art tönender, sich bewegender Geometrie sei, die nur durch sich selbst existiere, nur fich felbst enthalte und fich selbst ausdriide. Schon das zur Charafterifierung diefer Mufik verwendete Wort Arabeste lehrt uns eine Beziehung zum Wesen des Rokoko überhaupt erkennen. Und in der Tat ift die Rofokomusik nur ein dekoratives Tonipiel, das allein die Lust in Tönen zu fabulieren zum Ursprung und 3weck hat.

Wie fest die Musik im fruchtbaren Boden des Rokoko wurzelte, bestätigen uns wieder zahllose Gemälde. Schon der Klangcharakter der dargestellten Instrumente ift mit der Besensart des Rotofo vereinbar. Die nennenswertesten Tonwertzeuge sind nämlich die wohllautreiche, traumvoll elegische Flöte, die in siißer Klangschönheit schwelgende Violine, die leise girrende Mandoline und Gitarre. Die vielen pastoralen Idylle gewährten ja besonders der Hirtenflöte und Panspfeife, die Liebes-, Gesangs- und Tanzizenen gaben den anderen Instrumenten Eristenzberechtigung auf den Bildern. Auch musikalische Utensilien, wie z. B. Notenbiicher, finden in manchen Gemälden Verwertung. Schließlich sei noch erwähnt, daß der für das Rofofo charafteristischste Tanz, das Menuett, malerijch verklärt wird. Der Schöpfer des unter dem Titel "Das Menuett" befannten Bildes in St. Betersburg ift wieder Antoine Batteau. Dit der Perfönlichkeit dieses höchst eigenartigen, phänomenal begabten Mannes werden wir uns jett befassen muffen, um auch das Lette, Geheimfte, das scheinbar Unergründliche in der Rokokoseele enträtseln zu können.

Watteau war der Sohn armer Leute, ein häßlicher, schwindsüchtiger

Menich, ein flämischer Deklassierter, der dem Treiben der feinen Gesellschaft in Paris als Fremdling gegenüberstand; er war eine sich zurückhaltende, verbitterte Natur; wo alles zu lieben und sich zu belustigen schien, blieb ihm nur die Sehnsucht; wo alles von Schönheit aelabt erschien, blieb er ein Schmachtender. Wie etwa ein Bettler durch das Gitter eines verzauberten Gartens all die gleißenden Berrlichkeiten der vornehmen Welt neidisch betrachtet, nur von fern mit den Augen die seltenen, ungeahnten Schönheiten trinkt und nur dadurch den Durst seiner Sehnsucht stillt, so beobachtete Watteau mit seinem feinen Gesichtsfinn die wundersamen Erscheinungen des Rokokolebens, dessen delikate Farben er auf der Valette seiner Phantasie mischte, um sich eine Bilderwelt zu schaffen, die seiner eigenen so ganz und gar nicht entsprach, ihm aber wenigstens eine fernere, schönere vorgaufelte und seiner brunstigen Traumbegierde Nahrung gab. Batteaus Reich ist nicht von dieser Bas Schiller von Klopstock sagte: "Er zieht allem, was er bebandelt, den Körper aus, um es zu Geist zu machen," das darf man auch auf das Oberhaupt der Rokokomaler anwenden. Watteaus Kunit bewegt sich im Irrealen, Immateriellen, Ideellen, Utopischen. nicht der Abdruck seines Lebens, sondern der Ausdruck dafür, wie sich das Leben in feiner Sehnfucht gestaltet. Das festzustellen halte ich für sehr wichtig, weil wir daraus abermals erkennen, daß der elnsische Charafter der Rofofofunft einer bewußten Selbsttäuschung, einer illuminierenden Suggestivfraft der damaligen Generation entspringt. ist Komödienschönheit, Kinderspiel, Märchentand, furg: ein Arabeskengewinde auf der grauen, fahlen Fassade des Lebens. Der Rofokomensch fühlte das auch allzu deutlich und schmerzhaft. Darum erscheint fast allenthalben sein leichter, froher Sinn gefünstelt und in trübem Lichte. angefränkelt von der Bläffe feiner Gedanken und einer mühiam verhaltenen Schwermut. So beobachtet zum Beispiel Alwin Schulz, daß Watteaus Gestalten nicht so munter und fröhlich wie etwa Ostades Bauern ausjehen; "fie haben selbst beim Spielen und Rokettieren einen traurigen Bug in den Gesichtern." Schulz begnügt fich mit dieser Bemerkung, aber wir, die wir psychologisch vorgegangen sind, kennen jest die Ursache Der Rokokomensch mußte im Hinblid auf seine iener Ericheinung. illusorische Schönheitswelt mit Goethes Fauft sagen: "Welch' Schauspiel! Aber, ach! ein Schauspiel nur!" Noch ein anderes Faustwort durfte er als Selbstbefenntnis benuten: "Die Sorge nistet gleich im tiefen Bergen, dort wirket sie geheime Schmerzen, unruhig wiegt sie sich und störet Luft und Ruh'; sie dedt sich stets mit neuen Masten zu . . . . " Die Pinchologie des Mastenlebens im Rototo, die bereits in den Arcis unserer Betrachtungen gezogen wurde, gewinnt durch Goethes Berje eine vertiefte Bedeutung. Man verbarg eben unter Larven die trauervoll fühlende Bruft, infzenierte Spiele, Komödien und Maskeraden, um sich noch einmal nach Herzenslust ausleben zu können. Denn bald verlöschen die Moccoli, bald ertönen dumpfe Signale zur Verkündigung des Aschermittwoch. Dieses Gefühl, daß "die Herrlichkeit der Erden muß Staub und Asche werden", lastete wie ein Alpdruck auf den Gemütern der Rosofomenschen. Dafür gibt es bildliche Belege in hinreichender Anzahl. Lancret hat einmal "Die Kindheit" dargestellt. Ein kleines, junges Geschöpf sitt in argloser Unschuld auf einem Fahrseisel, den ein heranwachsendes Paar fortrollt. Die kindlich holdselige Einfalt zieht von dannen, das ernste Leben wird dann seine saltenreiche Stirn zeigen.

Aus alledem ersehen wir, daß damals die Ahnung von etwas Unheilvollem in der Luft lag, das fast unbewußte, aber dennoch regsame Vorgefühl eines Endes mit Schreden. Der französische Abel des Rokoko fühlte fich langsam dahinsiechen; in feiner nervojen Empfindsamkeit und hppersensiblen Schwäche spürte er, daß der seligen Götter Ende heraufdämmerte. Darum wollte man noch einmal mit fast erfünsteltem Durft aus dem Becher der Freude und Freiheit trinken, bevor er ausgetrocknet wurde, noch einmal auf der Biihne eines Schlaraffentheaters sich an der Schönheit des Scheins berauschen, ehe die gebieterische Wirklichkeit alle Fabelluft ins Joch spannen und davonjagen ließ. Vor dem Geiste der französischen Revolution verschwindet der Elfenspuk des Rokoko. neue Generation tritt auf: nüchtern, rationalistisch, materiell, plebesisch und brutal. Mit beiden Beinen steht der Demofrat gespreizt auf dem festen Boden der Praxis. Sein Reich ist von dieser Welt. Die Aristofraten des Rokoko waren feine Artisten, Aftheten, Gourmands, Lebensdilettanten, gleichsam atherische Befen, also Menichen mit Nervenfultur, die neuen Berren aber sind utilitaristische Leute mit Masseninstinften.

Wo man einst in süßem Tändeln Bögel in die blaue Freiheit sliegen ließ und wo man selbst wie ein seiner Schmetterling von Blume zu Blume im Garten des Rokoko flatterte, da läßt sich gegen das Ende des Jahrhunderts der große rote Bogel des Proletarismus nieder: ein dräuendes Gespenst, das mit seinen kralligen Flügeln das entweihte Paradies des Rokoko umspannt. Hätte Zarathustra damals gelebt, so hätte er einen Nekrolog auf das Rokoko mit einem ihm von Nietziche in den Mund gelegten Sat schließen können: "Ihr guten Tänzer, nun ist alle Lust vorbei!"





### Literarischer Monatsbericht.\*)

#### Angust Friedrich France (Breslau).

Romane und Novellen.

Lubliner: fran Schubels Cochter — Hegeler: flammen — Heubner: Das Haar der Berenike — Keller: Das letzte Märchen — Seeliger: Nordnordwest — Diebig: Naturgewalten — Stegemann: Daniel Junt — Krüger: Gottfried Kämpfer.

s will scheinen, daß dem Niedergang der modernen dramatischen Produktion sich ein Auffreigen unserer Roman= und Novellenliteratur gegenüberstellt. Dafür iprechen nicht einzelne hervorragende Erscheinungen auf diesem Gebiet, das beweist vielmehr der gegen früher zweifellos höhere Durchschnittswert. Der moderne Roman sucht neue Wege. Roch ist er zumeist psychologischer Natur und wird es auch bleiben, aber er verliert sich nicht mehr in Tüfteleien und Spitssindigkeiten, in nuanciertesten Gefühlen und Gefühlchen, die von einem müden, traftlosen Willen kaum zusammengehalten werden. Der moderne Roman hat an Kraft und Plastif gewonnen und bringt Menschen, die wieder Körper und rotes Blut und eiserne Muskeln haben. Diese Reaktion gegen eine lebensuntüchtige, hypersenstitute, romantische kunst war notwendig, um der Entwicklung neue Basn zu schaffen. Nun mag sie die neue Form mit weitschauendem, über dem Boden der Heinart sich erhebendem Geist, mit großen Gedanken erfüllen, dann werden wir einer Blütezeit unserer epischen Projadichtung nicht mehr fern seine.

Dieser Roman freilich kann auf bem Pflaster ber Großstadt ebenso gebeihen, wie auf ber weichen Ackerkrume bes platten Laubes, wie auf bem Felsenboben und in ber auf der weichen Ackerkrume des platten Landes, wie auf dem Felsendoben und in der dinneren Luft der Berge. Nur muß der Dichter es verstehen, seine Menschen aus ihrem Milieu, aus den Bedingungen ih res Lebens und ih rer Luft erwachsen zu lassen. Das scheint mir Hugo Lubliner in seinem Roman "Frau Schubels Tochter" (Breslau, Schlefische Verlagsanstalt v. S. Schottlaender) geglückt zu sein. Es wird ein altes Problem, in diesem Buche behandelt: die Enttäusschung einer geistig tüchtigen, charaktervollen Frau, die ihre Liebe einem Manne schenkte, der sie nicht wert war. Es ist wahr: das Problem ist etwas stizzenhaft und oberflächlich behandelt, manchmal hastet der Verfasser zu sehr; aber seine Menschen sind in ihrem äußeren Gehaben, in ihrem innersten Fühlen ganz in der Weltzelehen, die sie gebildet hat. Nichts wird beschönigt, aber auch wenig übertrieben. So ist ein Buch entstanden, das der Leser gern zur Hand nehmen und der friedigt werdenen wird. friedigt weglegen wird.

Gleichfalls ein Cheroman ist das neueste Werf von Wilhelm Segeler: "Flammen" (Bertin, Egon Fleischel u. Co.). Über dem viel gelesenen letzen Roman Segelers, dem "Bastor Klinghammer", lag eine gewisse Kälte, hervorgerufen durch ansicheinende Interesselbigkeit des Dichters seinem Selben gegenüber, die sich naturgemäß auch bem Lefer mitteilte. Ich habe ben Berbacht, daß Hegeler biefen Roman schuf, nicht um

<sup>\*)</sup> Um einem aus bem Kreise unserer Leser vielfach geäußerten Bunsche zu entsprechen, werben wir vom vorliegenden Sefte ab regelmäßig einen "Literarischen Monatsbericht" (abwechselnd über Romane und Novellen; Dramen; Lyrif u. j. w.) bringen.

bes Menschen Klinghammer, sonbern um seiner Tat und ihren Folgen willen. Go ift eine aufs außerste spannende Sandlung entstanden, auch ein Menich voller Blut und Leben, aber keiner, dem wir nahe treten, den wir lieb gewinnen können. Trot aller straft und Leibenschaftlichkeit ber Darstellung bleibt bas Interesse ein rein äugerliches. Rein Miterleben. Kein Warmwerben. Diesen schweren Mangel bes letzten Romans bringt uns Hegelers neuestes Wert frisch zum Bewußtjein. Seine "Flammen" schlagen uns ins Berg. Aller Rampf vollzieht fich in biefem Roman innerlich. Rein außerliches, fein wilbes Aufbegehren, nichts Brutgles, nichts Lautes und Aufdringliches ift in diesem Buche. vergeiten, nichts Grittales, nichts Lattes ind Auforingiages in in verein Siche. Richt aus der Handlung erwächst die Spannung und aus rein stofflichem Interesse, sondern aus einem intensiven Mitfühlen mit den Menschen, die uns gleicherweise durch das Leid nachetreten, als auch durch die reine und edle Menschlichkeit, mit der sie ihr Schickfal auf sich nehmen. Und doch geht auch durch Hegelers Wert ein Ris, der es macht, das wir auch diesen Koman noch nicht als vollendet werten können. Unter den Handlung, der Privatdozent Gradaus, entglitten, und an seiner Stelle ift die stille, starte und große Persönlichkeit der Marie-Luise zum Mittelpunkt geworden. Auf sie bei können aus die keine Lichte anweiten geworden. Auf sie hat Hegeler alle seine Liebe geworfen — sie hat barum auch unsere ungeteilte Liebe. Und der zerrissene, unglückliche Grabaus, der sein Schickal nicht zu tragen weiß und fast unter ihm zerbricht, verscherzt sich selbst das Interesse, das wir ihm entgegenzubringen bereit sind. Es ist keine Kraft in ihm. Auch die Nebenfiguren erscheinen fast alle etwas übertrieben, ein wenig karifiert und lassen in ihrer Gestaltung gerechtes und kluges Maß ver-missen, daß es fait den Anschein hat, dem Dichter habe an einer Geißelung gesellschaft= licher Zuftanbe für Augenblicke mehr gelegen, als an harmonischer Ausgestaltung feines Broblems. — Ganz ab von aller Wirklichkeit scheint bas Schaffensgebiet eines Dichters zu liegen, bem ich jum erstemmal begegne. Unter bem Titel: "Das haar ber Berenite" hat Rubolf heubner soeben einen Band Novellen veröffentlicht (Breslau, Schlesiiche Berlags-Anstalt v. S. Schottlaender), die eigentlich feine Novellen sind, sondern nur Stimmungsbilder. Heubner ist ein Schönheitssucher, aber er sucht die Schönheit fernab vom Treiben ber Welt, fernab vom Leben und den Menschen und findet sie nur in Licht und Farbe und Duft. Sein Charakteristikum ist das Malerische. Man höre die Titel einzelner Stücke: Auft, Sein Charatteristium it das waterigie. Want pore die Lier einzeliet State. "Bal petroja", "Gochzeit in Tirol", "Villen in Lovrana", "Tas tote Dorf" — twir sehen Vilber, wenn sie genannt werden. Wilder sind auch alle, seine Stimmungsbilder, meist Landichaftsbilder. Das Charatteristische der Landichaft ringt in ihnen nach Ausdruck, und Menschen werden nur insoweit behandelt, als diese Charatteristische in ihnen sich offenbart. Ein einziges Stück: "Hochzeit in Tirol" scheint dagegen zu sprechen. Aber man achte einmal darauf, wie charatteristisch im Titel das Geschlechtswort fest. Der Verfasser fieht in den Bauern nur das Tupische; sie sind ihm der Ausdruck der Landschaft, keine Eigenledigen, deren Individualleden er enthüllen will. So erweit Heuder sich wohl als Kimitler, aber nicht als Dichter. Seine Sprache ist fein, nüanciert, farbenreich und voll Melodie, aber ihr fehlt alle Plastik.

Vas lette Marchen" (München, Allgemeine Berlagsgesellschaft) meinte ich, der Tichter, der mir in seinem Koman "Baldwinter" doch seine Wesensart und sein Können verkannt zu haben schien ("Heinaut" habe ich nicht gelesen), hätte sich zurechtgefunden und auf das besonnen, was ihm liegt. In seinen beiden Novellensammlungen "Gold und Murche" sinden sich Stücke, die in ihrer besonderen Art und in ihrem Stil au Anderseniche Märchen erinnern. Keller wurde unter den Händen alles lebendig, der Schulschanft und der Schultornister und was es sonst noch sein mochte, und die Linge gewannen ein so personliches und ganz aus ihrer Gigenart heraus gewachsenes Leben, daß man voller Erwartungen sein durfte, als der Dichter nun ein Märchenbuch, ein wirkliches Märchenbuch erigienten ließ. Bedeuklich konnte nurr stimmen, daß das die Buch ein einziges Märchen sein solkte. Iber man konnte nicht wissen! Seine Krast konnte weiter reichen, als zu erwarten war — er befand sich ja auf eigenstem Gebiet. Ich will es von vornherein geitehen: ich din gänzlich enttäusicht worden. Gs sind prächtige Stellen in dem Buche, es werden Töne angeschlagen, die au die innerste Seele rühren und uns die Zeit lebendig machen, da wir reich und arm in einenn, da wir klinder waren. Kapitel wie "Mariskaporta" schaffen dauernde Frinnerungen. Und doch: als Ganzes ist das Wert einspal, unmöglich. Man schafft nicht Märchen, indem man einsach Verhältnisse der Oberwelt in die Unterwelt verzlett, ihnen etwas Märchenzulaten beisügt und alles verkleinert, damit das Untwirkliche ans dem Gegensat der geschilderten Berhältnisse zu unserne Erdenenen erwächst. Ver das Untwirkliche ans dem Gegensat der geschilderten Berhältnisse zu unserne Erdenenen erwächst. Ver das Untwirkliche

wirkliche nicht aus fich heraus lebendig machen kann, wer nicht versteht, aus ber Berichmelzung bes Endlichen mit dem Unendlichen bas Marchenhafte zu gewinnen, ber follte feine Marchen schreiben. Reller hätte ce können, aber er hat es sich zu leicht gemacht. Er mag bas felber gefühlt haben, darum schrieb er die an sich prächtige Rechtkertigung "An die Verzwunderten". Er hätte sie nicht nötig gehabt, wenn er seinen Stoff bewältigt hätte. Da

dies aber nicht geschehen ift, hilft sie auch nichts.

Much ein anderer ichlefischer Dichter Emalb Gerhard Seeliger hat mich ent= täuscht. Es machte mich schon studig, daß Seeliger sich in seiner Finkenverberichen Fischergeichichte "Nordnordwest" (Berlin, Ggon Fleischel u. Co.) ein Milieu wählte, das ihm burch ein paar Jahre Hamburger Aufenthalt kaum vertraut genug sein konnte — nicht so burch ein paar Jahre Hamburger Aufenthalt kaum vertraut genug sein konnte — nicht so vertraut wenigstens, wie sein schlesisches Milieu. Doch Seeliger ist scharfer Beobachter. Taher ist sum auch gelungen, äußeres Gehaben, Leben und Treiben der Kinkenwärder Fischer plastisch vor uns hinzustellen. Ich senne weder die Leute noch ihr Milieu, darum kann ich nicht entscheiden, od er richtig gezeichnet hat; eben aber, weil ich es nicht kann weiß ich, daß er mir ihr Imerstes nicht lebendig gemacht hat. Vielleicht aber ist das die Folge eines anderen Fehlers. Seeliger scheint, ich schließe das nicht bloß aus der verhältnismäßig großen Anzahl der Bücher, die er in einem Jahre herausgeworfen hat — sehr schnell, infolgedessen und etwas flüchtig zu arbeiten. Seine Phantasie ist reich und wirft ihm immer neue Beute an die Ufer, daß er sich kaum Zeit ninmut, seine Stosse richtig zu verarbeiten. Her lich eine große Gesahr. Seeliger hat das Zeug, ein tüchtiger Menschengestalter zu werden — ich neine, es kann ihm darum wenig daran liegen, nur ein fruchtbarer Unterhaltungsschriftseller zu sein.

Solche Menschengestalter sind zwei andere Dichter, von denen ich iest zu reden habe.

Solche Menichengestalter sind zwei andere Dichter, von benen ich jest zu reben habe. Clara Biebig führt uns in ihrem Novellenbande "Raturgewalten" (Berlin, Egon Fleischel u. Co.) wieder in ihre Heimat, auf die kahlen, rauhen Sohen der Eifel und des Benn. Alle ihre Menschen wachsen, wie ich das schon in dem Artikel ausführte, den ich vor zwei Jahren in diefer Zeitschrift veröffentlichte, aus dem Boben ihrer Seimat und tragen das Bulkanische ber erloschenen Krater in ihrer Bruft. Es sind prachtvolle Menschen, wahr bis in die lette Gie ihres Wefens, und weil man fie versteben lernt, lernt man auch mit ihnen fühlen. Die gleiche Erfahrung macht man mit den Geftalten bes Elfässer Hann Stegemann in seinem Roman "Daniel Junt" (Berlin, Egon Fleischel u. Co.). Ich weiß nicht, ob Stegemann schon Prosaarbeiten veröffentlicht Sgon Meigen it. Co.). Ich weiß nicht, od Setzemann schoff kringen erwinden berdfeintlich bat; sollte das nicht geschen sein, würde er mit einem Meisterwerk begonnen haben. Stegemann behandelt in seinen "Daniel Junt" eine Kohlhaasnatur, die sich ganz auf sich stellt und ihr Recht aus der eigenen Bruft herausholt. "Wein Sach!" ist das Wort, das er jedem entgegensetzt, der wider ihn ist. Aus diesem alten Widerstreit zwischen subjektivem Recht und objektivem Recht ergibt sich der kraftvolle Kannes, der dieses Buch erfüllt. Stegemann hat eine eigene, knappe Art, Wenschen darzuskellen, er verlecht es, sie gegens, einander zu jeken und aus der Verschiedenheit ihrer Wesen den konstist zu entwicklich. Dazu stellt er sie vor einen dustern, wetterschwangeren Zeithintergrund, von dem sie sich noch fraftvoller und eigenartiger abheben. "Daniel Junt", den Roman Stegenanns, halte ich für eines unierer besten und echtesten Heimatbücker, es ist das Elsasbuch, das die wiedereroberte Provinz auch für die deutsche Kunst gewonnen hat.

Ginen herrnhutischen Bubenroman nennt Hermann And bers Krüger sein Buch: "Gottfried Kämpfer" (Hamburg, Alfred Janssen) und vöhnet es den deutschen Jungen und ihren Schulmeistern. Es ist die Geschichte einer Kindheit, wie Otto Ernits "Asmus Sempers Jugendland" — ohne Zweifel ein großes Stück eigener Kindheits=geschichte des Dichters. Nicht bloß, weil die Art dies Knaben und die Art des Dichters. wie sie aus allem spricht, sich prächtig beden, daß nirgend ein Rif und nirgend ein Iwiespalt zwischen Wollen und Können erscheint; nicht bloß, weil alles Geschehen mit ber zwietpalt zwicken Leollen ind Konnen erigient; nicht dies, weil dies Geicheigest nit der wundervollen Echtheit des Erlebnisses dargestellt wird, sondern auch weil dem Buch die Afchier solcher Selbstbiographien auchaften. Dem Dichter sind die eigenen Erinnerungen alle sieb, er mag keine missen; es fehlt ihm die Obsettivität, von ihnen das zu sondern, was sir andere weniger Interesse besitet. Darum wird uns kaum etwas geschenkt, und das Buch ist über Gebühr starf geworden. Gegen den Schluß hin erhebt sich die Darstellung und gewinnt an Kraft und Größe, daß der letzte Eindruck, mit dem man von dem Buche schesch, der verstellte Starf geworden, der verstellte Gescher des en des er ist einer der verstellte verstellte der verstellte der Verstelle verstellte der verstellte der verstellte der Verstellte der Verstellte verstellte der Verstellte der Verstellte verstellte der Verstellte verstellte der Verstellte verstellte verstellte verstellte der Verstellte verste Menge wirken werben — aber er ift einer, ber von jedem gelesen werden follte, der Freude

an Schlichtheit, Wahrheit und Kraft fich zu bewahren gewußt hat.



### Illustrirte Bibliographie.

**Rehers Großes Konversations-Lexiton.** Ein Nachschlagewerf bes allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 11 000 Abbisbungen im Text und auf über 1400 Bildertafeln, Karten und Plänen, sowie 130 Textbeilagen. Band I—IV. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Bei ber neuen Ausgabe eines Werkes wie des Meyerichen Konversations-Legitons rühmend hervorzuheben, daß alles getan ist, um sie auf der Höhe der Zeit zu halten, hieße wirklich Gulen nach Athen tragen. Das Werf würde nicht in solch hohem Grade ein Geistschaft des deutschen Volkes geworden sein, wenn dem nicht so wäre. Dem im Vorwort ausgehrochenen Grundsabe genäß, daß "das Konversations-Legiton auch den Geist und die herrschende Strömung der Zeit, in der es entstanden ist, widerspiegeln soll," treten Naturwissenschaft und Technik start in den Vordergrund: daneben ist in den Artikeln staatswissenschaft und Technik start in den Vordergrund: daneben ist in den Artikeln staatswissenschaft und sialpolitischen Inhaltes dem speziellen Bedürfnis umserer Tage außreichend Rechnung getragen. Zum Beweise sei nur darauf hingewiesen, daß der "Arbeiterfrage" allein 11 Spalten gewidnet sind, abgesehen von den ebenfalls umsfangreichen Artikeln über "Arbeiterversicherung", "Arbeitervohnungen" (mit 3 Tsln.),



Zeus im Gigantenkampf (Pergamon). Rach der Ergänzung von Tondeur. Aus Meyers Großem Konversations-Lexikon, 6. Auflage. (Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Ber= bienste, wenn ein für bas größere

Parhli=

fum be= itimm=

"Arbeitseinstellung", "Arbeitslohn" u. s. w., ober auf die trefflich informierenden Ausführungen über "Banten". Bei biefem Prinzip, vornehmlich die Gegemvart zur Geltung zn bringen, ist es nur zu leicht erklärlich, daß auch so mancher Name auf literarischem ober politischem Gebiete als besonderer Artikel Aufnahme gefunden hat, bem nur eine ephemere Bedeutung zukommt und der aus späteren Auflagen sicher wieder verschwinden wird. Gleichwohl wäre zu erwägen, ob nicht richtiger überhaupt mir foldje Berfonen und Dinge berückfichtigt werben follten, benen aller Bahricheinlichkeit nach eine längere, beständigere Bedeutung gesichert ist, zumal jede Ausgabe des Lexitons für gewöhnlich ein dauerndes Be= fistum ihres Erwerbers barftellt. — Bei bie Geisteswissenschaften alledem jind feineswegs zu furz gekommen. Und gerade in unferer von praktischem Realismus durch= trantten Beit gereicht es zu gang befonberem



Kanne. Italien. Renaissance. Aus Meyers Großem Konversations-Lezikon, 6. Austage. (Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)



Demeter (Wandgemälde zu Pompeji). Aus Meyers Großem Konverlations-Cerikon, 6. Aufl. (Berlag des Bibliographilden Instituts in Ceipzig und Wiev.)

te8Werf so wie dieses auch die idealen und humanistischen Kennts niffe nach Gebühr würdigt, forbert und weiteres Intereffe nine nach Sedini windigt, solder und veiteres Intellese für sie erweft. Um hier nur ein Fach, die Archdologie, herauszugreisen, so ist es mit Freuden zu begrüßen, daß über Dinge wie das Mosait "Aleganderschlacht", wie die "Aristionstele", die "Arteislasschale", die Kuinen von "Bassä", die "Dareiosvase" in eigenen Artisch Aufschlauserteilt wird, daß unter "Aginetische Kunst" die Eiebelsweitere der Verleite giegekanden. gruppen von Agina eingehendere Behandlung erfahren. Wir würden gern auch einen Artifel: Bügelkanne gefunden haben, ba diefe für die mnkenische Epoche der griechischen Kultur so charafteristische Gefäßgattung boch über ben Breis der Fachgelehrten hinaus Interesse verdient. Auch ben "schärfiten Waffen ber wissenschaftlichen Kritit" kann ber Inhalt bes Konversations-Legisons standhalten. Ohne Berletung des wohlberechtigten Grundigtes, nur das Sichere, Feitbetviesene zu geben, sind 3. B. auf ben Gebieten der Altertumskunde und Runitgeschichte die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung verwertet, ift die Fachliteratur bis auf die jungfte Beit (3mm Teil bis in bas Erscheinungsjahr bes betr. Legiton= Bandes hinein) verfolgt und eingetragen (bei "Ugupten", "Nuguitus", "Babylonien", "Chios", "Delphi" u. f. w.) Gs ist nur weniges, was wir vermist haben. Die für die alteite Geschichte des öftlichen Mittelmeeres und somit für die gange Rultur= und Runftgeschichte geradezu epochemachenden fretischen Musgrabungen des letzten Tezenniums haben uns mit zwei Schriftarten, einer mehr linearen und einer reinen Bilberschrift, bekannt gemacht; und wenngleich sie noch nicht entzissfert sind, steht doch schon so viel sest, daß wir nunmehr die discherigen landläusisgen Ansischen über die Entstehungsgeschichte unserer Buchstaben einigermaßen modifizieren müssen. Das ist wichtig gemug, um der kreisschen "Bilberschrift" neben der aussührlich besprochenen indianischen wenigtens Erwähnung zu tun, und es wäre vielleicht gar nicht überschissig gewesen, auch einige dieser kreisschen Bilberzeichen oder einen mit Bilberschrift verschenen Siegelstein in Abbildung beiznstigen. Nicht minder sind die kreisischen Funde wohl geeignet, den Glauben an die Abstanmung der älteren griechischen kunst und Kultur aus dem Orient (vergl. "Architektur", "Bilbhauerkunst") etwas ins Wanken zu bringen. Von uralten Haus des verschieden auf griechischen Boden kennen wir jest zwei verschieden



Mosche in Cordoba. Begonnen 786. Aus Meyers Großem Konversations-Lezikon, 6. Auflage. (Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Systeme: das der Paläste von Amssios, von denen der erste in sehr frühe Zeit zurückreicht und denen die Burg von Mysenai näher steht, und dassenige des Palastes von Tiryns mit dem Megaron, das den Ansgangspunkt des griechischen Tempels dilbet und dessen Grundstypus school in der UI. Schicht von Troja erscheint und noch in der VI. Schicht daselhst wiederkehrt. Auch die von Dörpfeld freigelegte prächtige Burgmauer dieser VI. Schicht von Troja war wohl der Grwähnung und Bekanntgade siir weitere Areise wert. Uberhaupt ist im Vergleich zu Schliemann, dessen Verdungtabe siir weitere Areise wert. Uberhaupt ist im Vergleich zu schliemann, dessen Verdungtabe siir weitere Areise wert. Uberhaupt ist im Vergleich zu schliemann, dessen Verdungten gerückt; erst durch des Lesteren Forschungen haben Schliemanns Funde insbesondere in Troja ihren wissenschungen Abschalen. Und sollten auch Dörpfelds Ergebnisse über den alten Athenatempel, die Ennachtunds, das Theater zu Athen noch nicht als genügend gesichert gelten (vgl. "Athen"), so haben sie boch sür die Topographie Uthens die wertvollsten Arregungen gegeben. — Lus den weiteren, vortressschaften Ansstührungen über die "Bilbhauerfunst der Griechen" wollen wir namentlich

bie Charakteristik der attischen und der peloponnesischen Schule hervorheben, sowie das, was über die Beränderungen gesagt ist, welche in der bildenden Kunst der Griechen durch den Einkluß des peloponnesischen Krieges hervorgerusen worden sind. Bei der "Alegandrinischen Kunst" konnte die Ühnlichkeit mit der Moderne, und zwar mit der modernen Realistik, noch schäfter betont werden, und nuchr als alle Worte wirde eine Tafel mit Abbildungen alegandrinischer Kunsts und kunsthandwerkserzeugnisse diese hochinteressate Taskacke vor Augen sühren. Auch zu "Allegander d. Gr." würden wir die Wiedergade eines der bessteren Bildnisse des Königs wünschen, zu "Athene" lieder irgend eine der Kopien der Athena Karthenos des Kopien Speidigken, zu "Athene" lieder irgend eine der Kopien der Athena Karthenos des Keidigken Stulpturen. — Gerade diese steine Wünsche mögen am besten zeigen, wie sehr das Bilders, Tasels und Kartenmaterial selbst den strengsten Ansorderungen gerecht wird. — Band IV schlicht mit dem Worte "Differenz" ab; einen Bericht über die bisher erschienen weiteren 6 Bände (Bd. X bis "Kimono" reichend) behalten wir uns vor.

Bibliographische Notizen.

Der ruffisch-japanische Arieg. In militärischer und politischer Beziehung dargestellt von Immanuel, Hauptmann, zugeteilt dem Großen Generalstab, Lehrer an der Kriegsatademie. — Zweites Heft, mit sieben Zeichnungen und einer überssichtstarte. — Berlin, Richard Schröder.

Dem an dieser Stelle (Dezember v. J.) besprochenen 1. Heft ist nunmehr als Fortsehma das 2. Heft gesolgt. Dasselbe enthält die nachstehenden Kapitel: "Die ersten Angrisse der Japaner auf Port Arthur, das Seegesecht dei Ischemulpho, die sonitigen Greignisse zur See im Ansauge des Krieges, die Angrisse der Japaner gegen Port Arthur zur See, die Mobilmachung und die Andungen des japanischen Poeres von Ansang Februar die Ende April 1904, die Mobilmachung und der Australisse der Allsschaft am Jalu, die beiderseitigen Heeresdenegungen von Ansang Mai die Ansang Aum die Schlacht der Kintschou, die Kriegslage Ansang Juni 1904. Ausgerdem ist ein Verzeichnis der Karten und des Luellenmaterials delegfügt. —

Auch biese zweite Deft zeichnet sich burch äußerst klare, gewandte und anziehende Darstellung aus. In sehr richtiger Ersenntnis hat der Verfasser seit dem Erscheinen des ersten Helber (Juni v. I.) einen längeren Zeitraum vergehen lassen, um durch sorgfältige Abwägung des verschiedenen eingegangenen Duellenmaterials ein möglichst zweilässiges und abgeklärtes Bild der Ereignisse auf dem striegsichauplage zu liefern. Manches bleibt freilich auch jest noch nicht ganz aufgeklärt; Folgerungen und Lehren zu ziehen, muß, nach erfolgter vollständiger Klarlegung, der Zukunft vorbehalten bleiben.

Der Stein der Weisen. Illustrierte Halbmonatsschrift für Haus und Familie. Unterhaltung und Belehrung auf allen Gebieten des Wissens. Wien u. Leipzig, A. Hartleben.

Von der bereits rühmlichst bekannten Halbmonatsschrift liegen die Hefte 21-24 vor, und schließt mit letterem heft ber 17. Jahrgang ab. Diese Hefte enthalten wiederum recht interessante Auffätze aus bem Gesantgebiet ber egatten Naturwissenschaften (Astronomie, Physis und Chemie, Medizin und Physiologie, Anthropologie, Geologie, Zoologie, Botanit und Mineralogie). Von einzelnen ber größeren Auffage feien gur Orientierung nachstehend bie Themata angeführt: "Die Gutwickelung ber Mathematik, ein Schritt zur Lösung des Flugproblems, vom großen Wasser, bas vegetabilische Ber = gament, leuchtende Pflanzen, aus bem arabi= ichen Beduinenleben, Obsweredelung, Geleno= graphisches, das Ultramikrostop, Alpenikraßen, die Tierschunfrage, Juwelen des Pklanzen-reichs, das Hochschulwesen im Mittelalter, von der kanadischen Pacificbahn, Entwicklung der Sprachwiffenschaft im 19. Jahrhundert, Amateurphotographie." — Jedem Heft ift eine naturwiffenschaftliche Rundschau beige geben, die viele recht intereffante Notizen aus ben verschiebenen naturwiffenschaftlichen Gebieten bringt. Die Hefte 21 und 23 enthalten außerdem eine besondere Beilage "Atleine Mappe", Heft 22 eine folche "Aus der weiten Welt". Dem Heft 24 ift das Anhaltsverzeichnis für den Jahrgang angesichlossen. Zahlreiche gute Abbildungen dienen zur Erlänterung des Textes. — Die Kalbmunatsschrift, die in den 18. Jahrgang tritt und für die inhaltlich eine Erweiterung sowie größere Ausgestaltung vorgesehen ist, sei biermit allseitig bestens embsohlen. K.

Ecce Mater! Roman von Ruth Bré.

Leipzig, Felig Dietrich.

G8 ift ein Tenbengroman, infolgebeffen barf man feine literarischen Anforderungen an ihn ftellen. Daß ber Staat feine weib= lichen Untertanen mit anderem Daß mißt als seine männlichen, ist leiber nur zu wahr. Aber ich fürchte, dieser Roman wird trot ber Berve, mit ber die Berfafferin ihre These vertritt, nichts baran andern, benn er ermangelt ber fünftlerischen Bahrheit.

M. Kr. Mus Suomi-Land. Erzählungen von Unfelm Beine. Berlin W., Concordia, Deutsche Berlags-Anftalt, Germann Chbod.

Fein gestimmte Erzählungen aus Finnland, — und zwar aus bem Finnland, bas unter bem rufifchen Druck leibet, — also traurige und inhaltschwere Geschichten. Gin guter geschliffener Stil, und bies vor allem: Angen, die verstehen, die Natur zu sehen, — diese seltsame klingende, sehnsüchtige, wehmutige Natur Finnlands. 0. G.

Gin Trauerspiel in Michel Roblbas. 5 Uften von Gertrud Brellwis, Freiburg i. Br., Friedr. Ernft Fehfenfeld.

Der Versuch, die Kleistsche Rovelle in ein Trauerspiel zu verwandeln, ist nicht Schon 1828 schrieb (Votthilf Angust v. Maltit eine Tragodie "Hans Kohlhas". G. Pr. hatt fich im allgemeinen an die befaiurte Erzählung, mobelt aber einzelne Personen um, 3. B. den Junker Wenzel von Tronka und Lisbeth, die Fran des Kohlhas, läßt die von Kleist selbst als überflüssig bezeichnete Zigennerin weg, fügt zwei neue Franengestalten: Fran v. Tronka

und Gunhild v. Waldburg hinzu und erhebt ben Titelhelben au einem Charafterbilbe beutscher Volksart, zum beutschen Michel.

Der herr des Lebens. Bwei Aufzüge. Die Rächerin. Drei Szenen. Bon Bon Oskar A. H. Schmik. Verlag Axel Jimder. Stuttgart.

In seiner schönen Sprache ist eine wohlgefugte Anappheit, in seiner Technik sicheres Stilgefühl. 0. G.

Lagesanbruch. Gebichte 23or Norah Schmibt, Berlin, Harmonie-Verlag.

Der kleine Band Gebichte ist nicht ohne Talent geschrieben; freilich ist bas Talent fein originelles, fein bahnbrechenbes. Die junge Dichterin, beren Bildnis beigegeben ift, schöpft aus teinem starten Born, aber ihr personliches Durchschnitts-Erleben verwandelt sich für sie in Berfe. Ginige er= burdi Ausbriicke wie Schwester", "Was hat man bir angetan" und "Die Blüten buften und neigen zu mir ihr Blumengesicht" ftark an bekannte beutsche Dichter. M. Kr.

(Yebichtfreise Welant durch die Stille. Bennborf. nou Friebrich Rurt

Berlin, Harmonie-Berlag.

Cs find Gedichte ohne Reime; manche find ftimmungsvoll, und ber Reim hatte ihnen sicher noch mehr Mang gegeben; viele scheinen mehr Aphorismen als Gebichte. Das Ginfadje und Natürliche der höchsten kunst fehlt ihnen durchgehend, ein wenig Manieriertheit fällt unangenehm auf.

M. Kr.

## Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Alt-Irlands Sagenliteratur, Aus. Von Beda Prilipp. Nord und Süd. Heft 342, September 1905. Belgische Dichterplejade, Die. Von Otto Hauser. Literarische Warte VI, 11 (August

Bennigsen. — Aus den Briefen Rudolf von Bennigsens. Mitgeteilt von Hermann Oncken. XIII. Deutsche Revue 30, August 1905. Bernauer. Agnes, im Lichte der neuesten geschichtlichen Forschung. Von Christian Meyer. Westermanns Monatshefte. 49, 12 (September 1905).

Blum, Hans. Lebenserinnerungen. II. Nord u. Sid. Heft 342, Sept. 1905. Brackel, Ferdinande Freiin von. Von E. M. Hamann. Literarische Warte. VI, 9 (Juni 1905).

Entwickelung der Geisteswissenschaften und die Zukunft der Universitäten, Die. Von Promachos. Das freie Wort V, 7. u. 8. (Juli 1905).

Farbenwerte und Farbenwirkungen in

Farbenwerte und Farbenwirkungen in Kunst und Natur. Von Dr. Schlodtmann. Deutsche Rundschau 31, 11 (August 1905. Gervinus. Ein Gedenkblatt von Prof. Eugen Wolff. Bühne und Welt. VII, 18 (Juni 1905. Goethe. -- Bei Goethe auf der Gerbernühle. Aus dem Tagebuche von August Kestner. Das literarische Echo VII, 22 (August 1905). — Der Zwelkampf bei Goethe. Von K. Ohlert. Die Grenzboten. 64, 29 u. 30 (20. und 27. Juli 1905).

Die Grossstadt, das Naturgefühl und die

Landschaftskunst. Von Eugen Kalk-schmidt. Die Kunst. VI, 11 (August 1905). Hammonia literata. (Aug dem Engeren. Lite-raturbilder aus deutschen Einzelgauen. XIX). Von Heinrich Spiero. Das literarische Echo.

VIII, 19 Juli 1905).

Hartleben, Otto Brich. Von Max Behr.
Literarische Warte. VI, 9 (Juni 1905).

Keller, Albert von. Von Erich Felder.
Nord und Süd. Heft 342, September 1905.

ller, Gottfried. Von Dr. Alois Wurm. Literarische Warte VI, 11 (August 1905). Keller, Gottfried.

Kunstkritik, Die Schatten der. Von Hermann Kienzl. Deutsche Revue 30, August

rz. — Erinnerungen an Hermann Kurz. Von Isolde Kurz. Deutsche Rundschau 31, 11 Kurs. -(August 1905).

Lagerlöf, Selma. Von Kurt Walter Gold-schmidt. Nord und Süd. Heft 342 (Sept.

Lenbach, Franz von. Von Joseph Popp. Hochland II, 11 (August 1905). Lings, Hermann von. Von Richard Braungart. Literarische Warte. VI, 11 (August 1905).

Negermärchen. Von Paul Arfert. Die Grenz-boten. 64, 30 (27. Juli 1905.) Oberländer, Adolf. Von Karl Voll. Wester-manns Monatshefte. 49, 12 (September 1905).

manns monausueute. 42, 12 (septemoer 1905).

Pariser Komische Oper, Die. Von Carl Hagemann. Bühne u. Welt VII, 20 Juli 1905).

Peter der Grosse. — Eine Gesandtschaft Peters des Grossen in Hannover und Braunschweig (1709—10.) Von Adolf Hess. Die Grenzboten 6i, 28 u. 29 (13. u. 20. Juli 1905).

Pecci, Joachim. Von Otto Kaenmel. Die Grenzboten 64, 32 (10. August 1905).

Rätsel, Das. Von Artur Bonus. Kunstwart.
18, 21. (August 1905).

Rodbertus, Karl, der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus in Dentschland. Zu seinem hundertsten Geburtstage. Von Georg Stamper. Westermanns Monatshefte. 49, 12 (September 1905).
Strindberg. — August Strindbergs Schriften.
Von Dr. A. Lohr. Literarische Warte VI,

9 (Juni 1905).

9 (Juni 1905).

Theater, — Aufgaben des modernen Theaters.
Von Carl Hagemann. Kunstwart. 18, 21
u. 22 (August 1905).

Tschaikowsky, P. J. Von Eugen Zabel.
Deutsche Rundschau. 31, 11 (August 1905).

Über psychologische Motive in der
Malerei und über die modernen Wandlungen des Kunstgeschmackes. Von Prof. Dr. E. Nachlmann. Deutsche Revue 30, August 1905).

therschätzung französischer Kunst in Deutschland, Die. Von Moeller van den Bruck. Kunstwart 18, 22 (August 1905).

Whistler. Von Harry Graf Kessler. Kunst und Künstler III, 11. (August 1905).

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Boelitz, Martin, Frohe Ernte. Noch einmal

Problem Minden, J. C. C. Bruns' Verlag.

Brackel, Ferdinande Freiin von, Mein
Leben. Mit zwölf Kunstdruck- und zwei
Handschriftbellagen. 1.—3. Aufl. Köln a./Rh.,
L. P. Backer. J. P. Bachem.

Craig, E. Gordon, Die Kunst des Theaters. Übersetzt und eingeleitet von Maurice Magnus mit eleme Vorwort von Harry Graf Kessler.
2. Aufi. Berlin, Hermann Seemann Nachfig.
Croce Crucioli, Sorrisi e lacrime. Teramo,
Prem. tip. Economica 1905.

Prem. tip. Economica 1905.

Fisubert, Gustave, Die Versuchung des heiligen Antonius. Deutsche Übertragung von Felix Paul Greve. Minden i. Westf., J. C. C. Bruns' Verlag.

Francé, R., H. Das Leben der Pflanze. I. Abteilung: Das Pflanzenleben Deutschlands und der Nachbarländer (vollst. in 26 Lief. Lex.-8 mit 350 Abbild. und 50 Tafeln und Kart.) 3.—6. Lieferung, Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde (Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung).

Fredmark, Hans, Anderes und Drittes. Skizzen und Studien. Leipzig. Verlag des

Francak, Hans, Anderes und Drittes. Skizzen und Studien. Leipzig, Verlag des Harmonium", Zeitschrift für Hausmusik. Bunte Lieder. Leipzig, Verlag des "Har-

monium". Friedrich, Johann, Sonnenschule. Ein Wiener Probejahr. 3. Aufl. Leipzig, Hermann See-mann Nachfolger.

Allgemeiner deutscher Gaal, Georg van, Muster-Briefsteller

Gaal, Georg van, Allgemeiner deutscher Muster-Briefsteiler und Universal-Haus-Sekretär. 13. umgearbeitete Auflage. Lfg. 10, 11, 12, 13. Wien. A. Hartlebens Verlag. Goethes sämtliche Werke. Juhlläums-Ausgabe in vierzig Eäriden. 39. Band. Schriften zur Naturwissenschaft I. Teil. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. Guttzeit, Johannes, Der Verbildung-Spiegel. Untersuchungen über unsere moralischen Krankbeiten. Eine Vorschule der Wiedergeburt. II. Band. verlehrtentum. Neue, wohlfelle Ausgabe. Wohlau, Selbstverlag des Verfassers. des Verfassers.

Haberlands Unterrichtsbriefe für das Selbststudium lebender Fremdsprachen etc. Englisch. Kursus I. Brief 2-5. Leipzig, E. Haberland

Haberland.

- für das Selbststudium lebender Fremdsprachen etc. Französisch. Kursus I. Brief 2 bis 5. Leipzig, E. Haberland.

Handels-Hoohschul-Nachrichten. Zentralblatt der Handelshochschulen des In- und Auslandes. Herausgegeben in Verbindung mit hervorragenden Fachgelehrten von Dr. Albert Ludwig Stange. 1905. No. 23. Festnummer für die Cölner Handels-Hochschule. München, Verlag der Handels-Hochschul-Nachrichten. Nachrichten.

Idel, Wilhelm, Irmgard von Berg. Drainati-sches Gedicht. Zweite, wohlfelle Ausgabe. Elberfeld, A. Martini & Grüttefien.

Kosmos, Handweiser für Naturfreunde, heraus-gegeben vom Kosmos, Gesellschaft der Natur-freunde, Stuttgart. 1905. Band 2. Heft 4,5 u. 6. Stuttgart, Verlag des Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde.

Kunstschatz, Der. Die Geschichte der Kunst in ihren Meisterwerken. Mit erläuterndem

Text von Dr. A. Kisa. Lieferung 9, 10, 11, 12. Berlin, Wilh. Spemann.

Kuprin, A., Das Duell. Ein russischer Militärroman. Einzige autorisierte Übersetzung von Adolf Hess. Stuttgart, Deutsche Verlegen Ausgehaften.

lags-Anstalt.

Ludwig, Dr. Ph. C., Über Ferienheime für kaufmännische Angestellte. Bad Harzburg, Rud. Stolle.

Luther, Arthur, Goethe. Jauer, Oskar Hellmann. Sechs Vortrige.

Jauer, Oskar Hellmann.

Mann, Heinrich, Professor Unrat oder das Ende
eines Tyrannen. Roman. München, A. Langen.

Miessner, Wilhelm, Der Andere. Novellen.
Zeichnungen von Arthur Gratz. Minden,
J. C. C. Bruns' Verlag.

Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der

sexuellen Ethik. Herausg. von Dr. phil. Helene Stöcker. Berlin-Wilmersdorf. I. Jahrg. Heft 2. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländers Naturwissenschaftliche Jugend- und Volksbibliothek, Bändchen XVII.—XXII. Illustriert. Regensburg, Verlagsanstalt von und G. I. Manz.

Orient, Der christliche. Monatsschrift der Deutschen Orient-Mission. VI., 7. Heft. Juli 1995. Grosslichterfelde, West, Deutsche Orient-Mission.

Monatschrift der Deutschen Orient-Mission.
VI., 8. Heft. August 1905. Grosslichterfelde, West, Deutsche Orient-Mission.

Platshoff-Lejeune, Eduard, Lebenskunst.
Zwölf Studien aus dem Vorhof der Philosophie

für Gebildete. I. Reihe. Stuttgart, Strecker & Schröder.

Reuter, Fritz, Aus der Franzosenzeit. Wie ich zu 'ner Frau kam. Ins Hochdeutsche übertragen von Heinrich Conrad. Stuttgart, Robert Lutz.

Aus meiner Festungszeit. Ins Hochdeutsche übertragen von Heinrich Conrad. Stuttgart, Robert Lutz.

Robert Lutz.

Rundschau, Deutsche, für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. 27. Jahrgang. Heft 12 (Schlussheft). Wien, A. Hartlebens Verlag.

Schkopp. Eberhard von, Kameruner Skizzen. Berlin, Winkelmann & Söhne.

Schumann, Walter, Leitfaden zum Studium der Literatur der Vereinigten Staaten von Amerike Glesen Fnill Roth

Amerika. Giessen, Emil Roth.

Simplicissimus-Kalender für 1906. München, A. Langen.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-monatsschrift für Haus und Familie. Unterhaltung und Belehrung aus allen Gebieten des Wissens. 18. Jahrgang 1905. Heft 13. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Tiedemann, Adolf von, Aus Busch und Steppe. Afrikanische Expeditionsgeschichten. Mit 57 Textillustrationen von R. Hellgrewe. Berlin, Winkelmann & Sönne.

Unus, Walther, Schillertagebuch. Berlin, Hermann Seemann Nachfolger. Vierordt, Heinrich, Ausgewählte Dichtungen. Mit einem Vorwort von Ludwig Fulds. Heldelberg, Carl Winter.

Waetzoldt, Wilhelm, Das Kunstwerk als Organismus. Ein ästhetisch-biologischer Versuch. Leipzig, Dürrische Buchhandlung.

Weichbrodt. Felix, Sunden des 20. Jahrhunderts oder Es lebe die Korruption! Eine moderne Kreuzzugsrede. Werdohl I. Westf., Wilhelm Scholz, Verlagsbuchhandlung.

Wiener, Oskar, Das hat die liebe Liebe getan. Ein Liederbuch. Titeltspete und Sinnbild von Richard Teschner. Minden, J. C. C.

Wilde, Oscar, Dorian Grays Bildnis. Deutsch von Felix Paul Greve. 3. Aufl. Minden in Westf., J. C. C. Bruns' Verlag.

Derantwortlicher Redaftenr: Dr. Sylvius Brud in Breslau. Schlefifche Buchbruderei, Kunfte und Derlagsellnftalt v. S. Schottlaender, Breslau, Unberechtigter Nachdrud aus bem Inhalt biefer Zeitschrift unterfagt. Uberfegungsrecht porbehalten.

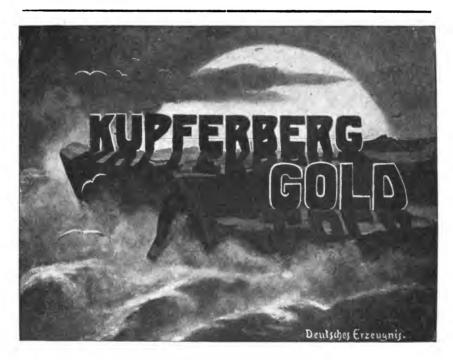





Enicle Comber

SchlesischeVerlagsanstalt v. SSchoolænderin Breslau

# Mord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

ron

## Paul Lindau.

CXV. Band. — 27ovember 1905 — Heft 544. (Mit einem Portralt in Nadierung: Emile Comben.)



Sreglau
Edlefifche Buddruderei, Kunft. und Derlags. Unftalt
v. E. Schottlaender.



Emile Camber

Schlesische Verlagsanstalt v. SSchottlænder in Preslau.

# Mord und Süd.

no deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

Paul Lindau.

Band. — November 1905. — Heft 544.

(Mit einem Portrait in Radierung: Emile Combes.)



**Breğlau** - lesifde Buddruderei, Kunft- und Verlags - Unstalt v. 3. Schottlaender.



Emote Camber

# Mord und Süd.

### Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

### Paul Lindau.

CXV. Band. — November 1905. — Heft 344.
(Mit einem Portrait in Nablerung: Emile Combes.)



Breglau Schlesische Buchdruckerei, Kunft. und Derlags - Unftalt v. S. Schottlaender.



### 3da Sofie.

Roman

pon

#### Johanne Madsen.\*)

I.

qefommen.

it den Blumen des Frühlings, den milden Lenzwinden und dem fröhlichen Lerchengezwitscher war ein bisher ungekanntes Sehnen, ein großes, schwellendes Berlangen nach Glück über Jda Sosie

Sie, die älteste Tochter des Kornhändlers Blaase und seiner Gattin, Frau Julie, der ehemaligen Schauspielerin, wußte eigentlich selber kaum, was das Leben so urplötzlich für sie in Bereitschaft halten sollte. Hr Sehnen konzentrierte sich nicht auf bestimmte Dinge an bestimmten Orten. Bald träumte sie von langen Reisen in ferne Länder, wo die Lust von Sonne zittert, bald stürzte sie sich über Bücher, Schauspiele, Rollen.

Die Finger in den Ohren, studierte sie die Rollen in ihrem Zimmer vor dem alten, weißlackierten Gartentisch, der einzigen Erinnerung an den verkauften Landsitz der Familie. Die Tragödie ließ sie liegen und wählte mit Borliebe solche Komödien, in denen seidene Schleppen über das Parkett großer Säle rauschen; wo von funkelnden Prismen, geschliffenen Kristallen, viel Blumenduft und großer Liebe die Rede war. Unglück und Kummer langweilten sie. Die beiden Gäste kannte sie nur zu gut aus ihrem trübsseligen Heim.

Sie überhörte sich die Rollen, mahrend sie gleichzeitig vor dem Spiegel über der Kommode in dem Genuß schwelgte, neue Frisuren auszuprobieren.

Sie war stolz auf ihr Haar. Es war start und bick, wechselnd in ber Farbe mit slimmernden Lichtern wie aus Gold gewoben.

<sup>\*)</sup> Antorifierte Ubersetzung aus bem Dänischen von Mathilbe Mann.

"Das Haar ist schön. Und die Augen sind höchst interessant mit ihrer grauen Farbe und dem Blau in dem Weißen, und dabei sind sie rund wie auf einem Heiligenbild. Die Nase ist gerade. Der Mund groß. Das Kinn ganz hübsch mit seiner Kluft. Sonst aber ist nichts Bemerkenswertes an deinem Gesicht, mein Kind!"

Die Figur pflegten die Leute ja zu bewundern, ohwohl sie ein wenig schmächtig war.

Und bann spielte fie Romöbie.

Das Sofa war ihr bas Gebirge in Ihsens Stücken, in ben französisschen wurde ihr bas Buch zum Fächer. Sie lächelte und lachte, erbleichte, errötete und erwachte bann infolge irgend eines Lautes von bem angrenzens ben Flur her zur Wirklichkeit und zu der Unordnung des Zimmers.

"Ich habe Talent von Mutter geerbt! Aber was nütt das, wenn ich nicht zur Buhne geben barf!"

Um zu sehen, ob da nicht doch noch ein Hoffnungsstrahl war, holte sie Karten hervor und fing an wahrzusagen.

Sie legte Sterne. Sie legte Sonnen. Aber die Antworten waren immer finster und unglückverheißend.

Und sie sank in Berzweiflung zusammen, benn fie wollte so gern gludlich sein.

"Es muß eine Veränderung geschehen! Irgend etwas muß gesicheben." — —

Aber der Frühling verging und auch der Sommer. Es wurde Herbst mit dunklen Tagen und strömendem Regen.

Und es war, als habe das Leben die zwanzigjährige Ida Sofie vergessen.

II.

Die Fensterscheiben auf Kristianshavn flanumten in den letten Strahlen der ersterbenden Herbstsonne auf, die in zudenden Wogen von der Stadt herübergeflutet kamen und sich nach Amager zu verloren.

Es wehte stark. Der Wind fuhr lärmend die Overgade entlang. Er fräuselte das grünliche Wasser des Kanals, strich über die Börnehus-Brücke, sauste unter dieselbe und spielte aufgeregt zwischen ihren Pfeilern. Er wirbelte Straßenstaub zu dichten Wolken auf und zerriß die welken Blätter der zerzausten Bäume in den alten Höfen ringsumher.

Bei Blaafes war es still, kein Laut, keine Unterhaltung, kein Lachen. Mit schwerem Herzen saßen die fünf Töchter zusammengekauert im Wohnzimmer.

Frgendwo im Hause schlage eine Kuchucksuhr fünf haftige Schlage. Sie hörten ben bestimmten Ton, mit dem der Logel seine kleine Tür schloß, so klar und beutlich, als hätten sie darunter gesessen.

Aus dem Hofe stiegen viele verwirrende Laute auf: das Pfeifen der Winde, dröhnende Holzschuhschritte, dumpfes Fallen schwerer Kornsäcke und

bas ewige Surr, Surr, Surr einer sleißigen Maschine. Das Wasser bes Kanals plätscherte unten vor den Fenstern. Man konnte das Geschreispielender kleiner Kinder in dem angrenzenden Armenviertel schwach erkennen.

Es fing an zu dunkeln in dem großen Wohnzimmer mit den einfachen Fenstern und den vielen Schen und Winkeln. Die Möbel waren mit Seide bezogen und vergoldet, aber verschlissen und verschossen. Sie standen da als Zeichen des Wohlstands entschwundener Zeiten, als noch Wagen mit Kutscher und Diener jeden Abend den Torweg sperrten, als Frau Blaase noch gesund, bewundert und geseiert war, und der Name ihres Wannes in der Handelswelt einen goldenen Klang besaß.

Das Hausmädchen Birthe schlich auf Socken im Spzimmer umber und bectte ben Mittagstisch ab. Sie gab auf jeden ülbernen Löffel acht, damit er nicht gegen das Porzellan klirrte. Birthe, deren Nähe sich gewöhnlich durch ein starkes Schlucken und ein gelles Singen verriet, öffnete und schloß die Büfettur ganz geräuschlos.

Gine dumpfe Rube lag über dem ganzen Heim. Sie waren alle wie von Mübigkeit gelähmt, jest nach den mannigfaltigen Gemütsbewegungen

bes Tages.

Frau Blaase hatte, wie so ost bei dem Wechsel der Jahreszeiten, einen Anfall ihrer immer wiederkehrenden Geisteskrankheit gehabt. Sie kannten das ja übrigens so gut: zuerst Gebet und Gesang und Offenbarungen des Herrn Jesu, dann der eigentliche Ausbruch der Krankheit mit Selbstmord-versuchen.

Im Schlafzimmer verhandelte Herr Blaase mit dem Hausarzt und der Krankenpslegerin, die in aller Gile herbeigeholt war, um zu entscheiden, ob es nötig sei, daß seine Frau wieder in eine Anstalt gebracht würde. Er wollte es ja so ungern. Wan einigte sich dahin, daß man mit dem Prosessor sprechen und auf Besserung hoffen wollte.

So hinterlistig schleichend mar der Anfall gekommen. Frau Blaase hatte es verstanden, die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung durch angespannt

beherrschte Ruhe einzulullen.

So wie heute morgen. Still und natürlich hatte sie am Klavier gesessen und die bald sansten, bald traurigen Melodien gespielt, die sie selber komponierte.

Iba Sosie hatte in ihrem eigenen Zimmer ben Tonschwall gehört, ber in Wellen mit einem Schrei hoch oben im Diskant ausklang, bann folgte ein klingendes Potpourri, träumerische Pierrot: und Pierrette: Welodien, beren Tone scherzten, lächelten, lachten —

Ein plötlicher Anad!

Der Klavierbeckel wurde hart zugeschlagen. Der Stuhl schleifte über ben Teppich, und Schwester Inger war zu ihr hereingestürzt und hatte um hilfe gerusen, die Wange bunkelrot von einer heftigen Ohrseige.

"Joa Sofie!" hatte sie geschrien, "Mutter muß trank sein. Sie ist so aufgeregt. Sie liegt neben dem Fenster auf den Knien und betet und weint. Ach Gott, komm doch!"

"Aufe die Tante!" hatte Ida Sosie geantwortet. In der Haft, hinaus zu kommen, hatte sie den Tisch umgestoßen. Sie stürzte über die Diele und riß die Wohnstubenkür auf.

Die Mutter hörte nichts. Ihr Gesicht war weiß. Die Augen starrten gläsern. Balb sang sie Bruchstücke von Gesangbuchversen, balb bewegte sie die Lippen in murmelndem Gebet.

Plöglich bligte ein Messer durch die Luft.

"Mutter!" schrie Iba Sofie und stürzte auf sie zu.

Sie hatten gefämpft, die Blide ineinander gebohrt.

"Mutter, bu bist frank!"

"Laß mich los!"

"Mutter, bu weißt nicht, was bu tust!"

Das Gesicht hatte auf einmal einen angestrengt lauschen Ausbruck angenommen. Die Hand hatte sich von dem Messer gelöft.

"Hörst bu, es läuten die Gloden in der Luft? Sie kommen und gehen mit dem Brausen des Windes. Jeht werden sie stärker! Tausend Gloden läuten vor meinen Ohren. Ida Sosie! Der Herr ist nahe!"

Inger war vor der Tür stehen geblieben, zusammengebeugt, die Finger in den Ohren, um nicht zu hören und doch zu helfen.

Aber im selben Augenblick war sie schon braußen in der Küche und rief der Tante und den Mädchen zu, daß die Mutter krank sei, und Ida Sosie sich allein mit ihr im Wohnzimmer besinde.

"Eine von euch muß sofort ben Herrn vom Kontor holen!" sagte Fräulein Oktavie, die verstand, beinahe ehe die Worte gesagt waren. Jensen vom Speicher muß Doktor Hamstrup holen."

Die Mädchen rannten, Jensen kam vom Speicher, ber Doktor wurde aeholt.

Iba Sosie hatte sich zu ihren Schwestern in die Wohnstube gesett. Frau Blaases Toben ging in ein leises Jammern über. Es endete mit einer völligen, körperlichen und geistigen Erschöpfung.

"Bist du hier, Iba Sofie?" fragte herr Blaase in der Wohn- ftubentur.

"Ja, Bater."

"Deine Mutter hat plöglich ein solches Berlangen, dich zu sehen. Du mußt zu ihr hineingehen, kleine If."

"Ach, nein, bleibe bei uns," baten die Schwestern.

"Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Kinder, Mutter ist ganz ruhig. Der Doktor sagte, das Schlimmste sei für diesmal überstanden."

Er sette sich zu ihnen, nahm die beiben Kleinen bei ber Hand, sah über bie gebeugten Häupter hinweg und seufzte.

Es fiel Joa Sosie auf, wie mübe und traurig er in der letten Zeit geworden war. Sie schlang die Arme um seinen Hals und küßte ihn auf ihre eigene, heftige Weise. Aber es war, als merke er es nicht.

"Ihr armen kleinen Kinder!" flüsterte er vor sich bin.

Da saßen die beiden Kleinsten, Karen und Ellinor. Sie weinten leise und putten sich die Nase. Da war die sechzehnsährige Inger; sie war so bleich und angegriffen, daß man seben Augenblick eine ihrer Ohnmachten befürchten nußte. Die ruhige Ellen hatte rote Augen vom Weinen. Hinter sich hatte er seinen Augapsel, die leicht bewegte Ida Sosie, beren Gesicht vor Gemütsbewegung zitterte.

"Sei nicht bange, kleine If," sagte er beruhigend, als nie lautlos auf ben Flur hinausglitt.

Shon im Eßzimmer hörte man vom Schlafzimmer her ein schweres, schnarchenbes Stöhnen.

Es war halbbunkel da brinnen. Die Fenster hoben sich hell von der Dunkelheit ab. Die Tante war in ihrer gewöhnlichen, eifrigen Weise um das Bett beschäftigt. Die Krankenpslegerin, die für heute fertig war, zog ihren dünnen, langtailligen Mantel an und suchte nach ihrem Hut, um zu gehen.

"Man ist ja leiber nicht sein eigener Herr. Man muß die Zeit innehalten, so gern man auch wollte. So, da haben wir ja das Fräulein, nach dem Sie sich eben noch so sehnten," stüsterte sie und schielte zu Frau Blaase hinüber, die im Halbschlummer dalag.

Dasselbe einförmige Stöhnen tonte vom Bett ber.

"Weiß ber liebe Gott, jett schläft sie schon wieder!" murmelte Frau Rielsen. Sin verwundertes Lächeln entblößte eine Reihe stark plombierter Zähne, beren Gold in der Dunkelheit schimmerte wie lauter Leuchtkäser.

"Ich sehe ihn," stöhnte die Kranke. "Ich kenne ihn, ben Göttlichen mit der Dornenkrone um die weiße Stirn und den alleidenden Augen —"

Sie erhob sich schwerfällig, stütte ben Kopf in beibe Hände und starrte lange vor sich hin. Das verblühte Gesicht mit den schönen Zügen war erbfahl, und die Lippen mit den bläulichen Schatten in den Mundwinkeln waren ganz farblos. Das kurzgeschnittene, an den Schläfen kreideweiße Haar umgab in wirren Strähnen den Kopf. Das Untergesicht verzog sich hin und wieder wie bei einem plöglichen Schmerz. Die Stimme war monoton und schlevpend.

"Sterben!" sagte sie stöhnend. "Von allen den nagenden Gedanken befreit werden. — Ich hasse euch alle miteinander! Ich hasse die Kinder!" schrie sie plötslich wild und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. "Ein Streichholz an das Ganze gehalten, ein Nu, und das Haus würde zusammenstürzen."

"Diese ewigen Zwangsvorstellungen," stüsterte Frau Nielsen und knüpfte kopfichüttelnb einen Schifferknoten in ihr Halstuch.

Fräulein Oktavie Blaase fürchtete, daß Ida Sosie zu viel hören könne. Sie huschte mit noch größerer Hast als gewöhnlich umber.

"Dies ist nichts für bich! Geh' hinaus."

"Ist Iba Sofie da?" fragte Frau Blaase und hielt in ihrem Gähnen inne.

"Bater fagte, bu wolltest mit mir sprechen."

"Ja, bas ist recht. Komme hierher an bas Bett. Laß mich bich ansehen, meine kleine Herzens-Jba! Noch näher heran, ganz bicht!"

Ida Sofie gehorchte mechanisch.

"Ich bin mübe. Leg mir die Hand unter den Rücken. Du bist so blaß. Ich glaube, du zitterst. Du fürchtest dich doch nicht vor deiner eigenen Mutter? Geweint hast du wohl auch? — Du sollst nie wieder weinen!"

"Ruhig, Fräulein. Rübren Sie sich um Gottes willen nicht!" schrie Frau Nielsen und stürzte herzu. Die Kranke, die die ganze Zeit lieb-kosend die Hand über den Kopf der Tochter hatte gleiten lassen, zwang sie mit einer blitzschnellen, erdrosselnden Bewegung zu sich in's Bett binunter.

Ein sonderbarer Frostschauer breitete sich von Ida Sosiens Kopf über ben Nacken hinab aus und machte sie halb gefühllos, so daß sie kaum merkte, wie sie nach und nach aus der heftigen Umarmung befreit wurde. Sie wußte gar nicht, wie ihr war, bis sie auf dem braunen Wachstuchpuff im Eßzimmer saß.

Auf dem Kupferstich über ihr seierte Christus das heilige Abendmahl mit seinen zwölf Jüngern.

Sie weinte frampshaft, den Kopf gegen die kalte, blanke Wand gesstütt. Nach und nach versiel sie in einen traurigen Stumpssinn, der nur von Zeit zu Zeit durch kleine, schluchzende Seufzer unterbrochen wurde.

"Ach Gott," flüsterte sie. "Wie doch alles hier bei uns ist!"

Sie erhob ben Kopf und starrte in das Zimmer.

Es war groß, bunkel und hoffnungslos.

"Die andere Pflegerin sollte gegen sieben Uhr zur Ablösung kommen, sie muß also bald hier sein. Sollte es sich aber in die Länge ziehen, so rusen Sie das Bureau nur an. Die ersten Nächte werden wohl schlimm. Herr Gott, wie es hier in der Welt geht. Daran dachte man nicht, als man so im Theater saß und über sie und diesen Ernst weinte!"

Frau Nielsen und die Tante gingen durch das Zimmer auf den Flur hinaus.

"Jett ist sie reif fürs Frrenhaus, und er hat sich schon längst ers schossen! Wie kam das eigentlich, Fräulein Blaafe?"

"Da sitt eins der Kinder!" flüsterte die Tante.

"Ja, bas ist allerdings nichts für die Ohren so eines kleinen Schapes!

Will der kleine Schatz den Herrn Bater grußen und sagen, ich kame morgen wieder?"

Frau Nielsen strich freundlich über die Nase des "kleinen Schates" von unten nach oben und setzte die Unterhaltung draußen auf dem Flur sort, ein wenig angestrengt infolge der gebeugten Stellung, die sie beim Anziehen der Galoschen einnehmen mußte.

"Wissen Sie was, dieser Pastor Sommer, das ist ein prächtiger Mann. Und dabei faßt er einen so sanst an. Das tut gut bei Trübsal und Prüfung. Das hebt so!"

Frau Nielsen fühlte mit ber Zunge nach einem schmerzenden Backen-

zahn, fagte Abieu und ging.

"Sitzelt du noch und läßt den Kopf hängen?" schalt die Tante, die auf ihren Rückweg in das Schlafzimmer an das Büsett stürzte, um Medizin und Glas zu holen. "Du lebst immer in Extremen. Heute morgen sangest und trällertest du, jetzt heulst du. Du solltest uns lieber ein wenig helsen. Ich muß mich beinahe zu Tode arbeiten!"

Sie raffelte aufgeregt mit einer umgefallenen Flasche auf einem ber Borte und stürzte zu ber Schwägerin hinein, ohne daß Joa Sofie auch nur den Kopf erhoben hätte.

Da klopfte sie jemand auf die Schulter und veranlaßte sie, aufzusehen. "Bist du es, Carsten!" rief sie aus und trocknete die Augen.

Daß der Vetter auch gerade jest kommen mußte, wo sie am liebsten allein sein wollte. Konnte er denn nicht in seinem Hospital bleiben? Er kam ja fast täalich hierber!

Im Grunde war es häßlich, ihn nicht freundlich zu empfangen. Er war so gut und brav. Da stand er breit und schön und sah sie mit seinen klaren, blonden Augen an.

Es schmerzte ihn offenbar, sie weinen zu seben.

"Mutter ist wieber frank geworden," flüsterte sie.

"Aber darum brauchst du doch nicht so zu weinen. Es ist kalt hier. Romm mit mir zu den anderen in das Wohnzimmer. Aber liebste Ida Sosie, so trodne doch jett die Augen ab! Du schüttelst den Kopf? Willst keine Bernunft annehmen?! Nur weinen und weinen?"

"Alles ist so traurig. Ich kann es nicht mehr aushalten," sagte sie hinter ben Händen hervor.

"Aber so schlimm ist es boch gar nicht. Ich begegnete eben Onkel auf ber Treppe. Er sieht die Sache nicht so ernst an."

"Aber das tue ich!"

Er mußte über sie lachen, wie sie basaß und sich in ihrem Elend verhärtete. Die Augen waren blank und rot. Und das Haar, das sie zu ihrer Pariser Frisur, wie sie es nannte, aufgesteckt ihatte, warf einen krausen, lächerlichen Schatten an die Wand.

"Laß uns einen Spaziergang machen, Cousine If! Das Wetter ist

herrlich, so frisch, so recht, wie du es gerne hast. Ich will auch den ganzen Weg über mit dir vom Theater reden. Du sollst sehen, die Luft wird dir gut tun."

"Seute nicht! Ein andermal. Mein Gott, Carsten, du mußt boch sehen können, daß du nichts für mich tun kannst. Ich will am liebsten in Rube sein."

Er lächelte nachsichtig. Sie lief in ihr eigenes Zimmer. Das lag nach bem von Speichern und Packhäusern umgrenzten Hof hinaus. Die kahlen Eschen neigten sich im Winde.

Sie warf sich auf bas Sofa, bohrte bas Gesicht in die Polster und lag ganz still ba, die Hände gegen die Augen gepreßt.

"Iba Sofie!"

Inger stand in der Tür. Das rotbraune Haar umwogte den Kopf. "Ich bin hier!"

"Gott sei Dank," seufzte Inger und tastete sich nach bem Sofa hin. Iba Sosie erhob sich und machte ihr Platz neben sich.

"Carsten ist eben weggegangen!" slüsterte Inger unt bemselben halb eigensinnigen, halb tränenerstickten Ton in der Stimme. "Es ist so trübsselig bei uns im Wohnzimmer. Vater und Tante sprechen von Krankheit und Geldangelegenheiten. Ach, wenn wir doch nur alle tot wären!"

"Ich will nicht tot sein!" rief Iba Sosie heftig aus. "Ich will mein Leben erst ansangen. Geh, rück von mir ab! Du zerknitterst mein Kleib! Du qualst mich zu Tode mit beinen melancholischen Augen."

Jeder Nerv in ihr war erregt. Ihre Hände zitterten. Ihr herz bämmerte.

"Geh, sage ich!".

Inger legte betrübt ben Kopf in ihren Schoß. Sie verstand kein Wort von bem Ganzen.

"Jeber Mensch muß boch ein Anrecht auf das Glück haben. Ich verlange meinen Anteil, um weiter leben zu können. Ich habe nie etwas anderes als Rummer gekannt. Es sing damit an, daß Mutter sich in den Schauspieler Ernst verliebte. Ihr wart noch zu klein, um es zu versstehen. Ihr spieltet, wenn Mutter fort war. Ihr schliefet, wenn sie des Abends vom Theater nach Hause kam. Aber ich hörte die Szenen im Wohnzimmer. Gott weiß, wie oft ich dis spät in die Nacht hinein in meinem Bett gesessen und gelauscht habe! Ich saß da und zitterte am aanzen Leibe und weinte. —

Zuweilen fragte Vater mich aus. Er wollte wissen, ob Ernst hierher käme, wenn er nicht zu Haufe war. Ich log. Ich fürchtete mich so. Vater ist so heftig.

Und dann den Abend, als die Nachricht kam, daß Ernst sich auf dem Theater erschossen hatte, und Mutters Wahnsinn zum erstenmal ausbrach.

— Seither ist es Schlag auf Schlag gekommen. Baters Spekulationen schlugen fehl. Das Landhaus wurde verkauft!

Zett ist etwas mit Hoppe u. Co. in Hamburg los. Auch benen sind wir Gelb schuldig. Wie soll das werden? Bald sind wir oben auf, bald sind wir tief unten. Der Schein muß bewahrt werden. Es ist zum Verzweiseln!"

Inger legte ben Arm um Iba Sofiens Hals. Der Kopf sant auf ihre Schulter.

Iba Sosie merkte es nicht.

"Resignieren? Nie! — Ich will sehen, daß ich mich im Leben vorwärtsbringe!"

Inger wurde auf einmal schwer und kalt. Joa Sofie sah, wie sich eine fahle Blässe über ihr Gesicht ausbreitete.

"Inger! Du barfit nicht ohnmächtig werben!" rief sie angsterfüllt.

Ingers Körper war starr und gefühllos.

"Das Leben!" fummte es in Iba Sosiens Ohren. "Das Glück!" Sie stellte die gewöhnlichen Wiederbelebungsversuche an.

#### III.

Fräulein Mercebes Willemoes, die Tochter des Hofjägermeisters auf Rngensholm, war unerwartet zu Besuch gekommen.

Jett saß sie dadrinnen im Wohnzimmer, fein und niedlich in der eleganten schwarzen Tuchtoilette mit Persianerbesat. Auf dem hellblonden Kopf trug sie eine kleine Toque, die deutlich erzählte, daß die junge Dame soeben aus dem Ausland zurückgekehrt sein mußte. Die Musse, ein grüner Kolibri in einem Weer von gelben Spitzen, daumelte graziös an einer dünnen Verlenkette hin und her.

Tante Oktavie saß still und ganz vernichtet von so viel vornehmer Pracht da. Sie glich einem verwundeten Krieger mit dem Taschentuch, das sie infolge eines unerschütterlichen Aberglaubens immer stramm um die Stirn band, wenn sie ihre "General-Ropfschnerzen" hatte.

Karen und Ellinor standen Arm in Arm mitten im Zimmer und flüsterten. Von Zeit zu Zeit stießen sie sich an und begruben die kichernsten Gesichter in der Schürze, was gar nicht geeignet ist, um eine ältere Schwester zu ermuntern, die glühend wünscht, daß ihre Familie sich vorsteilhaft ausnehmen soll. Ellen war nicht zu Hause. Inger aber saß neben Ida Sosie und verschlang jedes Wort von der Unterhaltung, die die beiden jungen Nädchen über ihre gemeinsame Schulzeit führten.

"Liebste Iba Sosie, wie bu den ersten Tag aussahft, als du in der Schule warst, das vergesse ich nie im Leben —" sagte Mercedes Willemoes, die viel lachte. "Aber reizend warst du mit dem zu kurzen, grünkarierten Kleid und den bloßen Armen. Die Frisur war aber doch das allerbeste.

Dein Haar war mit Wasser gekämmt. Und dann die Manschetten mit dem Spitzenbesat! Du warst wunderschön!"

"Was für Unsinn wir zusammen machten. Wie reizend warst bu gegen mich!"

"Wie gern ich hierher zu euch kommen mocht! Es war so ungeheuer interessant. Deine Mutter, die ihre Rollen in ihrem Zimmer übte, so daß man sie schon von weitem schluchzen und morden hörte! Und die Kornsböben und die großen Speicher! — Wir amüsterten uns hier viel besser als in den Kindergesellschaften bei uns. Und in den Ferien, auf dem Gut, ließ uns die selige Mademoiselle nie aus den Fingern. Wie lange das alles her ist! Vier ganze Jahre habe ich mich um dieser Gesangstunden willen im Ausland umhergetrieben. Aber jetzt mußt du zu mir nach Nygensholm hinauskommen. Das mußt du mir versprechen!"

Fräulein Oktavies Gastfreiheit trug allmählich ben Sieg bavon über ben Schrecken, ben ihr ber Besuch eines so vornehmen Sastes wie Fräulein Wercebes Willemoes eingejagt hatte.

"Denk boch nur, wenn sie ben Tag gekommen wäre, wo es so schlimm mit Frau Blaase aussah," flüsterte sie Birthe zu, während sie eine der feinen Kristallschalen mit Obst füllte. "Was weiß so ein Mädchen von Kummer und Elend? Der Hofzägermeister vergöttert sie. Sie kann alles haben, worauf sie nur mit dem Finger zeigt. Und Geld haben sie wie Heu! Von der Mutter hat sie schon ein ganzes Vermögen. Jett will sie einen Karneval auf ihrem Gut veranstalten! Und Ida Sosie soll dabei sein. Und der Herr sagt natürlich gleich ja!"

"Fräulein Iba Sosie lebt für gewöhnlich ja auch so still. Und jung ist man ja nur einmal," sagte Birthe. Birthe hatte eine Leidenschaft für Kaffee und Berlobungen.

Tante Oktavie sette die Erfrischungen auf den Tisch im Wohnzimmrr. "Und dein Better?" fragte Fräulein Mercedes, mährend sie sleißig Nüsse knacke. "Er hat ja ein so gutes Sramen gemacht, nicht wahr?"

"Ja natürlich. Alles, was Carsten tut, bas macht er gut."

"Ausgenommen den Hof. Darauf versteht er sich absolut nicht, sonst hätte er dich schon längst überreden müssen, dich mit ihm zu verloben. — Weißt du noch, als sein Vater, der Konsul, uns mit auf den Schulball nach Herlufsholm genommen hatte und Carsten dir eine Tasse kochenden Thee den Rücken hinuntergoß? Du weintest. Und er, der so schrecklich verliebt war, wußte nicht aus noch ein. Wie prächtig er war!"

"Das ist er noch, die personisizierte Güte. Er hat nur einen Fehler: er ist so verzweiselt wenig spannend."

Die beiben jungen Damen wollten sich zu Ingers Kummer, die den Vetter sehr bewunderte, vor Lachen ausschütten über diesen seinen Mangel. "Dann bleibt es also dabei, daß du zum Karneval kommst und einige

Tage auf Rygensholm bleibst. Du sollst mir Komödie vorspielen. Wir haben so viel miteinander zu reden!"

Fräulein Mercebes verabschiebete sich. Draußen auf ber Diele stieß sie auf Frau Nielsen, die huldselig grüßte. Sie hatte den Hofjägermeister gepstegt, als er im Herbst trank war. Mercedes küßte Jda Sosie und eilte die Treppe hinab, mit einem winzigen Spikentaschentuch winkend und mit einem imponierenden seidenen Unterrock rauschend.

Iba Sosie aber saß staunend in ber sonnendurchschienenen Wohnstube, die noch den Dust ides feinen Veilchenparfüms und die Schallwellen munterer Worte und filbernen Lachens barg.

Dann schlich sie lächelnd über Treppen und Sänge nach bem großen, bunklen Kontor des Baters hinüber, um die Beschaffung eines chinesischen Kostums zu ermöglichen, benn daß sie in einem solchen auf dem Karneval erschenn wollte, hatte sie sofort beschlossen.

— Je näher ber Tag heranrückte, um so verständnistoser schüttelte Fräulein Oktavie den Kopf über die sieberhafte Unruhe, die sich Ida Sosies bemächtigt hatte. Und als sie an dem Morgen des Tages, an dem das Fest stattsinden sollte, einen kleinen chinesischen Fächer auf einem der Speiseskammerborte entdeckte, geriet sie völlig außer sich.

"Der Teufel hole den Trödel!" sagte sie und stürzte in das Wohnzimmer, um sich nach Ida Sosie umzusehen und sich zu vergewissern, daß diese ihre Pflicht tat.

Da brinnen aber harrten ihrer noch größere Überraschungen. Dichter Staub bedeckte alle blanken Flächen, die Teeblätter, mit denen der Teppich gereinigt werden sollte, lagen in großen, feuchten Haufen auf der Erde. Die Tulpen zwischen den Doppelfenstern ließen matt die geschwollenen Köpfe hängen.

"Ida Sofie, wo bist du?"

Iba Sosie antwortete nicht. Sie ging der Tante am liebsten aus dem Wege, wenn diese heftig war. Tante Oftavie wurde so erschreckend häßlich, wenn sie schalt. Schön war sie übrigens niemals mit den kurzssichtigen Augen und dem vom Jahn der Zeit mit Runzeln gezeichneten Gesicht. Und wie viel man auch dat, wollte sich die Tante nie ein wenig herausputzen lassen. Die Kleider mußten nach ganz bestimmtem Schnitt, ohne Halsquerder gearbeitet werden. Das Haar trug sie im Netz. Und dann das Sammetband, das sie um den Hals trug! Ida Sosie mußte den beiden Kleinen zugestehen, daß dies Band der Tante eine gewisse Ühnlichseit mit Ingers Katen, Franz und Sigil, verlieh.

Die beiben Rleinen waren im Grunde ganz wisig und sehr ausgeweckt. "Darf ich mir wohl die Frage erlauben, womit in aller Welt du jest die Zeit totschlägst?" Die Tante donnerte gegen Ida Sosiens Schlafsstubentür.

"Ich probiere mein Koftum an," ertonte eine singende Stimme.

"Das haft bu schon ben ganzen Morgen getan."

"Es ist auch wunderschön. In einem Augenblick komme ich und zeige es dir," sagte Iba Sosie so mutig, daß die Tante, durch diese neue Taktik überrascht, unwillkurlich schwieg und sich entsernte.

Iba Sosie siand in ihrem Zimmer und streichelte die Seibe mit schonender Hand. Sie drückte sie an sich und ließ sie im Tageslicht aufsblitzen. Sie hüllte sich in das Gewand, schlang die lange Schärpe um ihre Taille und sing an, sich im Takt zu ihrem Gesang zu wiegen. Das Haar, das mit rosendustender Britantine mißhandelt war, stand zu einem goldigen Knoten gedreht, steif in die Höhe.

Better Carsten war wie gewöhnlich auf seinem Wege vom Hospital herausgekommen, um sich nach ber franken Tante umzusehen. Er stand im Wohnzimmer und klatschte in die Hände, als Jda Sosie in leisen Schwingungen hereingetanzt kam.

"Wie gefällt es bir, Carften? Mache ich es gut?"

"Senke den Blick! Der Kopf ist nicht schlaff genug. So! Jest ist es ausgezeichnet. Do du eine ganz korrekt durchgeführte chinesische Prinzeß bist, weiß ich nicht. Reizend bist du aber, weiß Gott!"

"Sind die Armel nicht drollig? Und betrachte das Zeug einmal genau. Es sind große, erhabene, grünlichblaue Buketts in der Seide. Teuer ist es nicht gewesen. Ich habe es geradezu gefunden."

"Diese bewunderungswürdige Eigenschaft pflegt den Einkäufen der Prinzessin ja eigen zu sein," sagte Carsten. "Du scheinst dich heute übers haupt deines Lebens zu freuen. Das ist etwas ganz anderes als neulich abend, du weißt wohl noch."

"Fange nun, bitte, nicht wieder bavon an! Schweig!" bat sie und machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand, so daß die weiten Armel durch die Luft sausten. "Jest will ich mich amüsieren. Ich will Revanche für mein Stilleben haben!"

"Könntest du nicht endlich etwas Bernunft annehmen!" sagte die Tante. "Da liegt die ganze Wäsche von sechs Wochen, die eingeseuchtet und gereckt werden muß."

"Ja, jest will ich hingehen und mich umkleiben. In zwei Minuten bin ich wieder hier."

"Glaub' nur ja nicht, daß sie kommt," rief die Tante aus und feufzte verzweifelt, während Ida Sofiens Singen über die Diele herüber ferner und ferner klang.

"Du solltest Foa Sosie nicht so hart anfassen. Sie sollte ihren Willen haben und Schauspielerin werden. Hast du den Ausdruck in ihrem Gesicht gesehen, als sie tanzte? Sie ging so ganz in ihrer Rolle auf, daß ich überzeugt bin, sie hat in dem Augendlick geglaubt, daß sie wirklich eine Chinesin sei. — Übrigens sinde ich, daß die Anregung, die ihr eine so



kleine Zerstreuung bietet, der beste Beweis bafür ist, welch armseliges Leben sie führt."

Fräulein Oktavie sah ärgerlich vor sich hin mit gerunzelter Stirn und beleidigtem Mund.

"Ich kann noch immer hören, wie sie da draußen auf dem Gang herumstrippelt." sagte sie bitter.

Carften lachte laut auf und öffnete bie Tür.

"Cousine!" rief er. "Prinzesin!"

Sin gelber Schatten, weiße Arme, grünlichblaue Blumen, raschelnde Armel, tanzende Küße in dem dunklen Gana — —

"Halte auf, Iba Sosie! Du ziehst bir den bitteren Zorn beiner Tante zu. Denk" an die Sisenbahnsahrt nach Rygensholm heute nachmittag. Wenn du dich jetzt ermüdest, wirst du ja so blaß, und du behauptest ja, daß dich das nicht kleidet. Ich prophezeie dir einen Sturm, wenn ich gegangen bin, denn eben marschiert Tante Oktavie nach dem Trockenboden hinauf, ihre Hausssklaven in geschlossenem Trupp hinter ihr!"

"Du alter Better Bernunft!" Wie ein goldiger Blitz glitt sie an ihm vorüber.

"Du unverbefferliche Mamfell Rafeweis!" Er fing fie ein.

"Du zerknitterst mich, Carsten. Sieh nur, wie du mein schönes Kostüm ruinierst. Jest muß ich mich umkleiben. Komm zu mir herein und sage mir Abieu, wenn ich fertig bin."

"Jest bin ich in Ordnung!" rief sie nach einer Weile durch die Tür und ließ ihn hereinkommen. "Setze dich in den Lehnstuhl an den Tisch, das ist das Bequemste. Hier hast du Zigaretten und einen Aschenbecher."

Carsten sah sich mit Wohlbehagen um. Er hatte das Zimmer der Cousine gern. Es war so gemütlich mit den alten Möbeln, die sie da hineingestellt hatte. Den Teufel dort über dem Sosa hatte er ihr geschenkt. Jett zu ihrem Gedurtstag sollte sie eine Empire-Uhr und Cau de Berveine haben, das sie immer gebrauchte. Er konnte das auch jett spüren. Es schwebte in der Luft vermischt mit dem Geruch von Brennspiritus und verbranntem Haar.

"Warum ist die Tür zu bem Zimmer beiner Mutter eigentlich abgesperrt?" fragte er.

Iba Sofie stand am Fenster und sah eifrig hinaus.

"Es ist eine Borsichtigkeitsmaßregel. Mutter hat es selbst gewünscht. Wenn sie krant ist, kann man ja nie wissen — —"

"Wonach siehst du eigentlich so eifrig?"

"Romm hierher, Carsten! Stell' dich dahin, so! Du mußt dich ein Kein wenig bucken. Und nun sieh auf!"

"Ich glaube wirklich, du kannst einen Schimmer bes Sundes sehen."

"Ja, Carsten. Und da draußen sehe ich ben schwachen Rauchstreifen eines Dampfers. Wäre ich doch an Bord! Das Schiff fährt vielleicht in

ferne Lande. Ach du! Wie ich mich nach der Sonne sehne! Sie zu sehen, sie zu fühlen! Zu wissen, daß sie immer da draußen stünde und strahlte und leuchtete, so daß sie, sodald man die Laden öffnete, sich stauberfüllt ins Zimmer drängte — Ich liebe die Sonne und alles, was hell ist. — Mir wird ganz schwer ums Herz, wenn ich an soviel Herrlickseit denke."

Wie geblendet hielt sie die Hand schirmend vor die Augen.

"Wenn wir statt der Sonne das Wort Glück setzten," sagte Carsten. "Und meine Chrysanthemum, die rot-gelben, die du mir neulich versprachst?"

"Sie sollen hergeschickt werden, ehe du gehst. Abieu, Ida Sosie, viel Vergnügen!"

"Dante, Carften."

"Ida Sosie, sag' mir boch ordentlich Lebewohl," bat er. "Ich habe eine Ahnung, daß es lange währt, ehe ich dich wiedersehe."

3ba Sofie reichte ihm die hand. Sie lächelte unglaublich gleichgultig.

#### IV.

Die Stimmung war sehr angeregt auf dem Karnevaldiner in Rygensholm. Jeht, ehe die Quadrillen beginnen follten, wurde unter allgemeiner Heiterkeit Kaffee im Gartensaal getrunken.

An den weißlackierten Wänden entlang hatten sich lachende und plaudernde Gruppen gebildet. Aus den Fensternischen erkönte ausgelassenes Lachen. Die jungen Mädchen saßen in einer Reihe auf dem Fensterbrett. Ihre Herren waren ausgelassen und amüsant. Sie machten berd den Hof und erlaubten sich, allerlei Scherz und Kurzweil zu treiben.

Ein verirtes Lanun fuhr, mit Schleifen, Bandrosetten und Schellen geschmückt, schen zwischen ben verschiedenen Gruppen umber. Es wurde überall mit Geschrei und Gelächter empfangen. Und es stürzte weiter mit allen den klingenden Schellen, ohne auf seine anmutige Herrin, Fräulein Mercedes, zu achten.

Sie war Précieuse ridicule mit kühn bekolletierter Fischbeintaille, Schönheitspflästerchen auf Hals und Wangen und hochfrisiertem Haar. In der Hand trug sie einen bandumwundenen Hirtenstad. An ihrem Arm hing ein mächtiger Hut mit Rosen. Es hatte einen stürmischen Jubel hervorgerusen, als sie nach Tische singend, das Lamm hinter ihr her trippelnd, aus dem Garten gekommen war.

"Haltet es an!" sagte sie jett.

"Wer das Lamm anhält, foll uns vortanzen!" riefen die Herren.

Das Lamm schlüpfte bähend von dem einen Ende des Saales nach dem anderen, steckte den Kopf hinter die Gardinen, war ganz verwirrt, weil cs nirgends eine Zusluchtsstätte finden konnte, gab plöglich sein Vorshaben auf und sank ermattet und schnausend vor Iba Sosie nieder.

"Das Lamm hat die Prinzessin erkoren, daß sie uns vortanzt!" iubelte man rinasumber.

"Dann hat das Glück ein Ende," näselte Joa Sosiens Tischherr, ein Mephistopheles in Rot und Gold mit einer Hahnenfeder, der kleine, nicht mehr ganz junge Kammerjunker Rosenwinge, der sich über sie gebeugt hatte und sie durch seine Stangenlorgnette sixierte. Der Kammerjunker hatte bei Tische reichlich getrunken. Seinen beißenden Wis hatte er längst aufzgegeben, die Stimme klang lallend. Er redete gelinden Unsinn.

"Sie muffen Ihre Dame freigeben, lieber Kammerjunker," sagte Mercebes.

"Tanzen Sie!" tönte es um Iba Sofie herum.

"Tanzen Sie!"

"Sie werden nicht umhin können, liebes Kind! Bei Gott, Sie können nicht umhin!" sagte ber Hofjägermeister, ber an sie herangetreten war.

Er war prächtig zu schaueu in ber purpurfarbenen römischen Kaiserstoga. Das Gesicht strahlte von Liebenswürdigkeit und Anstrengung. Der Hofjägermeister war so vergnügt, daß das Fest gelungen war. Er ging von einem Gast zum anderen und bat, man möchte sich amüsieren.

Und so amusierten sie sich alle.

Und der Hofjägermeister am allermeisten.

Iba Sosie sah sich ein wenig ängstlich nach Rettung um, fühlte aber sehr wohl, daß es keine gab. Sie war nach allen Seiten hin von einer bunten, lebenden Mauer eingeschlossen, an allen Seiten umwogt von einem schimmernben, frembartigen Schwarm. Da waren starke Farben, lächelnde Gesichter und weiße Arme. Blumen streuende Frühlingsgöttinnen, stattliche Hoffavaliere, Pierretten, bunte Harlefins brängten sich um sie und sagten, sie solle tanzen.

"Fange nur an, sonst kommst du vor den Quadrillen nicht mehr bazu," flüsterte Mercedes.

"Ja, jest will ich tanzen!" sagte Iba Sosie entschlossen.

Sie fing mit kleinen Pas und unmerklichen Schwingungen an. Man sah kaum, daß sie tanzte.

Nach und nach aber erweiterte sich ber Kreis der Umstehenden. Sie zogen sich an die Wände des Saals zurück. Ihre Blicke hingen an der sich fächelnden, sich wiegenden, goldgelben Prinzessin.

Der Schimmer der Wachsferzen an den Kristallkronen lag, von roten Schirmen gedämpft, weich auf den seinen Umrissen der Mädchengestalt. Sin kleiner tropischer Bogel hackte seinen scharfen Schnabel in die raschelneden seidenen Falten der Brust, als suche er Schutz in den blassen, grünlicheblauen Blumenbuketts. Die Ürmel glitten an den weißen Armen in die Höhe, die weich und zart von Form waren. Sie verschlangen das Licht. Tie Augen der Tänzerin starrten unter den lässig gesenkten Lidern gleich:

gültig in die Luft. Da war kein Lächeln, kein Zittern, kein Wiberschein von Erregung in dem blassen Antlip.

Sie machte eine plötliche Wendung, sah auf, senkte den Fächer und hielt in ihrem Tanze inne.

Ad, Herr im Himmel!

Da stand er vor ihr, ganz dicht, schwindelnd dicht, groß und schmächtig, in dem flaschengrünen Rock mit dem Spizenjabot und den strahlenden Diamantknöpfen.

Sie hatte ihn schon bei Tische gesehen. Sein bleiches, markiertes Gesicht hatte sofort ihre Aufmerksamkeit erregt. Das Gesicht vergaß man nie wieder. Die Augen waren dunkel, der Mund sein und bartlos.

Und das Lächeln, das fab sie jest. Ach Gott, das Lächeln!

Ihre Augen wurden groß und staunend entzudt. Wie eine ploglich zum Leben erwachte Bilbfäule vornübergebeugt, die Hände auf ber Brust gefaltet, starrte sie geblendet in sein Lächeln.

Denn bas Lächeln hatte es ihr angetan.

Das machte sein Antlitz so strahlend hell. Es lag sein, unbarmherzig spottend um den Mund. Es war im Blick, zugleich befehlend und zitternd milbe, zugleich hart und doch bezaubernd sanst.

Man fand barin bie Berheißung auf ein taufenbfältiges Glud.

Dann wurde es plöglich dunkel um sie her, als erlösche jedes bligende Licht im Saal. Denn sein Lächeln war verschwunden. Er betrachtete sie ausmerksam forschend, wandte sich nach Mercedes um und sprach eifrig mit ihr.

Iba Sofie schwindelte es plötlich.

Es fiel ihr auf, wie fein, zierlich und klein seine hand in bem gold- verzierten Handschuh mar.

Das Ganze war wie ein Traum.

Die Quadrille mar porüber.

Iba Sosie saß allein in einem ber kleinen Kabinette. Die Hände mit den vergoldeten Nägeln lagen schlaff in ihrem Schoß.

Man tanzte im Gartensaal. Das Geräusch und das Lachen drangen zu ihr herüber. Sie hörte Schritte über den Fußboden und die spielenden Töne einer in die Ewigkeit fortgesetzten Polka.

Sie war todmüde. Ein Weinen im Halse, starrte sie finster vor sich hin. Sie fand die Lichter blendend und die Welt hart.

Der Kopf schmerzte ihr, die Augen brannten. Sie lehnte sich in das Sosa zurück und flützte den Nacken gegen den Rand. Aber es war un= möglich, auch nur eine Minute Ruhe zu finden.

Aus dem Speisesaal an der anderen Seite des Ganges ertönte lautes Rirren von Silberzeug und Gläsern. Die Dienstboten gingen aus und

ein. Sie rebeten gebampft. Einer von ihnen summte eine Melobie vor fich bin.

Aber das alles war viel besser als diese ewige Bolka.

"Hören Sie boch auf mit dieser ekelhaften Melodie!" rief sie aus und hielt heftig die Hände vor die Ohren. Gleich darauf versank sie wieder in die frühere, mutlose Stellung.

Wenn sie nur begriffe, weshalb sie ihn abgewiesen hatte, als er, nachbem sie getanzt hatte, kam, um sich ihr vorstellen zu lassen. Wenn sie nur begriffe, weshalb sie gesucht hatte, ihn zu meiben. Ihr Herz hatte boch vor Spannung beinahe aufgehört zu schlagen, sobalb sie ihn nur in seiner Nähe gefühlt hatte.

Sie hatte sich in eine Ausgelassenbeit ohne Zweck, ohne Ziel hineingearbeitet. In einem Augenblick war sie der Mittelpunkt eines gaffenden Publikums geworden. Sie hatte ausgelassene Dinge gesagt, sie wußte nicht mehr was. Sie war immer forcierter, immer sieberhafter geworden.

Und mährend dieser ganzen Zeit hätte sie ihr Leben bafür gegeben, wenn sie ihn hätte zurücklehren sehen — — —

Das also war er, von bem man auf Rygensholm so oft gesprochen hatte, Treben Fabricius, ber musikalische Gutsbesitzer von Meilgaard, ber Enkel der Geheimen Konferenzrätin, die sie als Kind in den Ferien hatte auf Biste kommen sehen in der Staatskutsche mit Gesellschafterin und Diener.

"Der schöne Fabricius!"

Das tugendhafte Kopenhagen beschäftigte sich so viel mit ihm wegen seiner extravaganten Gewohnheiten. Man erzählte von einigen kleinen, ausländischen Sängerinnen. Man erzählte so viel. Sie glaubte es nicht. Es war ja eine der nationalen Eigenschaften, gleich jeden mit Schmutz zu bewerfen, der sich auch nur einen Zoll breit über das gewöhnliche Riveau erhob.

"Du wunderbarer Fabricius! Du könntest nichts tun, als was schön und gut ist. Ich könnte vor dir in den Staub niederfallen und dich anbeten."

Ingers bleiches Gesicht stieg plötlich vor ihr auf. Gine unbegreisliche Sehnsucht nach der Schwester ergriff sie. Sie zog die Gardinen zurück und legte die Wange gegen die eiskalte Fensterscheibe.

"Du munberbarer Fabricius!" flufterte fie.

Rohlschwarz breitete sich ber Park unten vor den Fenstern aus. Der Himmel war voll von leise schimmernben Sternen.

Und dann ftand er plöglich in der Türöffnung mit leicht gesfenktem Haupt.

Er sprach mit ihr. Er fragte sie lächelnd nach diesem und wiederholte seine Fragen.

Sie sah, daß sich die Lippen bewegten. Sie hörte, daß er sprach, erfaßte aber ben Sinn ber Worte nicht.

"Mabemoiselle Chrysanthome!" sagte er und forberte sie mit einer Handbewegung auf, auf dem feuervergoldeten Rokoko-Kanapee unter dem Fenster an seiner Seite Blat zu nehmen.

"Ja, bas Leben ist lauter Gefang und Tanz für so ein kleines Mädchen!" rief er aus.

Er saß vornübergebeugt da, die Arme auf die Kniee gestützt. Er wand unter den Spitzenmanschetten die schmalen Hände, als wolle er sie abtrocknen.

Sie fühlte instinktmäßig, daß er die Stimme dämpfte, als fürchte er, sie einzuschüchtern.

"Das Leben ist nicht immer so leicht, nicht für mich! Ich finde, das Leben ist schwer zu leben."

"So?" fragte er intereffiert.

Er runzelte die Brauen, sah aber nicht auf. In die brausenden Spitzen seines Jabots waren ununterbrochen Rosengirlanden mit auszgenährem Grund eingestreut.

"Das Leben ist völlig unüberkommlich!" entfuhr es ihr. \*"Es ist, als tappe man in Iber Finsternis und zöge an einer Kette, um die Stelle zu finden, wo der Ausgang ist. Man kann nicht. Das Ganze geht in einem ewigen, trübseligen, rätselhaften Ring."

"Bon der fröhlichen Chinesin ist jett ja nichts mehr übrig als das goldgelbe Gewand, die blauen Buketts und der kleine, hackende Vogel," sagte er ermunternd, als wolle er ein betrübtes, unvernünftiges Kind trösten. "Aber um so größer ist die Freude für den, der imstande ist, eine so niedergeschlagene junge Prinzessin davon zu überzeugen, daß das Leben wirklich viel Glück in sich dirgt. Um so größer ist die Ehre für den, der sie der Herrlichkeit der Erde entgegenführt und ihr die Augen für die Welddien des Lebens erschließt."

Sie hatte sich erhoben und sah ihm lachend in das Gesicht. Es zitterte nedisch um ihren Mund. Die grauen Augen wurden schwarz.

Wunderschöne Augen hatte sie! Und wie der Kopf angewachsen war. Und der gerade, schlanke Kücken hinter der strammen Seide! Der Hals breitete sich blendend weiß, stark pulsierend zu beiden Seiten unter dem gelben Bund des Gewandes aus.

"Lassen Sie mich vorüber," bat sie, als er mit nedischem konventionellem Widerstand die Türöffnung versperrte.

Er schüttelte nur abwehrend ben Kopf.

"Lassen Sie mich vorüber!" wiederholte sie halb emport, halb er- schrocken.

Er rührte sich nicht.

"Ich will hinaus. Ich will in ben Saal und tanzen!" rief sie, burch seinen beharrlichen Widerstand erregt, aus.

Ohne eigentlich zu wissen, was sie tat, lief sie gegen ihn an, um sich

mit Gewalt ben Weg zu bahnen.

Sie sah ihn babei an. — — Sie hielt inne, fank in die Kniee. — Giner jeden ihrer Bewegungen entfuhr ein leiser, klagender Seidenlaut.

Er hob sie fürsorglich aus ber zusammengesunkenen Stellung auf.

Ihre banbe behielt er in ben feinen.

"Montag kommen Sie ja mit Hoffägermeisters zu uns nach Meilsgaard zum Diner. Dann ladet meine Großmutter, die Geheimrätin, Sie ein, zu uns zu kommen, wenn Sie von Rygensholm fortgehen. Sie müssen Ja sagen, Fräulein Blaase, Sie müssen zu uns kommen, ehe Sie nach Hause reisen. Versprechen Sie mir das!"

Er sprach eindringlich, ernsthaft.

"Ja!" 'ssüsterte sie tonlos. Die Augen waren geschlossen. Das Gesicht schimmerte weiß in dem Lampenschein. Da auf einmal fing es an, um den Mund zu zucken, hinter den Wimpern zu zittern. "Es ist ja, als sollte ich mich für Zeit und Ewigkeit verschreiben!" rief sie halb lachend, halb weinend aus.

"Verzeihen Sie mir! Ich sehe, ich habe Sie erschreckt," sagte er und gab ihre hande frei.

Die Musik im Tanzjaal war, ohne daß sie es gehört hatten, verstummt.

"Zum Souper! Zum Souper!" rief man.

Der Kammerjunker kam hereingeschlenbert.

"Der Herr Gutsbesitzer im Tete-a-tete!" rief er aus. "Ein kleines Joyll! Ich ziehe mich zurück!"

"Du bist betrunken, Rosenwinge!" sagte Fabricius.

"Ja, das weiß Gott!" räumte ber Kammerjunker näselnd ein.

Aus dem Epzimmer, das in eine Hölle verwandelt war, hörte man einen immer machsenden Lärm.

Die Gesellschaft begab sich zu Tische mit einem Standal, der der Mächte ber Finsternis würdig war.

#### ٧.

Es war, als wolle ber Regen nie wieder aufhören.

Einmal an einem bämmernden Morgen hatte er angefangen, in heftigen, kurzen, trommelnden Schauern zu fallen. Er nahm zu an Kraft, je mehr die Nacht dem Licht wich, bis er um Mittag in einem seinen Schleier über dem Herrenhaus, den Wirtschaftsgebäuden und dem Garten von Meilgaard lag.

Es wehte nicht. Da war auch nicht die geringsie Bewegung in der Luft zu spüren. Es regnete nur, und zwar ohne Aufenthalt. Es nahm kein Ende.

Die kupfergrünen Türme bes Herrenhauses streckten zierlich die feinen Spiken burch ben Rebel.

Sah man über die Treibhäuser hinweg nach dem "Pavillon", so verschwammen himmel und Erde ineinander: eine graue Linie, die in die Ewigkeit überging.

Die Thujas in steifen Gruppen unten auf bem Rasenplat hart an bem gewundenen Lauf des Kanals glänzten kohlschwarz vor Nässe.

Rosen mit Regen in ben Kelchblättern rahmten in langen Beeten die Gänge des Gartens mit duftenden Mauern ein, die unter dem schweren Fall der Tropfen rot und gelb herabzustattern begannen.

Der iherbstlich bunte Wein bes Mauerspaliers am Pavillon fiel auf den Erboden und auf die kleinen, niedrigen Rokokokanke, die ganz verschwanden unter dem weichen, rotgoldigen Blätterteppich.

Ganz oben an der schwarzgetäfelten Marmortreppe des weißen Hauptsgebäudes duftete es stark nach Reseden. Dieser Duft erfüllte die Luft des Gartens überall. Es wurde nur oben an der Terrasse durchdringender und deutsicher.

Und der Regen strömte auf den mit Hypotheken belasteten Hof herab, an dem die Fabriciusse seit Jahrhunderten gezehrt hatten. Hier wohnte der letzte des Geschlechts, Herr Treben. Hier hielt er Hof.

Der Boben war längst verpachtet. Herr Treben hatte sich nie mit ber Bewirtschaftung bes Gutes befaßt. Er war nur mit seiner Musik und seinem Vergnügen beschäftigt.

"Süßling! Kleiner Süßling!" rief die Gesellschafterin, Fräulein Hagenstebt, die in der offenen Gartentur stand.

Sie lockte und tat lieblich, um den russischen Mops der Geheimkonferenzrätin zu bewegen, die Terrasse zu verlassen und in den Gartensaal zu kommen.

"Süßling erkältet sich braußen im Regen, in all ben nassen Blättern. Komm! Romm! Komm! Sei ein sieber süßer Schak!"

Süßling schielte heimtückisch zu ihr hinüber, rührte sich aber nicht. Der "Schat" lahmte am rechten Vorderbein, weshalb sein Gang schwersfällig und watschelnd war. Sein gestutzter Schwanz war von Natur reichslich mit unbehaarten Warzen ausgestattet. Der Mops verbreitete einen strengen Geruch, was indessen seinen Reiz für seine demütige Bewunderin nicht verringerte.

"Ja, bann bekonnnt der Schatz seinen bösen, abscheulichen Husten, und dann muß er am Ende gar sterben. Er weiß ja, was der Doktor von ihm gesagt hat, als er das lette Mal krank war. Aber der Schatz will seinen bösen Husten ja nicht haben. Er kann es nicht übers Herz bringen zu sterben. Denn er weiß, daß wir dann alle weinen würden.
— Bei Gott im hohen Himmel! Er rührt sich nicht vom Fleck!"

rief das Fräulein aus. Sie griff nach dem Klingelzug, der aus bunten Glasperlen genäht war. Und der Diener Herr Hansen kam herein.

Hansen bekam sofort einen Anfall von ehrerbietigebienernder Verswunderung über Süßlings Klugheit und mußte dann die Tadellosigkeit seiner ausgeschnittenen Schuhe opfern und einen Sprung auf die Terrasse wagen. Er rächte sich dadurch, daß er den Hausgott in den Schwanz kniff. Der Hausgott suhr wütend auf ihn ein, er drehte die Augen im Kopf und versuchte, mit seinen elenden Zahnstummeln durch die weißen Handschuhe zu beißen. Bellen oder blassen tat er nicht. Kein Mensch ersinnerte sich je einen anderen Laut von ihm gehört zu haben als das versbissen, wütende Knurren, womit er sich über sein aus Sahnebondons bestehendes Dessert zu stürzen pslegte.

"Du mußt nicht bose sein, kleiner Zuckerhund! Das ist nicht gut für bich!"

Fräulein Hagenstebt setzte sich auf einen niedrigen Stuhl und rief und lockte das Tier. Sie hatte eine sanfte Stimme, eine weiche Figur und eine winzig kleine Nase zwischen Hängebacken, die wie Rosen glühten.

"Ei, so kamm, komm in bein Lusthaus, benn bas willst du ja boch nur." Zierlich hob sie bas Kleib in die Höhe und ließ ben Hund barunterschlüpfen.

Süßlings "Lusthaus" befand sich unter ben warmen Röcken ber Gesfellschaftsbame Hagenstebt.

"Jest sitt er gut!" rief Hansen aus.

"Und warm, mein Schatz. Man kann nichts bazu sagen, daß er die Wärme liebt, so von Gicht geplagt, wie er ist. Er soll bis zu Tisch sitzen bleiben. Es wird wohl bald gegessen."

"Es wird gleich geschellt."

"Wenn die Gesellschaft doch nur aus den Treibhäusern zurücksommen wollte. Der herr hat den Damen Blumen für das Haar versprochen."

Hansen verschwand. Die alte Geheimkonferenzrätin kam mit der Masseuse Ringholm aus dem blauen Kabinett, wo sie jeden Tag vor Tische einige geheimnisvolle Strapazen vollführten.

"Das linke Bein nehmen wir heute nachmittag vor," sagte bie Masseuse. "Dann bekommt ber Arm noch eine tüchtige Behandlung, und wir machen ben Beschluß mit Frau Geheimrätins gewöhnlicher Rückensbiegung."

Die Ringholm ließ die Hände im Takt in der Luft massieren. Die Daumen waren im Lause der Zeit durch die Arbeit entwickelter und breiter geworden, als schön und natürlich war.

"Dann muß der Hund jest wohl mit Kampfer eingerieben werden. Wo ist der kleine Hund?"

Süßling fauchte wie ein Rasenber unter ben Röcken.

"Sei nur ruhig! Sie können bich nicht friegen," flüsterte Fräulein

Hagenstebt und richtete sich auf, bereit, ben täglichen Kampf aufzunehmen. "Der Schatz sit in seinem Lusthaus. Das Lusthaus ist nun einmal seine kleine Freistätte."

"Warten Sie bis heute abend, oder überschlagen Sie heute einmal. Der Kampfergeruch ist abscheulich. Soll das arme Wurm durchaus einzgerieben werden, so schieben Sie es noch ein wenig hinaus. Jetzt schellt es! Und wo ist die Jugend?" fragte die Geheimrätin.

"Der Herr benkt nicht an bas Diner! Er ist so eifrig beschäftigt, bie Damen zu schmucken," sagte Fräulein Hagenstebt. Zwei Zornes-Rosen stiegen in die Wangen und vermischten sich mit den Rosen der Krankheit.

"Regen Sie sich nur nicht auf, meine Liebe! Die Jugend muß ein wenig Kurzweil haben."

Die Geheimrätin bulbete nicht die leiseste Kritik, wo es sich um den Enkel handelte.

Die Gnädige war eine schöne, alte Dame mit falschen kohlschwarzen Hängelocken, die das feine Gesicht, das infolge von Massage und Pflege keine einzige Falte hatte, im Kranz umgaben. Die Nase wölbte sich mit hochabeliger Biegung. Der Mund war ein wenig scharf in den Linien aeworden. Das Kinn war aber noch so schön wie gemeißelt.

Die Gnädige trug ein festgeknöpftes, strammsigendes Seibendamastkleib. Dazu weiße Strümpfe mit schwierigem Strickmuster und Schuhe mit hohen Absähen und silbernen Spangen. An beiben Daumen saßen Diamantringe mit großen Steinen.

"Hansen muß hingehen und die Jugend suchen. Die Jugend ist am Ende nach der Aussicht gegangen."

Auf der Aussicht war keine Jugend. Nur eine Schar schreiender Kräben.

hansen kam mit naffen Fußen und unverrichteter Sache gurud.

"Dann ist die Jugend noch in den Treibhäusern! Hansen muß noch einmal schellen. Aber stark! freilich ist es langweilig, sehr langweilig, am unangenehmsten aber ist es für die Gesellschaft selbst. Wenn die Jugend die Essent nicht inne hält, muß sie die Potage kalt verzehren."

"Der Herr erzählt, Frau Gebeimrätin wollen Fräulein Blaase bitten, hierher zu kommen, wenn sie von Rygensholm fortgeht. Aber das ist wohl nur Scherz? Das kann doch Frau Geheimrätins Absicht nicht sein?"

"Warum nicht? Natürlich bitte ich das niedliche Mädchen. Die Mutter, die Schauspielerin ist eine geborene Lerche, wie Sie sich wohl ersinnern. Mit der Großmutter der Kleinen habe ich seinerzeit viel Kurzsweil getrieben. Und ich liebe nun einmal die Jugend! Die Jugend bringt Leben!"

"Ja, weiß Gott!"

"Biel Leben, Fraulein Sagenstedt."

"Jest sind sie da!" melbete bie Masseuse und sprang mit einem

gymnastischen Sprung von ihrem Plat am Fenster. "Hansen, Hansen, ben Schal und Negenschirm der Frau Geheimrat! Die Frau Geheimrat geht auf die Terrasse hinaus."

"Und Fräulein Hagenstebt will nicht mit?"

Die Gesellschafterin sah mit vorwurfsvollen, wehmütigen Augen auf. "Ich kann mich nicht vom Fleck rühren! Der Schatz fitzt ja unter meinen Röcken."

Das war ein Lachen und Winken von der Gesellschaft her, sie kamen von den Treibhäusern herübergelaufen, die Köpfe por dem Regen gebeugt.

"Nein, wie herrlich es hier nach Reseda duftet!" rief Jda Sofie aus und blieb vor einem der Beete stehen.

Fabricius war sogleich neben ihr.

"Da stehen Sie und schlagen mit den Armen wie ein ausgelassener Bogel mit den Flügeln. Sie sollen Reseda haben."

"Die Jugend erkältet sich!" rief die Geheimrätin warnend von der Terrasse berunter.

Fabricius pfludte und pfludte die buftenden Stengel.

Die andern waren die Treppe ganz hinaufgekommen. Unter Lachen und Kreischen schlugen die Damen den Regen von den Garnierungen der seidenen Kleider.

"Da!" stüsterte Fabricius und reichte Joa Sosie die Blumen, während er sie unverwandt betrachtete.

"Dante!" fagte fie und fah auf.

Sie lächelten beibe. Es war, als kämen sie einander in biesem Augenblick so nahe.

Mercebes stand oben auf der Terrasse. Sie beobachtete sie bie ganze Zeit. Dann beugte sie sich plötlich herab und küßte die Geheimrätin auf die Wange.

"Ja, ja, mein Rind!" fagte bie Gnäbige milbe.

"Die Potage! Die Potage!" rief sie laut.

Iba Sofie lief an die Treppe. Es tropfte schwer von den Zweigen. Der Regen legte sich wie klare Perlen über den Hals.

Fabricius schlenderte mit auffallender Langsamkeit hinter ihr drein. Als er in den halbdunklen Gartensaal kam, öffnete Hansen die Flügeltüren nach dem Eßzimmer. Der Kronleuchter an der Decke war angezündet. Der lange, blumengeschmückte Tisch strahlte von Silber und Kristall.

Sußling kam aus seinem warmen Lusthaus herausgekrabbelt. Er schielte mißtrauisch die Gesellschaft an, die ihn mit Jubel empfing.

"Fort mit bem Röter!" fagte Fabricius.

"Gerr Fabricius mussen nicht so hart mit dem Schatz reden," sagte bie Hagenstedt beleidigt. "Wenn die Herrschaften Süßling nicht leiden mögen, so geht Süßling lieber seiner Wege. Er mag niemandem lästig sein."

"Nede ihn nicht, das arme Wurm, er ist sehr bissig!" sagte die Gesheimrätin und stellte sich an die Spike der langen Reihe von Paaren, auf der gichtschwachen Seite von Hansen unterstützt. "Er hat schon von vornherein genug gegen die Jugend. Die Sache ist die, daß Fräulein Hagenstedt ihn durch zu viel Wärme verwöhnt. Er begnügt sich nicht mehr ins Lusthaus zu gehen, wenn da nur weiße Röcke sind, er verlangt wollene Unterröcke."

### VI.

Spät am Abend saßen Mercebes und Iba Sofie allein zusammen im Wohnzimmer auf Angensholm.

Lachen; muntere Reben, Gutenachtrufen klangen immer schwächer die Treppe draußen hinauf. Schließlich verlor sich das Lärmen in den Fremdenzimmern oben.

Fußtritte burch das Zimmer, das Geräusch eines Fensters, das gesichlossen wird. Das Scharren eines Stuhles — —

Dann wurde alles still.

Der Flügel stand offen, die Lichter waren angezündet. Auf dem Tische standen leere Weingläser, leere Karaffen und Obstschalen. Man hatte, nachdem man aus Meilgaard zurückgekommen war, gespielt und gessungen. Niemand hatte Lust gehabt, aufzubrechen. Es war spät geworden, ehe man sich zurückzog.

Die Bornholmer-Uhr im Wintergarten fandte brei tiefe, bröhnende Schläge aus.

"Jest muffen wir aber sehen, daß wir zur Rube kommen!" Entsichlossen legte Wercebes die Rigarette bin.

"Ich kann doch nicht schlafen. Ich bin gar nicht zum Zubettgeben aufgelegt. Denke dir, ich könnte die ganze Nacht hindurch tanzen!"

"Ich bin todmüde. Gott weiß, wie ich morgen zur Jagd ausgeschlafen haben soll."

Mercedes lehnte sich in den Stuhl zurud. Sie legte den Kopf hinten über und schloß die Augen.

"Du hast den ganzen Tag so angegriffen ausgesehen," sagte Ida Sosie. "Ich habe es schon bei Tische bemerkt."

"War Fabricius lebhaft?"

"Ja; er ist ein vorzüglicher Gesellschafter."

Joa Sofie fühlte, daß sie errötete. Gott fei Dank, daß Mercebes die Augen geschlossen hatte.

"Haft du ihn schon früher, vor dem Karneval getroffen?"
"Nein!"

"Er geht auch eigentlich jett erst so recht aus sich heraus. Nach Beate Oxholms Tobe lebte er ganz still. Er hat sich das sehr zu Herzen genommen. — Es war auch ganz sonderbar, daß sie so kurz vor der

Hochzeit sterben mußte. Ja, jest ist er wohl barüber hinweg. Er holt wenigstens nach, was er in den stillen Jahren versäumt hat!"

Mercedes erhob sich. Sie setzte Gläser und Teller zusammen, löschte die Lichter aus und schloß langsam den Flügel.

"Ich will nur noch zu Bater hinein."

Aber sie setzte sich wieder hin und blieb siten. Sie spielte mit dem Fuß, barg ihn im Teppich, streckte ihn aus. Der rosettenbesetzte Lackschuh glänzte im Lampenschein.

"Du hast dich wohl sehr gut amusiert, Ida Sosie?" sagte sie plötlich. Sie kuhr fort, mit dem Fuß zu spielen, ohne aufzusehen.

"Wundervoll!"

"Wie gefällt dir Meilgaard eigentlich?"

"Es ist wunderschön! Wie ein Paradies!"

"Rimmst du die Einladung ber Geheimrätin an?"

"Ich bente!"

Mercebes sandte einen blitzschnellen, forschenden Seitenblick zu Ida Sosie hinüber.

Sie saß ba und sah mit einer Welt voll lächelnder Unruhe im Blick vor sich hin. Die Hände waren über dem einen Knie gefaltet. Der Hals slieg und sank unter dem Brustausschnitt des hellen Kleides.

"Es wird gewiß amusant werden. Es sind immer so viele Gäste auf Meilgaard, jett zur Jagdzeit. Und Fabricius sprach ja davon, daß er dir beim Sinüben einer Rolle behilflich sein wolle."

"Ja, benke nur, wie hübsch von ihm! Wenn wir fertig sind, gehe ich zum Theater und lege eine Probe ab. Ich soll die Titelrolle in Frous Frou spielen. Er hat das Stück kürzlich in Paris gesehen."

"Gute Nacht!" jagte Mercedes ruhig.

"Dirne!" rief sie, als die Tür sich hinter Joa Sofie geschlossen hatte.

Sie erhob sich und begann, unruhig im Zimmer auf und nieber zu geben.

Sie gab Fabricius nicht frei. Sie wollte ihn nicht verlieren. Großer Gott, sie hatte ihn immer geliebt. Seit Beate Oxholms Tod — und schon vorber.

Und jetzt waren sie im Grunde verlobt, obwohl das letzte, entscheidende Wort nicht gesprochen war. Sie waren durch schweigendes Übereinkommen gebunden.

Die Geheimrätin hatte mehrmals geradezu barauf angespielt.

Und die Leute in der Gegend wußten, daß sie und Fabricius ein Paar werden würden. Es war kein Wunder, daß über sie geredet wurde. Er war ja fast jeden Tag auf Nygensholm. Er ging dort aus und ein, als sei er zu Hause.

Wenn Joa Sosie noch nichts wußte, wurde sie es bald erfahren.

Fabricius dachte sich nichts bei seiner Hulbigung. Er war aufmerksam gegen sie, weil sie so gut aussah.

Joa Sofie war hübsch.

Aber das war sie, Mercebes, auch. Und dann hatte sie Geld.

Fabricius war verschuldet. Sie war die Erbin von Rygensholm. Ihn verlieren! Wie hatte sie das nur benken können!

Aber diese übereilte Ginladung!

Großer Gott, wie erregt sie heute abend war. Es läutete und klingelte ihr in ben Ohren. Das Blut prickelte ihr in ben Fingerspitzen.

Sie setzte sich an den Tisch, schob die Gläser zur Seite und stützte die Stirn in die Hände.

Sie wollte Fabricius nicht verlieren! Sie wollte alles daran setzen, ihn zu behalten. Der harte Kampf schreckte sie nicht ab.

Jett lächelte sie. Es war ja im Grunde die natürlichste Sache von der Welt, daß sie Ida Sosie drüben auf Meilgaard Aufmerksamkeit erwiesen.

Sie war ja ihre beste Freundin.

Wenn Fabricius sich eingehender mit Ida Sosie beschäftigte, so hatte sie sich das selber zu verdanken. Am Tage vor dem Karneval, als er auf Rygensholm frühstückte, hatte sie ihm so viel von Blaases erzählt.

Und es lag in seiner Natur, zu geben, zu helfen, zu erfreuen.

Mercebes ging, eine Melobie fummend, hinauf.

Iba Sofie aber saß bie ganze Nacht wach in bem großen, tiefen Giebelfenster, bas nach bem Wälbchen hinaus lag.

Die bleiche Ampel in der Fenstervertiefung brannte einen leuchtend roten Reck in das dunkle Gesträuch.

Und sie fühlte die ganze Zeit hindurch seinen Blick. Sie hörte forts während den verborgenen Klang, der in seiner Stimme gelegen hatte.

Es war, als stünden sie wieder allein zusammen in dem regen- schweren Garten.

Ihre Hand glitt über das Fensterbrett. Da lag ein Brief. Sie sah sofort, daß er von Hause war. Sie erbrach ihn und las ihn bei dem schwachen Lampenlicht.

Die eine Seite war mit ber flotten Geschäftshand bes Laters gesichrieben. Die übrigen mit Schwester Ellens steiler Schrift.

Jeber Tüttel war Ernst, jebe Linie erdrückend. Der ganze Brief hoffnungslos.

Joa Sofie las, ohne zu lesen. Der Sinn bes Briefes blieb ihr bunkel.

Sein Blick war eine Liebkosung gewesen — —

Sie verbrannte den Brief über der Lampe und zerschnitt damit, wie sie meinte, das Band, das sie von dem Glud zurückhielt.

Seine Stimme hatte Verheißungen auf alle Wonnen der Erde in sich geschlossen —

Wie wohl das Wetter jett sein mochte?

Sie öffnete das Fenster ein wenig und streckte den entblößten Arm hinaus.

Er war betaut von dichten kleinen Tropfen.

Es regnete noch.

#### VII.

"Hansen, zunden Sie hier im Gartensaal an!" rief Fabricius in ben Gang hinaus.

Hachsterze in der Hand, tauchte er als blitzendes Jrelicht am Ende des breiten Korridors auf.

"Alle Lichter!" fagte Fabricius fieberhaft erregt.

Er zündete selber mit ungeduldiger Hast ein Streichholz nach dem andern an, um die Lampen an den beiden Spiegelkonsolen zu beiden Seiten der Haupttur anzustecken.

Die blauen, mit Silber eingelegten, emaillierten Lampen trugen dunkelsgelbe Schirme. Sie warfen einen weichen Schimmer über die großen Gesmälbe. Sie streiften die krepprote Atlaschaiselongue der Geheimrätin und erhellten den schwarzen Marmortisch mit den goldenen Posaunenengeln unter der Kristallfrone.

Fabricius öffnete seinen Biolinkasten und nahm die Cremoneser Geige mit vorsichtigen, liebkosenden Bewegungen heraus.

"Sie können gehen! Ich werde die ganze Nacht spielen!" sagte er zu Hansen, der an der Tür stehen geblieben war.

In dem Zimmer über dem Saal schlief die Geheimrätin fest nach dem Souper.

Fräulein Hagenstebt saß oben in bem Zimmer der Masseuse. Die beiden Damen hatten angefangen, die Abende zusammen zu verbringen, jest, wo die Tage so kurz waren. Sie vertrieben sich die Zeit mit einem Whist zu zweien und einem gemütlichen kleinen Grog.

"Grand!"

"Ich passe!"

Fräulein Ringholm nahm die Stiche ein. Sie lehnte sich in den Stuhl zurück, streckte die Beine von sich und drehte die Daumen schnell umeinander.

"Worüber sprachen wir doch eben noch? Ach so, über den Herrn und Fräulein Blaase. Das wird mit jedem Tage ärger."

"Ja, es ist eine schlimme Geschichte. Die kann nur mit einem Skandal enden. Und die Gnädige ist blind. Sie geht mit geschlossenen

Augen einher. Bei Gott im hohen himmel, sie wird in letter Zeit so stumpf."

Fräulein Sagenstebt trank einen Schluck Grog.

"Glauben Sie, daß sie sich fuffen, Fraulein Ringholm?" fragte sie flüsternd.

Die Daumen der Masseuse brehten sich nicht, sie wirbelten umeinander. "Weine Liebe, man soll nichts verschwören. Heut morgen bin ich ben beiben unten im Garten splitterallein begegnet wie Abam und Eva, den einen Gang hinauf, den andern hinunter, bei der verdeckten Stelle der Pappelwiese. Er redete auf sie ein. Sie hielt sich mehr passo und schwieg baumstill. Sie kennen ihn ja, wenn er geistreich sein will und mit seinen großen Mannsarmen um sich schlägt. Fräulein Hagenstebt, ich lüge nicht, wenn ich sage, so sah er sie an, und da bei mit Augen!"

"Wie so?" "So!"

"Herr du meines Lebens! Ja, dann hab' ich nichts gesagt!"

Fräulein Hagenstebt tauchte einen Bausch Watte in eine Unterschale mit Kartoffelmehl und puberte bamit ihre Wangen. Der starke Herbstwind und ber Toddy der letzten Abende hatten die Krankheit in dem fetten Gesicht aufstammen lassen.

"Ja, was für Zeiten!" seufzte sie. "Es ist, weiß Gott, unmoralisscher benn je. Die unehelichen Kinder überschwemmen die ganze Welt."

Fräulein Ringholm nickte und gab von neuem Karten. Dann stießen sie mit den Gläsern an und tranken.

"Gott mag wissen, ob es dann was wird mit dem Herrn und dem Fräulein auf Rygensholm?

Die Maffeuse bampfte unwillfürlich die Stimme.

"Ja, wenn er sich nur zusammennehmen wollte. Aber das kann er nicht, der Mensch. Er muß hinter den Mädchen herlausen. Jest ist er in die kleine Blaase vergafft. Und ehe sie kam, tat er nichts als auf der braunen Stute nach Angensholm hinüberreiten. Er ist wohl heimlich mit dem Fräulein verlobt. Er sollte sich aber doch in acht nehmen. Sie könnte ihm leicht aus den Fingern gleiten. Der Hossägermeister kann ihn nicht leiden. Ich bitte den lieben Gott, daß sie sich doch kriegen möchten. Soust endet es noch damit, daß er die Gnädige mit seinen Erzessen ganz ruiniert, so daß wir von Haus und Hos müssen."

"Man muß ja hoffen, daß das Fräulein da drüben ihn zu halten versteht. Unbegreislich, wie sie in diesen Don Juan verliebt ist! Und was für eine Stimme sie hat, — wie?"

"Ja, bei Gott! Wenn sie anfängt zu singen, vergesse ich, wer ich bin."
"Sie müssen ausspielen!"

"Ach ja!"

Das Spiel ging eine Beile schweigend seinen Gang. Dann begannen sie wieder zu klatschen.

Um elf Uhr waren sie fertig, und dann begaben sie sich zusammen in bas Frembenzimmer nebenan zu Jba Sosie.

Sie saß am Fenster. Das Zimmer war bunkel. Sie sahen bas Gesicht nicht, nur den bleichen Nacken und das Haar, das im Schein der offenen Tür, in der sie standen, von Lichttropfen schimmerte.

"Haben Sie noch irgend einen Wunsch? Wollen Sie auch noch Wasser haben? Wie können Sie nur so im Dunkeln dasitzen und Grillen fangen?"

"3d habe ein wenig Kopfschmerzen, es hat nichts auf sich."

Die beiben Damen in ber Türöffnung stießen sich an. Sie glaubten beibe, an ber Stimme hören zu können, daß sie geweint haben mußte.

"Nehmen Sie irgend ein Pulver und versuchen Sie, ob es nicht hilft, wenn Sie das Fenster öffnen."

Sie sagten Gute Nacht und schickten sich an zu gehen.

"Na, ba haben wir ja bas Konzert!" rief Fräulein Hagenstebt aus, als bie zarten Töne einer leisen Musik plötzlich burch bie Luft zitterten.

"Liebes Fräulein Ringholm, wie es ihm ähnlich sieht, so zu nachtschlafender Zeit zu spielen!"

"Aber schön ist es boch wohl eigentlich," flüsterte die Masseuse schmachstend, ohne jedoch die lichte Mädchengestalt am Fenster aus den Augen zu lassen.

"Kommen Sie, Fräulein Hagenstebt! Frau Geheimrat hat geschellt. Ich habe es ganz deutlich gehört."

"Dann wollen wir nur machen, daß wir fortkommen. Entweder kann die Gnädige selber oder Süßling sich nicht umkehren. Herzenskind! Sie durfen nicht länger aufsitzen!"

Endlich schloffen fie die Tur und schlichen über ben Gang gurud.

Iba Sosie blieb am Fenster sitzen. Die Musik aus dem Gartensaal tonte fort. Es war, als würde das Locken der Melodie in der Dunkelheit lebendig. Sie fühlte es als etwas, das man greifen und festhalten konnte. Das schone Instrument seuszte vor Sehnsucht.

Ein wenig schwindelig erhob sie sich, suchte nach dem Verveine-Flacon und zündete die Lichter vor dem Mahagonispiegel an. Dann warf sie sich in den Lehnstuhl am Fenster und badete ihre Schläfen.

Der Schwindel nahm aber zu. Das Herz hämmerte.

Sie riß das Fenster auf, legte den Kopf auf die Arme und lauschte mit geschlossenen Augen dem lockenden Spiel.

Bon Duft gesättigt strich die Nachtluft in das Zimmer. Draußen im Garten raschelten die Blätter. — —

Reine Sekunde schwieg die Violine.

Sie rief balb laut, bald gedämpft. Sie rief ein Scho in jedem Winkel des großen Zimmers, überall in dem großen Hause wach.

Es war so still, daß ein knirschendes Knacken in dem wurmstichigen Holzwerk den Gindruck eines starken Geräusches machte.

"Fabricius!" flüsterte sie. "Ich liebe dich. Es gibt so wenig Freude hier im Leben. Ich bin noch so jung. — — Ich bin noch so jung, Fabricius. — Ich liebe dich."

"Ach Gott!" rief sie im selben Augenblick ganz entsetzt aus. Sie hatte bas Berveine-Flacon umgestoßen. Es siel an die Erde und zerbrach.

Dann war da jemand, ber mit leisen, schleichenben Bewegungen an ber Tur nach bem Gange rührte.

"Wer ist ba?" fragte sie ängstlich.

"Was machen Sie nur einmal, Kind?" rief die Stimme der Masseuse burch das Schlüsselloch. "Was machen Sie nur einmal? Es ist schon spät!"

"Ich habe Ihren Rat befolgt und bas Fenster geöffnet. Zett schließe ich es wieder."

"Hu, wie Sie frieren muffen!" sagte die Masseuse schaubernd und trottelte wieder in ihr Zimmer zurud.

Einen Augenblick später fing bas Bett an, unter bem knochigen Korpus ber Dame zu ächzen und zu stöhnen.

Iba Sofie blieb ganz still mitten im Zimmer stehen; sie wagte kaum zu atmen.

Als Fräulein Ringholm endlich angefangen hatte zu schnarchen, schlich sie leise an den Spiegel. Sie blies in den Florbesat des Kleibes und heftete ihren seinsten Schnuck, eine kleine Diamantschleise auf die Brust. Mit einem nervösen Lächeln suhr sie smit der Puberquaste über Arme und Hände.

Im Spiegel fah sie, daß sie leichenblaß mar.

Sie löschte die Lichter auf der Konsole aus. Das Stearin tropfte ihr an den Fingern herab. Sie merkte es nicht. Sie folgte mit dem Blick den roten, qualmenden Dochten. Wenn der lette erlosch, wollte sie gehen.

Sie erloschen einer nach bem anbern, ganz langfam. - -

Da schlich sie leise aus bem Zimmer. Die Tür knarrte. Sie blieb stehen und preßte die Hände gegen das Herz, das beinahe zu schlagen aufsgehört hatte.

Nebenan fuhr aber Fräulein Ringholm fort zu schnarchen.

Die Treppe lag ganz hinten am Ende bes Korribors. Sie mußte an allen Fremdenzimmern vorüber.

Die vorlette Stufe knarrte. Sie war einer Ohnmacht nabe.

Sie kam unten auf die Diele. Die Rouleaux waren nur halb herabgelassen. Sin schwacher Mondschein lag träumend über dem Hofplatz mit der großen Laterne in der Mitte. Ein aufgescheuchter Bogel flog aus einem ber Bäume vor bem Fenster auf. Er treiste in der Luft und verschwand.

Es war ihr plötlich, als käme jemand. Aber es war nur ihr eigenes Kleid, das raschelte.

Sie war so bange geworben, daß sie sich gegen das Fensterbrett stützen nußte, um nicht zu fallen.

Die Bioline rief.

Durch die Kabinette und den Gobelinsaal gelangte sie in das Wohn- zimmer der Geheimrätin.

Auf dem Piedestal hämmerte die Alabasteruhr unter der Glaskuppel.

Sie streckte tastend ben Fuß vor, ehe sie einen Schritt tat. Mit Schaubern malte sie sich das Unglück aus, was daraus entstehen würde, wenn sie einen der schweren, vergoldeten Stühle umwarf.

Die Tür zum Gartensaal war nur angelehnt. Wie eine himmlische Offenbarung sah sie einen dunkelgelben Lichtstreifen von da drinnen berausdringen.

Er saß auf bem Rande bes Marmortisches, die Bioline in der Hand. "Kabricius!" rief sie aus.

"Ich wußte, daß du kommen würdest," sagte er und ging ihr lächelnd entgegen.

Bleich wie eine Nachtwandlerin reichte sie ihm beibe Hände. Ein unausgesprochenes Flehen um Hülfe auf biesem letzten Teil ihrer langen, gefahrvollen Wanderung.

#### VIII.

Es war natürlich über alle Maßen traurig, daß ein ganzes Schiff mit Wann und Maus irgendwo an der nördlichen Küste Rußlands untergehen mußte. Sollte aber das Unglück doch einmal geschehen, so konnte es zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintressen als gerade jett, mitten in dem langweiligen Herbst, ehe die eigentliche Saison ansing.

Die Spiken der Ropenhagener Beaumonde bildeten sofort ein Komitee unter dem Protektorat einer königlichen Hoheit.

Eine ganze Woche lang warb in ber Stadt von nichts als von ber großen musikalischen Soirse gerebet, die im Konzertpalast zugunsten ber Witwen der Ertrunkenen abgehalten werden solke. Die besten Kräfte des königlichen Theaters hatten ihre Mitwirkung zugesagt. Fräulein Mercedes Willemoes von Rygensholm würde von der Strandung singen. Der bekannte Violinist, Gutsbesitzer Fabricius, würde für den guten Zweck spielen. Sine Baronesse wollte einen disher unbekannten Trauermarsch vortragen. Zwei ablige kleine Mädchen sollten zum Besten der Witwen und Waisen tanzen.

Die Zeitungen sagten, die Soirse würde ber Clou ber Saison werben. Und das Komitee setze die Billetts zu schwindelerregenden Preisen an.

Das Wetter war rauh und feucht.

Iba Sosie hatte bei Fabricius in der Amaliegade gefrühstückt, in dem großen weißen Hause am St. Annaplat, der Winterwohnung der Geheimrätin.

Der Nebel kam ganz plötlich auf. Dicht und bläulich stand er vor

ben Fenstern.

"Wollen wir einen Spaziergang machen?"

"Ach ja! Einen ganz langen Spaziergang!"

"Dieser köstliche Nebel wird immer bichter. Das ist so recht etwas für zwei Liebende wie wir."

Sie gingen zusammen ganz über bie lange Linie und die Mole bis an den Leuchtturm und wieder nach der Stadt zurückt. Sie begegneten nur wenigen Menschen. Und diese wenigen glitten undeutlich im Nebel vorüber.

"Dann mußt bu mich also am Donnerstag zum Konzert nicht ers warten," sagte Joa Sosie.

"Das ist das dritte Mal, daß du mir das erzählst. Natürlich mußt du kommen. Ich habe die Billetts so gewählt, daß wir uns die ganze Zeit sehen können. Du sitzest in der ersten Reihe oben in einer der Logen der Bühne gerade gegenüber und du weißt, daß ich nur für dich allein spiele!"

Sie setzen sich auf eine nebelumhüllte Bank oben auf bem alten Kastellwall. Die Krähen schrieen in den schwarzen Bäumen und fielen im Nebel wie dumpfe Klumpen zur Erde.

"Sage mir doch wenigstens den Grund, weshalb du nicht kommen kannst!" Er sah sie lächelnd an. Das Blut brannte ihr in den Wangen. Sie riste nervös den Erdboden mit ihrem Regenschirm. Das Haar perlte von kleinen, klaren Tropfen.

"Nur heraus damit!"

"Mutter ift wieder krank."

"Du hast einen anberen Grunb."

"Ich muß boch furchtbar fein zu biesem Konzert sein. Mein Monats= gelb ist verbraucht, ich möchte Vater nicht gern um mehr bitten."

Er nahm ihr Gesicht in beibe Hände, lachte und kußte sie auf bie kalten Lippen.

"So haben wir noch einen Berührungspunkt durch unsere berangierten Geldangelegenheiten! Du bist natürlich durch beine vielfältigen Jungemädchenbedürfnisse auf den breiten Weg geraten. Jeht kenne ich dich und diese Bänder, Spihen, Spangen. Und Blumen kannst du auch nicht entbehren. Aber ich kann dich am Donnerstag nicht entbehren. Natürlich mußt du kommen! Mache mir doch die Freude. Nimm ein kleines Geschenk von mir an. Kause dir, was du nötig hast, um wirklich sein zu werden."

"Das geht nicht an, Fabricius. Ich kann es nicht. Bitte mich nicht barum."

Bon ber Uhr ber englischen Rirche ertonten brei schallenbe Schlage.

"Jett muß ich machen, daß ich nach Hause komme, Fabricius. Sonst werbe ich vermißt."

Sie gingen burch bie Amaliegabe. An ber Haustür nahmen sie Abschieb.

"Morgen sehen wir uns also, Joa Sosie. Komme, wenn es dir paßt. Ich erwarte dich den ganzen Vormittag. Am Morgen nach dem Konzert sahre ich wieder nach Meilgaard. Wir bekommen Einquartierung. Laß ums glücklich sein, solange wir zusammen sein können."

"Und meine Rolle?" fragte sie. "Die vergißt ber herr Regisseur

wohl ganz?"

"Das Buch ist bei mir gut aufgehoben."

Sie fingen beibe an zu lachen. Weiter als bis zum ersten Aft kamen sie nie.

"Abieu, Fabricius!" Sie reichte ihm die Hand. Mit der anderen nahm sie das Kleid in die Höhe.

Er blieb in ber Tür stehen und sah ihr nach, bis ber Nebel bie

schmächtige Gestalt seinen Bliden entzog.

Während Joa Sosie nach Kristianshavn hinausging, burchlebt sie in Gebanken noch einmal das große Glück der letten Zeit: Sie befand sich im Garten auf Meilgaard, in den laubgebeckten Gängen und den großen Mleen. Der Garten war wie mit ihrer Liebe verschmolzen. Der Garten war ein Paradies auf Erden. Dieser große Friede, diese tiese Stille, und der Resedendust, der überall in der Luft lag. —

In dem Rokokozimmer des Pavillons, von wo das Auge über Seen und große Wälder schweifte, hatte er ihr zum ersten Mal gesagt, daß

er sie liebe.

Auf der Anhöhe mit der Steinbank hatte er vor ihr gekniet, hatte er seinen Kopf in ihren Schoß gelegt.

Die Luft war schwer, von Regen gesättigt. Auf ber Rücklehne ber Bank saß ein Bogel und sah ihnen nut freundlichen Augen zu.

Iba Sosie legte Hut und Mantel ab und ging in die Wohnstube.

<sup>&</sup>quot;Ich glaubte, du wärest auf dem Kontor," rief sie aus, als sie ihren Bater in der Tür sah, eine Zeitung in der Hand.

<sup>&</sup>quot;Nein, mein Kind, hier bin ich, wie du siehst. Komme ein wenig zu mir in mein Zimmer und leiste mir Gesellschaft. Ich habe bich ben ganzen Tag ja kaum gesehen."

<sup>&</sup>quot;Ich muß wohl zu Mutter hinein."

<sup>&</sup>quot;Deine Mutter schläft, die Armste! Sie hat ja die letzten Nächte kein Auge geschlossen; jetzt hat sie endlich etwas Ruhe gefunden. Daß es auch nie ein klein wenig besser werden will!" seufzte er und ging in sein Rimmer.

Er sette sich an den Schreibtisch und stütte den Kopf in die Hände.

"Mutter ist ja im Herbst immer krank," sagte Iba Sosie vom Fenster ber.

Sobald sie die Worte gesagt hatte, hörte sie ben müben, ungeduldigen Klang, der in ihrer Stimme lag. Sie setzte sich auf den Kand des Stuhles, auf dem ihr Bater saß, und schlang die Arme um seinen Hals.

Er nahm ihren Ropf in seine beiben Hande und sah sie halb scherzend, halb inquisitorisch an.

"Und wo hat sich If benn ben ganzen Tag herumgetrieben? Wo ist sie gewesen, wenn man fragen darf? Niemand hat sie gesehen, seit sie heute morgen die Schwestern nach der Schule begleitete. Wir haben verzgebens mit dem Frühstück auf sie gewartet."

Iba Sofie lächelte ausweichend, stand auf und trat an das Fenster. Da unten fing eine Laterne nach der andern an, zu beiden Seiten bes Kanals schläfrig durch den Nebel zu schimmern. Ein Omnibus rasselte schwerfällig über die Brücke.

"Ich liebe es übrigens durchaus nicht, dich so viel auf eigene Hand außer Hause zu wissen; ich wünsche es nicht, Ida Sosie! Herr Gott, du bist ja doch erst zwanzig Jahre alt!

Die Sache ist die, daß hier niemand ist, der sich euerer ordentlich annehmen könnte. Oktavie will es ja so gern, aber sie versteht es nur nicht. Ich habe mein Geschäft. — Ihr treibt euch alle fünf ohne Aufsicht herum. —

Wenn ich nur Gelb hätte, sollte es schon anders werden. Ihr solltet etwas lernen, so daß eure Zukunft dadurch gesichert wäre. Was kannst du, wenn es darauf ankommt? Ein wenig Sprachen, ein wenig Musik, genau so viel wie die jungen Mädchen in beinem Alter durchschnittlich können. Nein, du solltest mehr sehen, mehr lernen, auf Reisen gehen. Du sagst, du hast Talent zur Schauspielerin. Das mag sein, mein Kind, aber solange ich lebe, kannst du nicht ins Theater. Unter uns gesagt, ich sinde, wir haben Unheil genug vom Theater gehabt. Hätte ich nur Geld! Aber wo soll ich es hernehmen? Geld gehört an allen Ecken und Kanten dazu. Ich hab' das Ganze bald satt, diese ewige Unruhe und Geldverlegenheit. She man sich's versieht, ist der Termin vor der Tür."

Er hatte angefangen, rastlos im Zimmer auf und nieber zu gehen. Er gestikulierte eifrig und rebete sich allmählich in eine solche Bitkerkeit hinein, daß er die Tochter, die mit traurigem Blick beobachtete, fast vergaß.

"Ein Korngeschäft nach bem anbern tut sich auf. Wie die Vilze schießen sie hervor. Ich rechne und zähle, mache mich zur Rechenmaschine, setzte mein Leben für Spekulationen ein und — es hilft doch alles nicht. Das Vertrauen schwindet, der Kredit nimmt ab. Ich merke das täglich an der Börse. — Sin Verlust über den andern! Überall, wohin man sieht, geht es zurück."

Er blieb am Fenster stehen und sah Iba Sosie an. Ein schwaches Lächeln kämpfte sich Bahn auf seinem Gesicht.

"Und dann hat man eine zwanzigjährige Tochter, eine kleine Mamsell If, die so jung und puhsüchtig ist. Sie liebt alles, was sein ist." Er strich ihr mit zarter Hand über Haar und Wangen. "Und man sagt ja ungern nein, so lange man es nur verantworten zu können glaubt. Das Kleid soll sitzen, und die Jacke und der große Hut, und dann muß das Ganze von Seide rascheln. If kauft ein, ohne an die Folgen zu denken. Sie ist herzensgut und herzensleichtsinnig. Aber die Nechnungen, die schick sie zwischen zwei und drei auf das Kontor, wenn Papa auf der Börse ist und der Prokurisk Greensted das Szepter führt. Sie verdreht Greensted den Kopf mit einem kleinen Lächeln, so daß er die Kasse öffnet und mit geschlossenen Augen bezahlt. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich machte es, weiß Gott, ebenso.

Aber jest mußt du sparsam werden, und das müssen wir alle. Denn ich bin müde und alt. Ich bin beinahe verbraucht. If muß acht geben auf das alte häßliche Geld. Nicht extravagant sein!"

Er machte ein paar Wanderungen durch das Zimmer, blieb von neuem vor Joa Sofie stehen, legte die Hand schwer auf ihre Schulter und sah sie mit ernsten Augen an.

"Nun, das alles ist Nebensache. Aber da ist noch etwas, worüber ich mit dir sprechen muß; ich bin vorhin davon abgedommen, als ich dich bat, ein wenig häuslicher zu sein. Schwester Oktavie erzählt mir oft sonderbare Dinge von dir, Dinge, die mir das Herz im Leibe brechen müßten, wenn ich sie glaubte. Aber ich verlasse mich auf dich. Ich weiß, du bist ein wenig unbesonnen, aber ich habe das unerschütterlichste Zutrauen zu dir. Deswegen habe ich dir auch so viel Freiheit gewährt. Ich sürchtete, die Zustände hier im Hause könnten deiner lebensfrohen Ratur zu viel werden. Carsten und ich haben gerade neulich darüber gesprochen. Ich weiß, du würdest es nicht übers Herz bringen, mich zu täuschen, der nach seiner besten, armseligen Überzeugung handelt."

Er schwieg plötzlich. Iba Sofie war am Schreibtisch in einen Stuhl gesunken. Sie weinte, die Hände vor dem Gesicht. Sie wußte, daß sie nich weit von ihrem Bater entfernt hatte. Sie hatte die Wahl zwischen ihm und Fabricius getroffen, zwischen den beiden Menschen auf der Welt, die sie am innigsten liebte.

"Du versuchst nicht einmal, dich zu verteidigen. Du kennst meine Heftigkeit und weinst nur. Aber du brauchst mich nicht durch Tränen zu überzeugen. Ich glaube dir ja!"

Er stand über ben Stuhl gebeugt, in bem sie saß. Bon Zeit zu Zeit strich er ihr über bas Haar.

"Nie, auch nicht einen einzigen Augenblick, habe ich Oktaviens Rebereien Glauben geschenkt. Frage sie, dann wirst du hören, was ich ihr ant-

1

wortete. Arme kleine If, höre boch auf mit dem Weinen! Sei wieder fröhlich und denke nicht mehr an diese langweilige Geschichte. Hebe dein Gesicht in die Höhe und sieh mir in die Augen. Sieh, ob da noch der leiseste Zweisel zurückgeblieden ist. Kein Wort will ich hören, nicht ein einziges! Ich verdiete dir, auf die Sache zurückzukommen. — Und jetzt wirst du vernünftig sein, um Vater Freude zu machen, — und ein wenig sparen, — nicht so sehr viel! Zu einer neuen Bluse für das Konzert reicht es noch. Natürlich sollst du hin! Heute abend gehe ich aus und kause für dich ein. Ich will nicht, daß du dich Donnerstag abend zu genieren brauchst. Schlinge die Arme nicht so fest um meinen Hals! Trockne die Augen!"

(Salus folat.)





# Emile Combes.

Don

## Hans Lindau.

- Berlin. -

mile Combes hat für seine Aufnahme in den Olymp literarische geschichtlichen Ruhmes einen mächtigen Fürsprecher.

Anatole France, den das Urteil des Auslandes, der Nachwelt vorgreifend, für den ersten französischen Schriftsteller, den würdigsten Erben Boltaires und Renans, zu halten geneigt ist, Anatole France hat den gesammelten Reden des früheren Ministerpräsidenten mit einer Borrede das Ehrengeleite gegeben.

Hat er hierdurch auch nicht ihren eigentlichen Wert erhöht, so spielt bies Vorwort boch gleichsam wie eine vorausziehende Musiktruppe dem Leser Mut und Freudigkeit in die Seele. Das Werk führt den Titel "Ein Laienfeldzug" (Une Campagne laäque). She die Gedanken Emile Combes' in Reih und Glied aufmarschieren, schreitet mit klingendem Spiele eine bunter gekleidete Bande voran. Es sind die Sinkeitungsgedanken von Anatole France.

Gewonnen von dem altvertrauten Wohllaut dieser Klänge zog wohl auch mancher nichtfranzösische Leser mit hinaus, sozusagen als Schlachtens bummler, als Berichterstatter. — Auch ich bin den Klängen gefolgt, und als längst nicht mehr die verlockende Marschnusik mein Ohr bezauberte, als ich fern im Staube der Landstraße dahintrottete, habe ich mich herzlich bemüht, unbefangen das Rechte herauszusinden. An meiner Seite schlich

als unentfernbarer Gefährte ber Zweisel. Er hieß mich manchen Umweg gehen, er raunte mir beständig böse Dinge zu. Und da erschien mir das Lebenswerk von Emile Combes der tieseren geschichtlichen Besonnenheit zu ermangeln. Wie eine Sphing mit dem geheimnisvollen Zauberlächeln der Monalisa erblickte ich im Geiste die große Welterzieherin, die christliche Kirche, und auf alle Fragen und Anklagen hatte sie ihr ewiges unersorscheliches Lächeln zur Antwort . . .

- Ma vie a son secret, mon âme a son mystère.

Und der Zweifel sprach: In jeder Menschensele gibt es, da sie einen Mikrokosmos darstellt, auch ein Abbild des Parlaments im kleinen. Du fühlst in dir einen Aufruf zu revolutionärem Fortschritt, zum Sieg über die trägen rückwärtsströmenden Phantasiegebilde, die nur mit der Erfahrung, dem Gewesenen rechnen wollen. Auf deiner Linken klopft das Herz den Takt zur Melodie aller Borwärts: und Aufwärtsbewegung. Aber hüte dich, wenn der Berstand, statt das Gleichgewicht dei der Bewegung zu sichern, auch ins Rollen kommt! Sine Regierung hat niehr zu tun als auf die leidenschaftliche Schönheit einer zwar menschlich wohlmeinenden, sicherlich aber doch nicht göttlich weisen, sicherlich doch mit Unzulänglichkeit, mit dem Fluch der Unwissenheit behafteten Zukunstsmusik zu horchen. Lauschte Combes nicht allzusehr der Linken? Vielleicht war er scharfssinnig und rechtschaffen, vielleicht energisch und kapfer, aber engen Wesens, nicht für höchste Regierungsarbeit geschaffen . . .

So sprach ber Zweifel, und ich sah bas geheinnisvolle, unzerstörbare Lächeln im Antlit der großen, der alles überdauern wollenden Sphinz der Kirche.

Rastlos bin ich weiter gewandert. Die entschiedene Sicherheit und Festigkeit der Parteimeinungen hüben und drüben slößte mir ein geheimes Grauen ein. Ich hatte Gelegenheit, in Frankreich durch Gespräch und Lektüre die verschiedensten Anschauungen kennen zu lernen. Es war mir dabei in meiner Unsicherheit traurig zumute.

Da, eines Morgens, hörte ich eine schöne, mir tief ins Herz bringende alte Weise; sie tauchte in meiner Erinnerung auf wie ein paar vergessene Takte von Beethoven. Ich erkannte ein uraltes Mutmotiv in diesen Tönen, etwas wie die Walkürenformel, die den Helden in längst versstofsenen Tagen mahnte und warnte: Entspringe Haktbanden, entlaufe den Feinden! Und mir war, als ob ich wieder zu einem befreundeten Heere gestoßen wäre.

Der wolkenhafte Zweifel wich überlegenen, hellen Mächten ber Überzeugung.

Ich erkannte, daß es Mephisto ist, der den Menschen rät, Vernunft und Wissenschaft — die allerbeste Kraft — zu verachten. Ich erkannte, daß es nichts Bessers gibt, als Licht und Klarheit, einen ernsten, unerschütterlichen Willen zur Wahrheit.

Die Lostrennung der Kirche vom Staate erschien mir als etwas moralisch Gerechtsertigtes und politisch Gebotenes. Politisch geboten, weil, wenn die Kirche eine Machtstellung erstrebt, die sich der des Staates gegenüber seinblich verhält und diesen zu unterjochen bestrebt ist, wenn sie nach weltlicher Macht trachtet, es das Recht, ja die Pflicht des Staates ist, sich gegen ihre Singriffe zu verteidigen; denn der Staat — nicht die Kirche, die sich ein überirdisches Ziel sett — will doch in erster Linie dem Bolke alles erreichdare Gute auf Erden verschaffen. — Es scheint aber auch moralisch gerechtsertigt, nicht eine besondere Kirche, nur weil sie augenblicklich die stärkste ist, vor allen anderen geistigen Bereinigungen aus den Geldmitteln der steuerzahlenden Bolksmasse zu stärken. Die Verzeinigungen von Protestanten, Juden, Mohammedanern, Philosophen dürsten dieselben Unsprüche auf Unterstützung durch den Staat erheben wie die Vertreter der katholischen Kirche.

In Frankreich ist dies durch einen Beschluß der großen Mehrheit der Bolksvertreter anerkannt worden — hoffentlich endgültig. Die ungeheuren Summen, die disher in die Kirchenkassen sollen, werden, im Laufe der Zeit, den Schulen zugute kommen.

Es ist ein Shrentitel für Frankreich, daß das Volk durch seine Vertreter die Befreiung der Geister von dem römischen Joch beschlossen hat, wie es vor 120 Jahren die Menschenrechte zur allgemeinen Anerkennung brachte. Es ist bei diesen Gelegenheiten viel Schlechtes verbrochen worden, aber die Taten der Befreiung von der kirchlichen wie von der weltlichen Tyrannei bleiben Großtaten, und Frankreich, indem es sie wagte, stellt sich badurch wiederum an die Spize der Nationen.

Combes hat sich zur Höhe einer geschichtlichen Persönlichkeit erhoben. Die Geschichte bes geistigen Fortschritts wird nicht geschrieben werben, ohne daß man seiner gebächte. — So klang die frohe Weise . . .

Am 6. September 1835 wurde Emile-Justin Louis Combes in Roquecourbe (Departement Tarne) geboren.

Roquecourbe, eine kleine Stadt von ungefähr 1600 Einwohnern, ist nahe bei Castres in lieblicher Gegend gelegen. Auf dem Wege von Castres nach Roquecourbe kommt man an dem alten Sitz der Familie Jaurds vorüber. Jaurds äußerte einmal scherzhaft, als Combes eine von der ganzen republikanischen Partei sehr geschätzte Rede gehalten hatte: "Und da soll einer noch sagen, daß der Mann aus Roquecourbe ist!..." Roquecourbe hat den Rus des alten Böotien.

Combes' Heimat ist seit alters von einer Bevölkerung heißer Glaubenst Leidenschaft bewohnt. Katholiken und Protestanten haben dort ihre Überzeugungen immer sehr ernst genommen, und infolge dessen war nicht bloß das

r

öffentliche Leben parteizerklüftet, die religiöse Zerklüftung erstreckte sich bis tief binein in alle Beziehungen der Menschen untereinander.

Die neue Stadt liegt am Ufer des Agoût am Fuße eines Hügels, von dem aus ein starker Felsblock ins Tal hineinragt, daher der Name Roquecourbe. Wer auf dem Hügel steht, kann die Trümmer der alten in den Religionskriegen zerstörten Stadt erblicken. Sinst hatten die Bürger mit Ausnahme von drei oder vier Familien auf seiten der Resormation gestanden. Damals war Noquecourbe befestigt. Mit den Wällen der alten Festung ist der Protestantismus allmählich zusammengebrochen.

Das Bürgermeisteramt ist die frühere protestantische Kirche. Die Bestimmung für den Gottesdienst sieht man ihr noch an. — Habent sun fata libelli. Aber nicht nur die Büchlein haben ihre Schicksale. —

Daß ein Gebäube sich aus ber überlieferten Form bes Gottesbienstes in einen Gottesbienst anderer Art, den der Pflichterfüllung in der Befolgung von Gemeinschaftszwecken, begeben könne, stand also dem jungen Combes wie ein sichtbares Sinnbild für sein eigenes Dasein vor Augen. Man sagt, daß dies geistlich-weltliche Bürgermeisteramt in Frankreich nicht seinesgleichen habe.

Emiles Vater Jean Combes hatte sich im Jahre 1822, also breizehn Jahre vor der Geburt des berühmten Sohnes, mit Marie-Rose Banes vermählt. Er verfertigte Mühen und Strümpfe, die er auf dem Markt zu Rochesort verkaufte. Sine Zeitlang hatte er eine kleine Sastwirtschaft. Er gab sie auf. Der Beruf eines Sastwirts schloß vielleicht Gesahren für das Seelenheil ein, und ein naher Anverwandter war Priester.

Emile war das sechste Kind unter zehn Geschwistern. Die Familie lernte bittere Armut kennen. Bei der Renanseier in Tréguier mußte der damalige Ministerpräsident Emile Combes, wie er Renans Haus sah, lebshaft an sein armseliges Baterhaus denken.

Das Kind bekundete vielversprechende Anlagen. Es erbaute, wenn man dem Berichte der ihm feindseligen Presse Glauben schenken darf, seine Mitbürger durch die Glut seines frühreisen Glaubens. Er schloß sich in die Kirche ein und zog den Blick der Geistlichkeit auf seine kleine Person. Er erwies sich als ein aufgeweckter, arbeitsamer, sernbegieriger Knade. Sein Vater und der Apotheker Alibert wußten ihn in den Anfangszgründen des Lateinischen zu unterrichten. Bon diesem Vater spricht Combes mit inniger Liebe.

"Je l'associe à mes plus chers souvenirs. Son abord était rude et ses propos sentencieux. Toute sa vie ne fut que de labeur tenace et de patience résignée. Si quelques joies me peuvent venir à la fin de ma carrière, je les dois à cet homme de bien, à ce petit paysan des Cévennes en qui furent la bonté, la droiture et l'amour du travail."

Es scheint, daß die Mutter und François Combes, der Großvater

väterlicherseits, bes Schreibens unkundig gewesen sind, da der alte Heiratsvertrag nicht ihre Unterschriften trägt.\*) Ein Better des Vaters, Pate von Emile, namens Jean Gaubert, war von Jean Combes unterstützt worden und half diesem nun seinerseits, so daß im Jahre 1848 der Knabe seine Schulbildung im kleinen Seminar zu Castres erhalten konnte. Er verließ diese Anstalt als dacholier-des-lettres im Jahre 1851, also sechzehnjährig, nachdem er seine Zeit zwischen Gebet und Arbeit sleißig ausgenutzt und immer den ersten Schülerpreis eingeheimst hatte. Die Familie bestimmte ihn zum Priesterberuse. Gern ergriss der von einer warmherzig gläubigen Mutter erzogene Jüngling den für ihn gewählten Berus.

In seiner unbezwinglichen Lernbegier wollte er sich aber nicht auf das theologische Wissen beschränken. Die Gegner erzählen von seiner frühent- wickelten Propagandasucht, seinen Eroberungsgelüsten. Er soll geäußert haben: "Die Nevolution sing mit der Erklärung der Menschenrechte an, sie soll mit der Erklärung der Rechte Gottes enden".\*\*) Sein Erzbischof, der zu freundlichem Urteil geneigt war und ihn für eine der Seelen hielt, die, zum Kreuzzuge kampsbereit, die Gewissen der Gläubigen aufrütteln, schickte ihn in die Karmeliterschule der Rue de Baugirard nach Paris. Dort komte der junge Mann Vorlesungen an der Sorbonne hören und die Universitäts- würde des Liconcis des lettres erwerben.

Die Erläuterungen der Sophokleischen Tragödien von Prosessor Sgaer, ber die neugriechische Aussprache psiegte, sessellen den späteren Unterrichtseminister ganz besonders. Er hat wenigstens nachher in dieser Sigenschaft den Versuch gemacht, die moderne Aussprache des klassischen Griechisch einzusühren.

In dem Schuljahre 1853/54 gab Emile Combes im Seminar zu Castres Unterricht.

Mit zwanzig Jahren trat er in bas große Seminar zu Albi ein. Dort war seines Bleibens inbessen nicht allzu lange. Die Philosophie begann in seinem Herzen die Theologie zu verdrängen. Den scharfen Augen des erziehungskundigen Geistlichen, des Abbe Bourdarie, entging nicht der Gesinnungswandel des Zöglings. Sin Umstand namentlich war verhängnisvoll geworden. Die Bibliothek des großen Seminars, die für Kandidaten des geistlichen Standes berechnet war, hatte dem strebsamen Licenciaten der Geisteswissenschaften nicht genügt. Er war um die Erslaubnis eingekommen, die ihm auch bewilligt wurde, Bücher der Stadts

<sup>\*)</sup> Géraud-Bastet, Monsieur Combes et les siens, p. 5. Das Buch ist mit fritischer Vorsicht zu Rate gezogen worden. Die Veröffentlichungen der Liberté (27. Oktober 1904) zeigen, daß der Verfasser zum Teil durch Combes selbst unterstützt, indessen doch nicht überall gleichmäßig mit Urkunden versehen wurde. Wo meine Angaden abweichen, beruhen sie auf späterer Erkundigung.

<sup>\*\*)</sup> Le Correspondant, 25 février 1905, p. 695 ff.

bibliothet im Seminar zu benuten. Auf diese Weise kamen keterische Anschauungen in die Seele des wissensdurstigen Theologen. Er las Dinge, vor denen die Kirche ihre Schützlinge sonst sorgfältig bewahrt. Vielleicht lernte er damals seine Lieblinge Lamartine und Michelet bereits kennen und schätzen.

Emile fühlte den Priesterberuf nicht in sich. Schon nach zwei Jahren verließ er das Seminar, um am Collège de l'Assomption in Nimes als Professor der Philosophie drei Jahre hindurch (1857—60) Unterricht zu erteilen. Jeden Morgen aber, bevor er am Schulpult erschien, waltete er noch des Meßamts bei seinem Direktor, dem späteren Bischose von Montspellier, Monseigneur de Cabridres.

Inzwischen murbe er mit ber Ausarbeitung seiner Doktorthesen im Jahre 1860 fertig. Die lateinische Abhandlung, die er aus Dankbarkeit seinem Baten Gaubert widmete, behandelt ben Bradestinationsstreit im Sinne des heiligen Bernard. Da der Graminator in Montvellier erkrankte, übergab Combes die Differtation der geisteswissenschaftlichen Fakultät zu Rennes. De sancti Bernardi adversus Abaelardum contentione, dissertationem proponebat facultati litterarum Redonensi Just. Aemilius Combes, licenciatus, logicae professor. Die französische Abhandlung hat den Titel: La Psychologie de saint Thomas d'Aquin par Just.-Emile Combes, docteur ès lettres, ancien élève à l'école des Carmes, professeur à l'Institut de Pons. Das über 500 Seiten starke Buch enthält mancherlei rechtaläubige Erörterungen, die die klerikalen Blätter bem abtrunnigen Sohn ber Rirche fpater aufzutischen beliebten, ebenso das vier Jahre später erschienene Werk De la litterature des Pères et de son rôle dans l'éducation de la jeunesse. pellier 1864). Uns dürfte mehr fesseln, mas in diesen Schriften bereits ben fünftigen Kirchengegner verrät, als bas, was in polemischer Absicht hervorgehoben werden könnte. Daß es sich hier um keinen offenkundigen Feldzug gegen die herrschende Macht handeln konnte, versteht sich bei der= artigen höheren Schulaufgaben eines unreifen, noch nicht zur Selbständig: keit bes Urteils gelangten jungen Theologen wohl von selbst. "Sunt bona, sunt mala, sunt mediocra multa" squtete ber Richtspruch eines prüfenben Meifters.

Es war also wohl meistenteils Mittelgut in den Augen der Leute, für die die Arbeit bestimmt war. Wer die französischen Abhandlungen heute liest — die lateinische These, auf die sich die angeführte Kritik wohl bezieht, ist schwer aufzutreiben --, der kann sich doch an manchen Lichtblicken erfreuen. Besonnen und klar sagt Combes in seiner "Psychologie des heiligen Thomas", daß die Psychologie anderer Philosophen, wie er sich ausdrückt, "weder mehr noch weniger katholisch" sei als die des Thomas Aquinas. Hüten wir uns vor einseitiger Bevorzugung einer Menschenkehre! Halten wir uns von der boshaften Anseindung und der unmäßigen Lob-

hubelei gleich fern! Wir lieben, wir bewundern den heiligen Thomas, aber mit dem heiligen Thomas ist die Welt nicht zu Ende. Und Combes nennt Descartes, Malebranche, Fónelon, Bossuet, Arnauld und Leibniz mit gleicher Achtung. "La science et le génie n'ont pas été le privilège exclusif de saint Thomas, et, grâce au ciel, l'humanité est riche en grands philosophes." Noch etwas weiter in dieser Richtung sortgefahren, und die Kirchenseder wird bei solchen Säten spalten. Die Hand ist ein wenig zu schwer für gefährliche Feberführung.

In der Abhandlung über die pädagogische Frage, welchen Wert die Bäter der Kirche als Lesestoff für die Jugend besitzen, fällt der lebhafte Schönheitssinn des den Zierraten des Lebens eigentlich abholden stoischen Republikaners auf. Es fällt aber auch auf, wie freimutig er die Schädlichkeit der ungeeigneten Dinge für das Kindergemüt brandmarkt; er sindet die Lektüre allerdings für das schon herangewachsene Geschlecht von Nutzen. Er meint, daß man den Kirchenvätern und auch den "heiligen Rednern" des siedzehnten Jahrhunderts, den Meistern der christlichen Beredsankeit, getrost die jungen Seelen, ehe sie ins Leben hinaustreten, anvertrauen dürfe.

Aus bergleichen im ganzen natürlich kirchentreu gehaltenen Außerungen haben ihm die Gegner später Borwurfe bereitet.\*)

Im Dezember 1860 war Combes nunmehr Docteur ès lettres geworden. Ein befreundeter Mitschüler aus dem Seminar von Albi hatte ihm mitgeteilt, daß in dem zwischen Nîmes, wo Combes geweilt, und Rennes, wo er seinen Doctor machte, gelegenen Orte Pons (Charente Inserieure) eine Lehrerstelle frei wäre. Die dortige Schule stand unter der Leitung des Abbs Hude, eines freisinnigen Mannes. Es war für Combe ein erwünschter Posten. Er wurde also in Pons mit einem Jahreszahalte von 3000 Frank Professor der Rhetorik.

Da gebachte er nicht länger als ein Jahr zu bleiben; benn er wünschte sich eine Universitätsstellung. Aber niemand entläuft seinem Schickal. Combes lernte in Pons eine junge Dame kennen, und Fräulein Maria Dussand ward das Glück seines Lebens. Um dies Glück zu erlangen, mußte der junge Lehrer seine Professur aufgeben. Die Wutter der Geliebten willigte nur unter der Bedingung in die Heirat ein, daß ihr künftiger Schwiegersohn Medizin studierte und sich als Arzt in Pons niederließe.

<sup>\*)</sup> Le Soleil. Une distribution de prix en 1864. (24 Juillet 1903). La Presse. Sous la robe. (25 Juillet 1902). La Croix (12 Juin 1902) u. s. w. Tie Behauptung, daß Combes, um seine Prüfer günstig zu stimmen, im Priestergewande erichienen sei, gehört zu den parteigefärdten Aussagen, die mit den ausdrücklichen Erklärungen des so vielsach angeseindeten Mannes nicht übereinstimmen. In das Reich der Fabel gehört der Besuch seiner Mutter beim Geistlichen den Ars und die Weissagungen des Priesters von den künstigen hohen Schicksalen des Kindes, seinen Kämpfen gegen die katholische Kirche und seiner schließlichen Bekehrung.

Emile Combes zögerte nicht.

Am 16. Juni 1862 fand die Hochzeit statt. Noch ein Jahr unterrichtete er Rhetorik, um seinem freundlichen Direktor Zeit zu lassen, sich nach einem Stellvertreter umzusehen. Im Oktober 1864 zog der ehemalige Karmeliterschüler, nunmehr als Familienvater, wieder nach Paris. Der Sohn Stgar war am 10. August geboren. In der Rue des Tournelles 52 fand die kleine Familie ihr bescheidenes Unterkommen. Es begann für den bewundernswert kleißigen Mann eine Zeit angestrengter, rastloser Arbeit.

Er hörte die Professoren Lasdaue, Broca, Richer, Bouchardat an der Universität und war selber als Lehrer in den Anstalten Jaussfret und Berdeau tätig, die damals in Blüte standen. Er mußte es sich sauer werden lassen, sein Brot zu verdienen. Bis spät in die Nacht hinein saß er am Arbeitstisch und war früh wieder auf den Beinen. Dank der zähen Beharrlichkeit seines von Kindheit an erprobten unverdrossenen Fleißes erreichte er alles, was er wollte. Es gelang ihm, sich so viel zu erwerden, daß er auch noch seinen armen Eltern und einigen Brüdern helsen konnte. Zu seinem Schmerze verlor er die Eltern bald.

Die Schwiegermutter starb im Jahre 1866. Ihr Tob änderte nichts an den nun einmal gefaßten Lebensplänen.

Während eines Ferienaufenthaltes in Pons wurde der frühere Gläubige Freimaurer. Er äußerte einmal, daß sich in einer Zeit, wo die alten Glaubensvorstellungen zu verblassen beginnen, die wahre Moral in die Logen gestücktet habe.

Es ist offenbar ein Zustand innerer Umwälzungen, in dem sich der zum Medizinstudenten gewordene Doktor befindet. Bon den Geisteswissenschaften ist er in das Lager der Naturwissenschaft hinübergewandert, aber die Liebe zum klassischen Studium ist ihm gleichwohl geblieben. Auch beutet manches darauf hin, daß er niemals zum Materialismus neigte, sondern jett und später als ein spiritualisischer Freidenker philosophierte.

Eines Tages konnte er in der Bibliothek de l'Institut ein Buch nicht finden. Sein Nachbar merkte die Verlegenheit und fragte ihn, was er zu wissen begehre. Darauf gab er ihm mit der erstaunlichsten Wissenskülle bessere Auskunft, als das gesuchte Buch hätte geben können. Combes war aufs äußerste verblüfft. Er vergaß, den unheimlichen Mann um Angabe seines Namens zu bitten.

Später trat Paulin Maury an ben noch immer Verbutten heran. "Wissen Sie, wer bas war? Der Herr, mit bem Sie ba eben gesprochen baben?"

"Keine Ahnung!" — "Es war Ernest Renan." Die Bekanntschaft mit Renan, die Combes mit Verehrung pflegte, seine Mitgliedschaft in der Loge "Die vereinigten Freunde" zu Pons, die zunehmende Vertiefung in naturwissenschaftliche Studien — hier haben wir einige still fortwirkende Kräfte, die wohl unablässig an der Umschmelzung kirchenfrommer Gesinnung gearbeitet haben.

Im Jahre 1868 erschien Combes' medizinische Doktorschrift über die Erblickeit der Krankheiten. Dreiundbreißigjährig bezog er das schmale (es ist nur 5m breit), 2 Stodwerke hohe Haus in Pons, das er von nun an als sein ständiges Heim betrachten sollte. Noch jett erblickt man an der Haustür mit dem altmodischen versilberten Klopfer, zu dem sich neuerdings eine Klingel gesellt hat, das alte Metallschild mit der Aufschrift: "Mr. Combes, doctour-médecin".

She die Politik in sein Leben eintrat, widmete er sich mit Hingebung seiner ärztlichen Tätigkeit und paläontologischen Arbeiten. Die Schriften von Boucher de Perthes (1788—1868) fesselten ihn besonders. Er benutte seine ärztlichen Besuche, um zugleich in der Umgegend prähistorische Funde zu machen, die dem Museum Fleurian von La Rochelle zugute kamen.

Im Jahre 1869 geschah es, daß der junge Arzt sich um die Vorschafte des öffentlichen Lebens mit tätiger Anteilnahme zu kummern begann. Er unterstützte lebhaft den Kandidaten, der gegen die damalige Regierung auftrat. Bei der Volksabstimmung vom 8. Mai 1870 ließ er gegen Napoleon III. stimmen. Der damalige Bürgermeister von Pons, Herr Rigaud, war ein schüchterner Mann. Combes konnte keine öffentslichen Versammlungen abhalten. In seinem kleinen Hause wußte er aber 250 Wähler zu vereinigen. Am Wahltage fanden sich unter den 900 Stimmen 240 "Nein", was einen ungeheuren Fortschrittt gegen früher bedeutete. Geraud-Bastet, der dies erzählt hat, fügt hinzu: Wenn Herr Combes ein größeres Haus gehabt hätte, so wäre vielleicht kein "Ja" bei der Abstimmung in Pons herausgekommen.

Combes war nunmehr bekannt als Freigeist und als Republikaner. Seine bemokratische Gesinnung suchte er darin an den Tag zu legen, daß er die reichen Kranken keineswegs bevorzugte. Seine Vorzüglichkeit als Arzt war allgemein anerkannt. Auch die politischen Gegner holten sich bei ihm Gesundheitshilse.

Er wurde in den Gemeinderat gewählt, wurde 1876 Bürgermeister und 1879 Mitglied des Bezirksrats. Seit 1878 hat er die Schärpe des Bürgermeisters ohne Unterbrechung besessen.

Und nun geht es aufwarts mit Riefenschritten.

Der erste Sieg ist eine Nieberlage, aber eine berartig ruhmvolle Nieberlage, daß sie eben nicht mit Unrecht als der erste größere politische Erfolg von Combes bezeichnet werden kann. Er stellt sich 1881 gegen den Führer der Bonapartisten Jolivois auf. "Le Grand Electeur" wurde

Jolibois bei ben Wahlen genannt. Jolibois errang mit knapper Not — 500 Stimmen-Mehrheit gegen 2000 Stimmen-Mehrheit sonst — ben Sieg. Die Republikaner begannen Mut zu fassen.

Im Jahre 1885 wurde Combes in den Senat gewählt. Dort, im Palais de Luxembourg, tat er sich in den Verhandlungen über das Unterzichtswesen hervor. Er versaste 1889 einen vorbereitenden Bericht und verteidigte das Geset, das über die laufenden Ausgaden des Selementarzunterrichts ausgearbeitet wurde, ebenso das Geset von 1893, das das vorausgehende ergänzte.

Er war Mitglied der Untersuchungsbehörden für Algier unter Jules Ferrys Leitung, dessen warmer Freund er wurde, da er die Energie und republikanische Gesinnung des Mannes schätzen lernte. Aus dieser Zeit der Algierkahrt rühren zwei große Berichte von Combes her: der über den Elementarunterricht der Eingeborenen und über den höheren Unterricht der Mohammedaner. Kürzlich seierte ihn der Generalgouverneur von Algier Jounart, dei der Einweihung einer sogenannten Medersa (islamitischen Hochschule), als den Begründer dieser beiden Unterrichtszweige.

Bei jeder Gelegenheit zeigte er sich als ein entschlossener Anhänger bes modernen Systems im höheren Unterrichtswesen. Combes und Bourgeois muß hauptsächlich die Beförderung des Sieges zugeschrieben werden, den dieses System im Parlament davontrug. — Er wurde 1894 Vizepräsident des Senats und im darauf folgenden Jahre Unterrichtss und Kultusminister in dem radikalen Ministerium Vourgeois.

Es wird erzählt, daß ihn Lockron des Nachts besucht und ihm mit aufgeregter Miene mitgeteilt habe, Bourgeois sei Ministerpräsident geworden und wollte ihn zum Kolonialminister. Combes weigerte sich: Er fühle sich zu einer solchen Stellung, wenn er auch einmal in Algier gearbeitet habe, durchaus nicht hinlänglich vorbereitet. Lockron bestand darauf, daß Combes ihm zu Bourgeois sogleich solgen möge. Dort wiederholte sich derselbe Auftritt. Combes sträubte sich anfangs auch noch, als ihm das Ministerium des öffentlichen Unterrichts angeboten wurde, da er vor der Verantwortung zurückschereckte.

Als Unterrichtsminister bekundete er die Anschauungen über das moderne System, die er als Senator verteidigt hatte, und als Rultusminister offensbarte er den sessen Willen, den Übergriffen der kirchlichen Macht Einhalt zu gebieten und sich streng an die durch das Konkordat vorgesehenen gesetlichen Grenzen zu halten. Er hatte schon damals eingesehen, das die strikte Innehaltung dieser seit einem Jahrhundert zwischen dem französischen Staat und der römischen Kirche bestehenden Festsetungen das notwendige Vorspiel der künstigen Trennung sei. Seine hierauf bezügliche Rede wurde auf den Wunsch des Senats öffentlich bekannt gemacht.

Nach dem Fall des Ministeriums Bourgeois bekämpfte er lebhaft im Senat und im Lande das reaktionäre Ministerium Weline. Als Vorsitzen:

ber bes Bezirkkrats von der Charente Inférieure vollendete er die Niederslage der Reaktion in diesem Departement, das auch zur Zeit noch durch Abgeordnete der Linken in der Kammer vertreten wird.

Der Arzt in ihm hatte sich nicht verleugnet, als er Schulvorschriften für die Gesundheit, der Philosoph nicht, als er für die Bücherwahl in den Schulen seine maßgebenden Winke erteilt hatte. (Molidre, Boltaire, Rousseau, Viktor Hugo, Chateaubriand, Lamartine.) Auch Resormen noch minder weltzerschutternder Art sollen hier nicht unerwähnt bleiben, da sie ein gewisses Licht auf den Menschen wersen. Er schickte die Tänzerinnen früher ins Bett und "moralisierte die Klaque", wie sich Le Correspondant spöttisch ausdrückt. "Ihm war zu Ohren gekommen, daß gewisse Künstler sich gegen Bahlung schmeichelhafte Huldigungen zu sichern wußten, die sich die minder begüterten nicht verschaffen konnten, er traf seine Maßnahmen, um einer so empörenden Ungleichheit ein Ende zu sehen. Die "Kömer" sollten mit unparteisscher Uneigennüßigkeit klatschen und etwas von dem Geiste Catos sich in ihnen offenbaren".

Es wurden Denkinäler enthüllt (Augier, Thomas), und Combes hielt geschätzte Reden. Auch im Senat. Man dürse nicht das Vertrauen auf die Wissenschaft untergraben. In unserer skeptischen Zeit sollten sich alle gebildeten und ernsthaften Menschen einmütig um die Wissenschaft scharen und die der Menscheit unentbehrlichen Moralideen aus dem Schiffbruche zu retten suchen. Es heißt der Jugend den schlechtesten Dienst leisten, wenn man sich gegen die Wissenschaft erhebt und in ihrer Seele die Versehrung der Wahrheit erschüttert, weil diese Wahrheit angeblich noch nicht sonnenhell genug das Dunkel durchbrochen habe.

Am Dentmal Augiers erklärte er, sich "auf den tiefsten Denker des achtzehnten Jahrhunderts" (nämlich Montesquieu) berufend, die Tugend als die Grundlage der republikanischen Staatsform.

Combes' Stellung im Senat befestigte sich mehr und mehr. Er wurde die sicherste Stütze von Walbeck-Rousseau.

Gin Bergleich der beiben Staatsmänner liegt nahe.

Walbed-Rousseau war der geschickte Abvokat. Es ist eine bezaubernde Eleganz in seiner hösslichen, fast herzlichen Behandlung der Gegenredner. Er stimmt mit ihnen gern in allem Grundsätlichen überein, er wagt sich weit hinaus auf die dünne Eissläche —, sicher in seiner Leichtigkeit. So viel liebenswürdige Schönheit ist bisweilen in seinen Wendungen, daß man ihm auch da recht gibt, wo man sich es vorher vielleicht anders überdacht hatte. Er erobert sich auf der Rednerbühne durch das Wort, in der Aussdrucksgebärde des Gedankens, die Meinung seiner Hörer.

Combes dagegen ist der gediegene Parteisachmann. Er hat sich vorher der Anschauungen seiner Mehrheit versichert und will seinen Willen mit mehr Energie und Ernst als Glanz und Prunkentsaltung durchsehen. Er ist mehr Mann der Tat und des forgfältigen Sinzelwissens.

Als Präsibent des Senatsausschusses für das Gesetz der Associationen (Juli 1901) tat Combes mehr als irgend ein anderer, um es durchzusbringen, ohne dabei zu verbergen, welchen Borteil die Republikaner daraus ziehen müßten, um den Unterricht der Kongregationen zu unterdrücken. So kam es, daß Waldeck-Rousseau bei seinem Kückritt am 3. Juni 1902 dem Präsidenten Loubet nachdrücklich Combes als den fähigsten Mann, das Geset anzuwerden, bezeichnete.

Beschränkung ber religiösen Vereinigungen unter möglichster Freiheitsgewährung gegenüber allen sonstigen Bereinigungen, das war Walded-Rouffeaus Leitfaden gewesen. Aus bem höchsten Maß ber Zugeständniffe an die religiösen Vereinigungen, genannt Kongregationen, mußte man bas Mindestmaß der den Vereinigungen überhaupt zu gewährenden gesetlichen Freiheit gewinnen. Die religiösen Vereinigungen sind staatsgefährlich, weil sie die Perfonlichkeit nicht entwickeln, sondern unterdrücken. "Tant vaut l'homme, tant vaut l'Etat" hatte der Individualist Malded: Rousseau aeäußert. Er war ein lebhafter Fürsprecher für bas natürliche Menschenrecht. fich mit feinesgleichen zusammenzutun, sich burch Assoziation mächtig zu Aber die Associationen dürfen nicht jene höhere Association, die wir Staat nennen, gefährben. Wer fich in eine Kongregation begibt, verändert seinen staatsbürgerlichen Charakter. Er legt Gelübbe ab, die ihn dem Pflichtenkreise seines Vaterlands entziehen. Das Gelübbe der Armut enthebt ihn der als niedrig betrachteten Sorge um den Gütererwerb, es entzieht seine Kraft der Arbeit für die allgemeine Wohlfahrt. Das Ge= lübbe ber Keuschheit befreit ihn von ber als irdische Burde aufgefaßten hingabe an eine Familie. Das Gelübbe bes Gehorsams endlich. wodurch ber Gläubige seine Seele Gott zum Geschenke barzubringen glaubt, totet den eigenen Willen. Was bleibt nun noch von der Persönlichkeit, dem höchsten Glück ber Erbenkinber, übrig?\*)

Ist es nun munschenswert, daß die Erziehung und der Unterricht in die Hände derer gelegt wird, die die kunftigen Burger zu entpersönlichen trachten?

Wer auf den eigenen Willen verzichtet, macht sich unfähig, den jungen Willen eines gesellschaftlichen Wesens zu formen. Mönchen und Ronnen durfte man nicht die Zukunft Frankreichs anvertrauen. Man braucht nicht Leibniz gelesen zu haben, um zu wissen, daß dem die Zukunft gehört, der der Erziehung Herr ist.

<sup>\*)</sup> Walbed-Nousseau, Associations et Congrégations. Paris, 1902. Bgl. besonders S. 8 und 125, serner 11 und 78, 79; die am 6. März 1883 gehaltene Senatsrebe und die Kammerrede vom 21. Januar 1901; allgemeine Gesichtspunkte siehe
S. 25, 54, 91 in Übereinstimmung. Gine vorzügliche Studie über die mannigsachen
Spiegelungen der Geistlichkeit in der französischen Literatur Liefert neuerdings Gustave
Kahn, der erste französische Dichter des sog. "freien Verses", "De Tartusse à Ces
Messieurs". Paris, Sausot 1905.

Combes dachte vielleicht an die alte diktatorische Machtformel aus alter Kömerzeit: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat! Er fühlte sich als Diktator. Die Ausrottung des Kongregationse unterrichts schien ihm von besonderer Wichtigkeit; aber es war nicht seine einzige Sorge.\*)

Jebenfalls nußte er hier zuerst einschreiten. Es war die höchste Zeit. 1371 Kongregationen hatten sich in Frankreich häuslich niedergelassen. Combes hat in einer Tischrebe (Sept. 1904, a. a. D., p. 305) über seine Herfulesarbeit als Säuberer sich etwa folgendermaßen geäußert (ungefähr ebenso der am 7. Mai 1905 in "La Prensa" erschienene von Combes versfaßte Aufsah):

Am 7. Juni 1902, als ich Ministerpräsibent wurde, gab es in Frankreich 914 Kongregationen mit Erlaubnis der Regierung, und 457 noch nicht erlaubte. Bon den 914 erlaubten waren nur fünf männlich, diese fünf aber besaßen 1410 Anstalten, die 909 weiblichen dazu 15915; die noch nicht erlaubten hatten ferner noch 1964 von Männern und 1534 von Frauen verwaltete Anstalten begründet, macht also im ganzen 20823 kongreganistische Anstalten, unter denen sich 16904 Unterricht erteilende Institute befanden.

Von diesen hat der leitende Staatsmann in der zweijährigen Tätigsteit, auf die er zurücklicken konnte, an 1400 befeitigt.

Er hat fest zugegriffen, schmerzhaft fest. Ginen Henter nennen ihn feine Keinde.

Wie aber urteilen die, die ihm persönlich näher traten?

Stephane Lauzanne erzählt (Le Matin, 19. Jan. 1905), wie so heiter und friedlich er aus seinem Amte geschieden sei, wie so sorgenvoll dagegen er es seinerzeit angetreten habe. Damals habe er geäußert: Walded hat mich in ein Wespennest gesteckt!

Es ist nicht zu leugnen, daß Combes die alte Warnung und Mahnung aut befolgt hat:

Greif nicht leicht in ein Wespennest, Doch wenn du greifft, so stebe fest!

Und Combes äußerte sich über seine Auffassung von den Aufgaben eines modernen politischen Machthabers: Sein Blick muß erspähen, was die Mehrheit wünscht. Der Wille des Landes soll herrschen. Die Re-

<sup>\*)</sup> In der letten seiner veröffentsichten Reben heißt es (Une deuxième Campagne la que vers la Séparation, 2 février 1905, discours à la Gauche Démocratique du Sénat, p. 529): "Ce n'est pas à dire uéanmoins, mes chers collègues, que les autres résormes: impôt sur le revenu, retraites ouvrières et agricoles, assistance obligatoire aux vieillards et aux infirmes, sans compter la réduction du service militaire (zweischrige Dienstzeit für sebenmann!), qui sera bientôt acquise, (sie ist es besanntsich inzwischen), nous tiennent moins à cœur." In gleichem Sinne p. 283 f. 315 f.

gierung liegt in den Händen der Minister, aber die ausstührende soll sich mit der gesetzgebenden Gewalt verständigen. Wohl trägt der Ministerpräsident die volle Verantwortlichkeit für seine Taten. — Combes bekennt sich mit Stolz zu allen seinen "Henker"-Befehlen. —

Was er taktisch erreichen wollte und lange durchzuhalten verstand, bas war die Mäßigung des äußersten (rechten) Flügels seines treuen Heeres, — nämlich der Vereinigung von den vier Gruppen der Linken (Sozialisten, Radikal-Soziale, Radikale und demokratische Union) — zu gemeinsamem Feldzuge. Nur die Sozialisten und Radikal-Sozialen haben dis zum Ende sich ihm unerschütterlich ergeben erwiesen. Es war nicht seine Schuld, daß die vereinigte Mehrheit schließlich nicht mehr zusammen-marschieren wollte. Er war unablässig bedacht, sich aller versprengten Schäsein anzunehmen. Wie ein Schäserhund umkreiste er in der Kammer getreulich seine Herbe.

Nun, da sie ihm genommen, ist er keineswegs mismutig. Er will weiter kampfen für das, was er als das Rechte erkannt hat.

Eine gewisse philosophische Würde ist dem rührigen, kleinen, alten Herrn, trot äußerer Beweglickeit, offenbar zu eigen. "Auhiger Sleichmut", schreibt Frit Treusch\*), "ist doch wohl der Grundzug seines Wesens." Combes selbst sagte: "Das höchste Gut eines Mannes, der am Staatseruder steht, ist Gleichmut und das sicherste Mittel, ihn zu wahren, die Besherzigung des alten Spruches: Tu, was du sollst, komme, was kommen mag!" Kantisches Pflichtbewußtsein erfüllte seine Seele in den schweren Tagen.

Nachdenklich setzt er beim Sprechen seine Worte. Der gerade Blick seiner hellblauen Augen verrät bei dem freundlichen Gesichtsausdruck einen starken Willen unter liebenswürdig verbindlichen Formen. Er sieht gutsmütig und vertrauenerweckend aus. Die leutselige Urbanität seines Wesens erinnert an die seinen, alten Bürger von Paris. Gern schmückt er seine Unterbaltung mit einem Horazverse oder einem Juvenalworte. Die Liebe zu den schönen Wissenschaften ist ihm geblieben.

Tallemant (Le Matin, 29. Juni 1902) macht eine gute Beobachtung: Zum ersten Male schienen mir die Worte "Gleichheit", "Brüderlichkeit" und "Einigkeit", die der Senator Combes im Munde führte, einen ganz bestimmten Joeengehalt auszudrücken. Es würde diesem Manne widersstreben, sie als leeren Put der Nede zu benützen. Er gibt ihnen eine philosophische, jedesmal mit löblicher Sorgfalt ersaste Bedeutung. Unzweiselhaft rührt das daher, daß er ein Denker ist, der seit langen Jahren

<sup>\*)</sup> Münchener Neueste Nachrichten, Sonntag, 22. Januar 1905. Die beste beutsche Charakteristik von Combes, die ich gelesen habe.

an den wohlüberlegten Gebrauch von Allgemeinbegriffen gewöhnt ist, und namentlich als Lehrer der Dialektik, als Logiker von Fach gewirkt hat.

Er hebt ben Zeigefinger ber priesterlich weichen Hand und scheint seine Sätze dem Hörer ins Gedächtnis zu nageln. Gelegentlich schlägt er leise auf die Stuhllehne, wie um anzudeuten, daß diese Aussage ohne Wiberrede bleiben soll.

Wenn er sich Zeit läßt nachzusinnen — seine Worte sind stets gewichtig — spielt er mit der Uhrkette, die er fanft wie Kinderlocken streichelt.

Er ist heiter und gesprächig. Seine großväterliche Gutherzigkeit wird oft gerühmt. Kinderlärm slört ihn nicht. Man erzählt allerhand lustige Geschichten über seine außerordentliche Gebuld und Nachsicht.

Der ernste Mann hat auch die harmlosesten Kindergedichtchen verfaßt, bie in Bons, bem ihm lieben Orte, gesungen werben.

Sein Tag in Bons wird von Geraud-Bastet beschrieben. Um 7 Uhr - im Sommer zu noch früherer Stunde - fleht er auf. Das erfte Früh. itud besteht aus Milch und Brot. Bis 10 Uhr widmet er sich Sprach-Die aukerordentliche Arbeitsfreudiakeit des Mannes zeigt fich auch studien. barin, daß er, nachdem er, außer den mit besonderer Freude gepfleaten Maffischen Sprachen, Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch\*) sprechen gelernt hat, augenblicklich noch Russisch treibt. Bonus vir semper tiro . . Um 10 Uhr begibt er sich auf bas Bürgermeisteramt, um sich in ben Angelegenheiten ber Gemeinde zu beschäftigen, gibt bem Sefretar Anweisungen und hält Sprechstunde ab. Um 12 Uhr nimmt er zu Hause ein einfaches Frühstück ein. Er ist kein mählerischer Feinschmecker, ist alles, was man ibm porfett, ohne ein Wort barüber zu verlieren; feit zwanzig Jahren trinkt er so gut wie keinen Tropfen Wein mehr. Nach bem Frühstück nimmt man im Sommer draußen im Hofraume ben Raffee. Von diesem Hofe führt ein Gang in den blumenprächtigen, länglich schmalen Garten. Un der Gartentur, die ins Geld hinausführt, lehnen ein paar Zweiraber. Combes hat noch mit 60 Jahren, um eine Tochter und ben ältesten Entel zu begleiten, das Radeln erlernt und ist davon sehr begeistert. bas Wetter schlecht ober verhindern sonstige Umftande die Radfahrt, so wird wiederum Geschäftliches erledigt. Bon 4 bis 6 Uhr find regelmäßige Arbeitsftunden. Combes pflegt einen ziemlich umfangreichen Briefwechsel. Dann besucht er ein paar Freunde. Unterwegs mird er von aller Welt gegrußt, spricht mit vielen, benn "er ift nicht ftolg", fagen bie Leute. ift so wenig ftolz, daß er sich einmal von einem alten, guter Lebensart unkundigen Bauern über einen großen Platz heranwinken ließ, ohne sich

<sup>\*)</sup> In den ausiandischen Blättern erschienen letzthin Aufsätze von Combes im Märze heft der National Neview in London, in den Rummern vom 23. April und 30. Juli der Neuen Freien Presse in Wien und in der Zeitung La Prensa vom 8. Mai in Comingo.

barüber zu erbosen. Kommt es gelegentlich vor, daß er gegen einen Freund heftig wurde, so empsindet er danach das lebhasteste Versöhnungsbedürsnis. Anderseits hat er aber auch Proden großer persönlicher Unerschrockenheit abgegeben. — Zwischen ihm und seinen Wählern herricht ein wahrhaft herzeliches Verhältnis. Man kennt sein schlichtes, ehrenhastes Leben. Man hat ihn lieb. Aus dem Gipsel der Macht ist er immer der einsache M. Combes geblieben, der Spaß versieht. — Um ½8 Uhr wird gegessen, und nach dem Genuß des einsachen Mahles bleibt er zu Hause. Vor dem Schlasengehen — gegen 11 Uhr — liest er noch ein paar Seiten aus einem seiner Lieblingsschriftsteller, unter denen sich auch Thucydides, Tacitus und Horaz befinden. So lebt er in Pons, und das ist seine schönste Zeit; denn in Paris ist er nicht Herr seiner Stunden. Auch klagt die Familie, daß sie dort nichts von ihm habe. In Paris trägt er, als sichtbares Zeichen der Ungemütlichkeit seines Zustandes, einen Zylinder, auf dem Lande einen besquemen Schlapphut.

Da er sehr arm gewesen ist, schätt er, ohne geizig zu sein, mit ordnungsliebender Sparsamkeit den Wert des Geldes. Er ist beinahe kleinlich gewissenhaft in manchen Dingen. So läßt er es sich nicht nehmen, seine Briefe selbst zu frankieren.

Er ist das Gegenteil eines feschen Parisers. "Aus dem Theater mache ich mir nichts," sagt er; "als ich jung war, habe ich nicht hingehen können, und jest bin ich zu alt. Es ist damit wie mit dem Kartenspiel und Kaffeehausbesuch. Meine Mittel ersaubten mir früher nicht, dergleichen mir anzugewöhnen."

Einmal wurde ihm im Parlament zugerufen, "Ich bin in einem Gymnasium erzogen worden, Sie in einem Seminar!" Das sollte heißen: Vergessen Sie nicht, daß Sie der Kirche Ihre Bildung verdanken! Da antwortete Combes: "Monsieur le Provost de Launay, ich erkenne Ihnen nicht das Recht zu, mir diese Bemerkung zu machen, und ich will Ihnen sagen, weshalb nicht. Ich bin der Sohn eines Arbeiters. Ich habe nicht das Glück gehabt, als ich zur Welt kam, mich wie Sie in ein gemachtes Nest sehen zu können. Ich mußte mir meine Erziehung suchen, wo ich sie sinden konnte. — Aber ich habe sie bezahlt, und ich schulbe niemandern etwas."

Mit leicht vorgebeugten Haupt geht er in schnellen, kleinen Schritten, babei ben rechten Arm etwas schlenkernd. Alle Tuerei ist ihm fremd. Seine elastische Beweglichkeit hat zu einigermaßen respektlosen, aber gut gesmeinten Tiervergleichen (Ratte, Asse) herausgeforbert.

So wird er uns, wie er leibt und lebt, geschilbert.

Über seine Weltanschauung geben die zahlreichen Reben Auskunft. Den tiessten Blick in sein Inneres gestatten die schönen Worte über den Glauben an den Fortschritt. Er zitiert Bossuets Wort vom "Zufall". Der Zufall bient nur, unsere Unwissenheit zu verdecken. Combes glaubt

an eine erhabene Weltordnung, in der der Zufall keinen Raum hat. — In milber Weise läßt er die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele offen. In goldenen Buchstaben auf schwarzem Marmorstein liest man an der Erbsbegräbnisstätte der Familie Combes diesen Spruch: "Im Tode wie im Leben sagt uns unser Herz, daß es keine ewige Trennung gibt. Wir scheiden voneinander im Ungewissen, wir werden uns wiedersinden in der Wahrheit."

Der vermeintliche Atheismus des Herrn Combes ist also jedenfalls ein sehr sanstmütiger Atheismus.

Es hat in seinem großen, reichen Leben einen tragisch annutenden Augenblick gegeben, tragisch insosern, als die welthistorischen Ideen sich ihm einmal wundersam verrückten. Das war, als er in der Kammer, zum unssagdaren Erstaunen seiner Parteianhänger mit geschicklichem Tiesblick von der so lange, lange eingewurzelten Seelenkultur durch die christliche Kirche sprach. "Vierzehn Jahrhunderte," rief er aus, "lassen sich nicht durch einen Federstrich beseitigen!" Und da geschah etwas Unheimliches. Seine Gegner auf der rechten Seite des Hauses, sie, die ihm sonst wie eine Meute Hunde zusehen und beständig das Fell zerzausten, sie riesen ihm nürmisch Beisall zu, und Combes, wie ein geistesabwesender Seher, der seine Jugendträume wieder träumt, suhr fort, als sei er von dem Medusenshaupte der Kirche wiederum in Zauberbann gesangen, Dinge zu äußern, die seine Freunde links empörten.

André Hallays hat im Journal des Débats des Rätsels Lösung gesucht. Er meint, Combes habe mitten im Kampse gegen Rom begriffen plößlich die Stimme seiner alten Lehrer gehört, car on revient toujours...

Wenige Tage darauf aber hat Combes seine Außerungen unter ungesheurem Jubel der Linken berichtigt.

Dreimal ist dem Manne, dem die starke Durchführung einer starken Joee auf der Seele lag, ein Genius mit bedeutungsvoller Gebärde begegnet.

Der erste, ein kirchlich erzogener Gelehrter wie Combes, saß neben ihm, wie er als Student der Medizin, ein unbekannter junger Mensch in der großen Weltstadt, pklichthingegeben unter Büchern hantierte und nicht finden konnte, was er suchte. Da hat ihn Renan angesprochen, und Combes lernte den großen Zeitgenossen kennen und verehren. Zum engen Kirchensglauben ist der frühere Theologe nie wieder zurückgekehrt.

Dann, als er schon viel höher emporgestiegen war auf der Leiter ges sellschaftlicher Shren und Würden, kam der zweite. Das war ein Machtshaber, der ein schneibiges Schwert gegen die Kirche geschliffen hatte. Er

legte es in Combes' Sande, und Combes ward ber Bollstreder bes Gesetzes von Balded: Rousseau.

Und da sich nun die ins Herz getrossene Kirche wie ein Lindwurm feuerspeiend gegen ihn erhob, Berderben schnaubend, da trat der dritte zwischen ihn und die Flammen und stellte sich neben ihn, der große Erbe Boltaires und Nenans, — Anatole France.

Auf Boltaire geht die kirchenfeindliche Bewegung im wesentlichen zurück. Voltaires Wirkung erstreckt sich über die Revolution des 18. Jahrhunderts hinaus dis weit in die Gegenwart, ja vielleicht auch noch sehr weit hinein in die Zukunst. Möge diese Wirkung zum Frieden sühren, wie Voltaire selbst es wünschen mußte, wenn wir uns seine unsterbliche Seele in rersklärter Schöndeit vergegenwärtigen, wenn wir, aus seinem irdischen Lebendsbilde die Flecken tilgend, ihn uns vorstellen, den ewig rastlosen, tief sedendigen Großmeizter des französischen Geistes, etwa wie er dem Kardinal Querini schrieb (17. agosto 1745) . . . e tutti i miei voti sono per la pace!





### Rasse und Individualismus.

Don

### Aurt Walter Goldschmidt.

— Charlottenburg. —

ine Rasse und eine jogiologisch-philosophische Zeitströmung in ihrem Berhältnis zueinander zu prüfen, scheint ein gewagtes Unterfangen zu sein. Freilich liebt ja gerade die neuere Forschung, in großen Gesamtheiten und Gruppenbildungen die eigentlichen Träger des Zeitgeistes zu suchen. Ift man nicht eine Zeitlang bemüht gewesen, uns die großen Individuen aus der Weltgeschichte als jelbständige Täter ihrer Taten vor den erstannten Bliden wegzueskamotieren und sie zu unfreien Vollstreckern des Massenwillens berabzudrücken? Die ganze jogenannte materialistische Geschichtsauffassung, die man besser die ökonomistische nennen würde, ist durch dies Bestreben drarafterisiert. Und in gewissem Sinne muß man ihr recht geben. Nicht zufällig hat diese Theorie auch bei sonst gar nicht materialistisch gefinnten hiftoritern strengen Stils Anklang und Nacheiferung gefunden. In der Tat seben diese Herren gang richtig die eine Seite der Sache, aber auch eben nur die eine. Von ibezifisch-wissenschaftlichem Standpunkt, von der Warte des reinen Logikers aus, find Menschen und Dinge, sind auch der "Held" und der "Genius" in eine einzige große Kette von Ursachen und Wirkungen eingesponnen. Alle Romantik eines enthusiastischen Beroenkultus zerstiebt vor der nüchternen und unwiderleglichen Erwägung, daß am letten Ende das pathetische Gebaren der Menschheit sich in ein blindes Spiel übermächtiger Naturfräfte auflöft. Indessen, so parador es klingen mag, alle Wissenschaft, die weiter nichts fein will als Wiffenschaft, die sich ausschließlich an den Berstand wendet, fich nicht mit gemissen Gefühlselementen durchset, ist gar keine echte Biffenichaft, fondern unfruchtbare Stuben- und Akademic-Gelehriamkeit.

Lakt die Zünftler immerhin schreien, daß die Wissenschaft aufhört, wo das Gefühl beginnt! Für uns beginnt sie vielmehr selbst erst da. Und die Gelehrsamkeit als "Selbstzwed", die uns zu geistigen Eunuchen, die den Menschen zu jenem Automatenideal des französischen Materialismus, dem homme-machine, zu entwürdigen sucht, -- die soll der Teufel holen! Berg zu Bergen schaffen: wie sollte das jemals die Wissenschaft, wenn es ihr nicht von Herzen ginge, wenn sie nicht mit Gefühls- und Personlichfeitswerten gang durchtränft ift! Die Bewunderung ift der Menschheit notwendig wie das liebe Brot, und den Trieb der Berehrung, der sie nach oben leitet, weil er sie zum Großen aufschauen macht, sollte man ihr nicht verkümmern lassen. Ift denn auch schließlich das Große weniger groß, weil es kein Wunder ist, weil es nicht aus dem allgemeinen Laufe der Natur herausfällt! Man begreift jett wohl den großen Erfolg der materialistischen Geschichtsauffassung in der Wissenschaft: es war eine echte und rechte Gelehrtentheorie, unfruchtbar und verstandesdürr, und mußte daber zumeist auf die Gelehrten wirken. Der richtige Kern dieser ganzen Anschauung soll keineswegs verkannt werden; nur vor ihrer rationalen Ginseitigkeit und Dürftigkeit sollte man auf der Hut sein. Schließlich ist und bleibt es doch das einzelne Individuum, das in unendlicher Summierung erst die Gruppe bildet; ichlieklich ist es doch die bedeutende Verfönlichkeit, in höchster Steigerung also der vielverlästerte "Held" und "Genius", der aus der Summe einen lebendigen Organismus mit qualitativen Gliederungen und Abstufungen schafft, der die Gruppe und die größte aller Gruppen, die Menschheit, in der Entwickelung vorwärts bringt. Hier berühren wir recht eigentlich den Punkt, in dem sich kollektivistische und individualistische Weltanschauung scheiden. Sie Gruppe, hie Individuum! schallt der Schlachtruf. Sollten sich, wie die Theorien, nicht auch die Objekte selbst feindlich Sind Gesamtheit und Einzelmensch nicht natürliche aeaeniiberstehen? und geborene Gegner? Ihrem Begriffe nach schon einander widerstrebend, im Wesen unvereinbar, in der Tat nicht zusammenzufügen? Rann man so grundverschiedene Dinge überhaupt unter einen Hut Damit steht und fällt das wichtigfte soziale Grundproblem unferer Tage. Ein Ausgleich scheint jedenfalls nur vom Standpunkte einer sehr hoben, faum noch praftisch wirksamen Betrachtung möglich. Aber muß denn das Individuum durchaus gruppenfeindlich sein? Kann es nicht im Gegenteil, wie ich schon zeigte, innerhalb der Gruppe differenzierend, abstusend, also rassebildend und rasseveredelnd wirken? Und ist andererseits, wie die follektivistische Lehre mit Recht betont, das Individuum nicht taujendfältig-geheimnisvoll durch die Raffe bedingt? Ich Und auf diese Weise rechtfertigt sich auch die scheinbare Baradorie, Raffe und Individualismus in einem Atem zu nennen, eine Rasse auf ihr Verhältnis zum Individualismus zu prüfen. Gine be-

stimmte Rasse wohlgemerkt: das kompliziert das Problem. Sofort drängt sich die Frage auf, was früher war: diese Rasse oder diese Geistesrichtung? Ob diese vielleicht ein Produkt der Rasse ist oder ob die Rasse sich ihr nachträglich schmiegsam anzupassen verstanden hat? Man wird im vorliegenden Kalle beides vorwegnehmend bejahen dürfen. Schwerer, als es die liebe dilettantische Einfalt glaubt, ist es freilich in der Seele eines Volkes zu lesen. Jeder völkerpsphologischen Deutung kann man so ziemlich mit gleicher Leichtigkeit und gleichem Recht eine andere entgegensetzen. Daber denn auch die Fülle scheinwissenschaftlicher Willfür, die sich gerade auf diesem Gebiet großtnerisch zu spreizen pflegt. Wo die Beweismöglichkeit von vornherein ausgeschlossen ist, da ist der seichten Feuilletonistenphantastif natürlich Tür und Tor geöffnet. Daß ich der lette bin, der Phantasie und Gefühl aus dem wissenschaftlichen Betriebe ausschließen möchte, ist durch das früher Gesagte gründlich erhärtet. sammelnden und beschreibenden Erfahrungswissenschaft, die lediglich auf Tatsachenfeststellung ausgeht und mehr dem Objekt als den eigenen subjektiven Bedürfnissen dient, werden jene beiden geistigen Grundmächte freilich keine allzu gewichtige Rolle spielen dürfen. Doch dies ist auch die Wissenschaft der Geister zweiten Ranges, der untergeordneten Kärrnernaturen, die wohl auch ihren Wert und ihre Notwendigkeit haben, aber doch immer noch im Vorhof der eigentlichen Wissenschaft bleiben. fönigliche Wiffenschaft der Begriffe aber, die Gesehmäßigkeiten aufdect, Zusammenhänge knüpft, kühne Auppelbauten des Gedankens wölbt diese Wissenschaft ist immer kombinatorisch, konstruktiv, gestaltend und dem schöpferischen Bemühen der Kunft engverschwistert. Und in dieser Wissenschaft kommt man allerdings ohne warmes, belebendes, höchstpersönliches Gefühl und ohne vorwegnehmende, ergänzepde, ausdeutende und gestaltende Phantasie nicht aus. Doch ein Unterschied ist zwischen der starken, umfassenden, durch tiefe Entwickelungen hindurch geläuterten Subjektivität und der ärmlich um einen einzigen dünnen Gedanken freisenden Dupendpersönlichkeit; ein Unterschied zwischen dem reichen, durch einen weiten Intelleft geflärten Gefühl und den im Grunde noch aus dunklen Triebsphären stammenden Regungen ererbten Vorurteils; ein Unterschied endlich zwischen der blitzgleich leuchtenden ausstischen Ahnungsfraft echter Phantasie und den trüben Augenblicksblasen einer fläglichen Phantaftif. Und gerade auf dem Gebiet der Bölferpsychologie erleben wir es heut, daß man die kombinatorische Araft begrifflicher Forschung migbraucht und nicht um Subjektivität, Gefühl, Phantasie, sondern eben um ihr Gegenteil und Zerrbild weltgeschichtliche Systeme berumbaut. Schopenhauer hat einmal gesagt, daß nur diejenigen Werfe bleiben, in die man ganz sich selbst hineingelegt hat. Aber freilich -man muß was hineinzulegen haben! Die Philosophie eines Schobenhauer oder Nietsiche ist im Grunde nur die Spiegelung ihres persönlichsten

Wesens und doch zugleich ein Weltbild von unendlicher Weite und Tiefe. Kann man das Gleiche etwa von d'Annunzio oder Houston Stewart Chamberlain jagen? Die Zusammenstellung des südländisch-brünstigen Rhetorikers mit dem englisch-deutschen Germanenapostel icheint zunächst befremdlich und paradox. Doch hier kommt es mir ja nur auf das eine gemeinsame Moment an, daß beide Rassensanatiker sind, beide einen einseitig-ausschließlichen Kultus ihrer Rasse auf Kosten aller anderen Bölker des Erdballs treiben. Ja, wenn ich's frei gestehen soll, so scheint mir der Vergleich zwischen beiden sogar zugunften d'Annunzios auszufallen. der seine Sache jedenfalls nobler und geschmackvoller verficht. jedenfalls gewichtige Tatsachen ins Keld zu führen: die alte Kulturtradition, die edle Formenklarbeit, in der die lateinische Rasse wohl wirklich einzig ift, seit das begnadete Bolk der Sellenen im Reigen der Bölker fehlt. Auch verschließt er sich am Ende doch nicht gang den Verdiensten anderer Bölker: wie hymnische Tone findet er etwa für die gewaltige "Barbarenfunft" eines Richard Wagner! Mit welchen Mitteln aber der edle Deutschbrite operiert, hat mich, neben manchen Stellen in den "Grundlagen des 19. Jahrhunderts", vor allem die schöne Hußerung gelehrt — daß der germanische Monotheismus aus dem Reichtum an Gemüt, der jüdische Monotheismus aber aus dem Mangel an Gemit stamme. frampshaften Bemühungen, Jeius. diesen echteiten Buden, der je gelebt, aum "Arier" îtempeln zu wollen îie foll finden? Geisteslächerlich oder trauria und Gefühlsroheiten dieser Art werden heut als Wissenichaft ausgegeben und gläubig hingenommen. Freilich, wirkliche Wissenschaft mag von ihnen nichts wissen: ein selbst für germanische Art glübend begeisterter Historiker bezeichnete mir neulich Chamberlain mit ffeptischer Miene als "Feuilletonisten". -Im übrigen ist es hier von mir nicht auf eine Polemik gegen Chamberlain abgesehen; die mußte einmal viel grundlicher und in viel größerem Stile besorgt werden. Nur als warnendes und abichrecendes Beispiel wollte ich hier seinen Namen nennen — wie unvorsichtig heute auf dem unendlich heiklen Gebiete der Lölkerpspchologie operiert wird und wie man gerade hier nicht vorsichtig genug sein kann. Wir werden hier auch nicht mit mathematischer Präzision entscheiden können, ob eine ursprüng= liche oder nachträgliche Beziehung zwischen Judentum und Individualismus bestanden hat. Zumal man über das Wesen des Individualismus selbst noch keineswegs völlig im klaren ist. Wenn irgendwo, so warnt hier das trügerische Doppelantlit der Abstraktion. Glauben wir doch ja nicht die Dinge im Innersten zu fassen, wenn wir sie spekulierend zu Begrifflichkeiten entfinnlichen! Man "abstrahiert" nur, wie der Name schon sagt, indem man die ganze Fille blutvoll strotenden Lebens in Abzug bringt! Andererseits ist wissenschaftliche Betrachtungsweise fast schon mit abstrahierender identisch: man begreift die Erscheinung nur

badurch, daß man fie tötet, das heißt analyfiert. Die simple Erfahrung geht auf das Einzelne, Individuelle, finnlich Scheinende und gefällig zu den Sinnen Sprechende, die Wiffenschaft geht auf die verknüpfenden Rusammenhänge, Gemeinsamkeiten und Gesetmäßigkeiten, wie sie sich im trennenden und zusammenfisgenden Geiste spiegeln. Und hierin ist sie groß, einzig, unentbehrlich. Aber doch schließlich auch nur einfeitig und relativ. Eine abstrafte Analnje, der die Seiten- und Gegenfraft sinnlicher Sonthese fehlt, bleibt ebenso unfruchtbar, als bloke Erfahrung ohne Abstraktion. Beide bedingen und erfordern sich gegenseitig. — Auch der begrifflichen Scheidung von in dividualistischen und fogialistischen Inftinkten ift absolute Bedeutung nicht beigu-Auch hier sind die Dinge in der Wirklichkeit unendlich verflochtener und zusammengesetter als in der Abstraktion. Wer will uns mit Sicherheit sagen, wo der Individualismus aufhört und der Sozialismus beginnt? Rönnen nicht beiderlei Inftinkte in derfelben Bolks, und Einzelseele nebeneinander wohnen? Kann ein Bolf oder Individuum nicht auf dem einen Gebiete individualistisch, auf anderen jozialistisch veranlagt fein? Gibt es nicht die verschiedensten Spielarten des Individualismus und Sozialismus, den politischen, religiösen, moralischen? Ist nicht endlich eine glückliche Synthese beider Strömungen innerhalb eines bevorzugten Volkstums denkbar? Aus der Kamilie als der Urzelle sozialer Verbände läft Aristoteles alles Staats- und Gesellschaftsleben hervoraehen. Familiensinn, sozialer Zusammenhalt und in höchster Steigerung nationaler Gemeinschaftsinn, stagtenbildende Kähigkeit — wo wären fie stärker ausgebildet als im alten Judentum, das diesen Instinkten seine Ewigkeitsdauer und seine welthistorische Machtstellung verdankt. "Bater und Mutter ehren und bis in die Burgel der Seele hinein ihnen zu Willen sein": diese Tafel der überwindung hängte ein anderes Volk über sich auf und wurde mächtig und ewig damit. ("Also sprach Barathustra.") Und doch trot dieser beispiellosen Stärke des sozialen Triebes zugleich welche Pracht und Fille der individuellen Entwidelung! Nur das welterobernde Römertum bietet vielleicht, mutatis mutandis, ein annäherndes Analogon solchen Ineinandergehens von Berfönlichkeits- und Gemeinschaftstrieb — während im Griechentum, von der kurzen Blütezeit der Polis abgesehen, von vornherein eine Tendenz zur Individualisierung und Differenzierung bestand. — Welche Galerie königlich ragender Erscheinungen: diese Patriarchengestalten des alten Man kann es begreifen, daß der Enthusiast großen Menschentums, Friedrich Nietssche, sich aus der "dumpfen Betstubenatmosphäre" des neuen Testaments zu dieser patriarchalischeprimitiven Größe gezogen fühlte. Dem glorreichen Geistesaufschwung der letten Jahre und insbesondere Herrn Professor Delikich erit es vorbehalten zu konftatieren, daß alles Heil nicht von Judaa, fondern von Babylon kommt. . . . Bier, im sozialen Leben des alten Judentums, halten sich also Persönlichkeits- und Gemeinschaftsinstinkt so ziemlich das Gleichgewicht. Das soziale Moment, zumal in der berühmt gewordenen spezifisch-jüdischen Form des "Familiensinnes", ist freilich Dominante, der Individualismus nur stark mitschwingender Begleitton. Mehr noch als auf politisch-sozialem bestätigt sich uns dies auf religiöfem Gebiet. Bon prometheischem Titanismus, der sich in wilder Eigenkraft gegen die Gottheit bäumt, von jenem himmelstürmenden Atheistentrot, wie er alle großen religiösen Individualisten charakterisiert, ist im reinen Judentum nichts zu spüren. Im Gegenteil: in diesem typischen Bolt der Theofratic lebt eine Tendenz zur Selbsterniedrigung der Individualität vor dem Göttlichen, eine leidenschaftliche Inbrunft gerknirichter Unterwerfung unter eine außer- und überweltliche Potenz, eine Art "religiöser Genialität", die an prachtvoll elementarer Naturfraft, an äfthetisch imposanter Auswirfung, dem Titanismus der heidnischen Antike nichts nachgibt. Atheisten und Bessimisten, wie der große, aber eben in seiner Große einseitige und ungerechte Schopenhauer, dessen romantisch-tragische Grundstimmung sich am buddhistischdriftlichen Beifte nährte, haben diese efstatische Religiosität des jüdischen Volkstums feptisch beurteilt, und umgeschrt hat ein Kraftanbeter und heroischer Optimist wie Rietiche das Christentum und seinen Sak gegen die Individualität als Folge jüdischer Sklavenmoral betrachtet. beide Auffassungen dringen nicht in die letten Tiefen und Zusammenhänae.

Bunächst ist es ganz versehlt, dem Judentum jenen "ruchlosen Optimismus", jene schönfärbende, idyllensüchtige Ideologie, anzudichten, die Schopenhauer darin argwöhnt. Der Gott des alten Testaments: das ist wahrlich kein naiv=anthropomorph gedachter Menschheitsschirmer, sondern der weltumfassende, majestätisch=eiservolle Donnergott, der in Gewittern redet. Einem solchen Gotte sich zu unterwersen aber ist auch des stärksten, stolzesten und freiesten Individuums nicht unwürdig.

Hebbel spricht einmal in einer "Tagebuch"-Selbstfritik seiner "Judith" von dem ewigen Dualismus im Befen der Menichheit, der Theofratie des Rudentums einerseits, in wie er in Selbstvergottung des Beidentums. andererseits seinen drastischen Ausdruck findet. Hier ist ein für allemal der richtige puntt zur Beurteilung der jüdischen Religiosität gewonnen. nun mehr Individualismus oder Sozialismus fei — wer wollte es pedantisch-formelhaft entscheiden? Es ist eine Auflösung hochgespannten Perfönlichkeitsgefühles in religiojen Efstasen, ein Zerrinnen des Individuums in Gott.

Und das Christentum? Kann man es überhaupt mit dem Judentum in einem Atem nennen? Hat es, wie die einen erklären, gar nichts

١

mit ihm zu tun, oder ist es, wie die anderen behaupten, gerade die feinste Quintessenz und Blüte des Judentums? Schwer ist es, in der jahrtausendalten Seele eines Bolfes, in langen Generationsreiben und Entwidelungsphasen deutlich zu lesen. Ob in den großen historischen Abwandlungen eine erkennbare Einheit überhaupt gewahrt bleibt, das ist das große Problem. Wo ist das verknüpfende Band etwa zwischen dem Römertum der Anfänge, des Klaffischen Zeitalters und der Berfallzeit? Wo der Zusammenhang zwischen Hellenentum und Bellenismus? Oder amischen dem Germanentum der Urwälder und des awangigften Jahrhunderts? Um auf das Juden- und Christentum zuruckzukommen: hat nicht Niehsche in parador-geistreicher psychologischer Intuition das Christentum gerade aus dem Bechiel und der Verschiedenheit der jüdischen Generationen zu begreifen gesucht? In den dekadenten, kulturmiiden und den plebejisch-kommunistischen Schichten des Judentums sieht er die eigentlichen Träger des herauffommenden driftlichen Beistes. . . . Doch diese Schwierigkeit darf die volkspsychologische Betrachtung nicht irre Haben wir doch in der Entwickelung des Individuums ein machen. fehr bezeichnendes Analogon! Der junge, der reife, der alternde Mensch: wie verschieden sind sie in Bewuftseins- und Empfindungslage; wie icheint jeder von ihnen eine besondere "Seele" in sich zu tragen! Und tropbem zweifeln wir keinen Augenblick an einem kontinuierlichen Ichbewußtsein, einer einheitlichen Individualscele, die uns nur in den einzelnen Phasen abgewandelt und verschleiert entgegentritt. elementarste Selbstbeobachtung bestätigt die Existen dieses "Ichbewußtseins". Wenn wir aber überhaupt einmal zu der gefährlichen und dunkeldeutigen Abstraktion eines Volksindividuums fortichreiten — und mit dieser Abstraktion beginnt recht eigentlich erst die volkspsychologische Wissenschaft oder auch beiser nur Hypothetif — so werden wir nicht umhin können, dieser Gesamtversönlichkeit auch eine einheitliche Pinche bei-Ein Gipfel der Pedanterie aber märe es nach alledem, die Seele eines Volkes auf eine engherzige Formel ein für allemal festlegen Dunkel und unergründlich gerade in ihrer schöpferischen Tiefe ist, wie die individuelle, so auch die joziale Psyche. allen Dingen natiirlich die begabte, geniale Pinche eines bedeutenden Einzelnen oder Volfes mit ihren taufend schlummernden unerforschten Möglichkeiten. Jedes reiche Volkstum schließt in der Tat die entferntesten Ertreme in sich, und eine auf den Söhepunkt gelangte Entwickelung schlägt nach der mit Unrecht zum alten Gifen geworfenen Begelschen Formel nur zu leicht in ihr Gegenteil um. Go gipfelte und überwand sich zugleich das Griechentum in Plato, dem zugleich griechischsten und ungriechischsten aller großen Denker, der aus der spezifisch hellenischen Sphäre des Sinnenscheins, der Anschauung, der fünstlerisch-ästhetischen Beltspiegelung, in die Welt des Abstraften, Uberfinnlichen, ins Reich der

Ideen hinübertrachtete. Und wohnte nicht von jeher im Griechentum neben berklärender Lebensheiterkeit und dionysisch-trunkener Bebensbejahung stets ein herber, düsterer, pessimistisch-fatalistischer, sich in den Erschütterungen der Tragödie entladender Drang? Es ist Sakob Burdhardts und vor allem Nietsiches großes Verdienst, uns von jener seichtfühlichen Auffassung der Griechen befreit zu haben, die in ihnen nur die rosaroten, epikureischen Heiterlinge sah. . . . Und auch im Schofe des Rudentums hausen die Extreme beieinander, durch den Wechsel des Reitalters und der Generationen natürlich verschoben und verwandelt: die patriarchalische Streitbarkeit, festgegründete Lebenskraft und Diesseitsliebe des alten Bundes, und die Sanftmut, Weltflucht und kommunistische Berbrüderung des neuen. Gemeinsam sind beiden Entwidelungsftufen die ekstatische Glaubensinbrunft und der stark ausgeprägte soziale Instinkt — dort freilich mehr ein Sozialismus der Starken, Stolzen, hier der Armen, Schwachen, Entrechteten. Aber man braucht nur dieser Gemeinsamkeiten zu gedenken, um sich bewuft zu bleiben, daß es eine einzige große Seele ist, die hier von einem Pole des Empfindens zum anderen wandert. . .

Bedoch die ganze Betrachtung verschiebt sich gegenüber dem judischen Bolkstum vor und nach der Diafpora, der unseligen Zerstrenung bereinzelter Volksreste in alle Simmelsrichtungen. Sier war eine so stark in nationalen Traditionen wurzelnde Rasse zur Rolle des Weltbürgertums verdammt. In diesem kosmopolitischen Rahmen hat sich jedenfalls das Bild des modernen Suden gestaltet, wie wir es heute kennen. Überwiegen nun in ihm die individualistischen oder die sozialen Instinkte? Der alte historische Jude zeigte ein deutliches übergewicht des Gemeinschaftsinnes, dort im streng patriarchalischen Gefüge, hier im engen Zujammenschluß der Schwachen, immer aber im bald machtvollen, bald zerknirschten Gehorsam gegen das theokratische Prinzip. Nun, der jüdische Kamiliensinn und selbst noch ein gewisses, freilich in manchen Schichten schon abbröckelndes nationales Solidaritätsgefühl bestehen noch heut im Wesentlichen unerschüttert; andererseits ist gerade das moderne Judentum von einer zweifellos jehr ftarken individualistischen Grundströmung durchzogen. Und hier erhebt sich vor uns wieder in erneuter Araft das alte Problem: Ist dieser Individualismus von auken hineingetragen, vielleicht durch die eigentümliche historische Entwickelung erzeugt und verschärft, oder ist er etwas dem judischen Bolkscharakter Ursprungliches, Angeborenes? Einen gewissen latenten und nicht nur latenten Individualismus in inniger Verflechtung mit sozialen Instinkten fanden wir ja freilich schon im alten Judentum. Mindestens eine Disposition zum Individualismus, eine ichlummernde individualistische Funktion gleichsam, müssen wir also von Anfang an in ihm annehmen. Diese Anlage bedurfte nur der günftigen Zeitumftände, um gewedt zu werden

und sich in vollem Mage zu entfalten. Solange noch das unendlich zähe religiös-soziale Solidaritätsgefühl wie ein eherner Reif um die jüdische Bolksgemeinschaft lag, war an eine individualistische Entwidelung nicht zu denken. Das jüdische Bolkstum war nur so lange stark, als es eben ein wirkliches, national geschlossenes und lokalisiertes Bolkstum war. Mit der Diajpora aber, der Aufhebung der nationalen Einheit und Selbständigkeit, werden auch die sozialen Instinkte schwächer, und mit Macht erhebt sich die freigewordene Gegenkraft. Etwas Abnliches finden wir ja gerade bei den begabtesten Bölkern der Geschichte: bei den Briechen etwa, die nach einer verhältnismäßig kurzen Beriode hochgespannten Staatssinnes gang der individualistischen Entwickelung ver-Und ist nicht der Partikularismus, wie er Jahrhunderte der deutschen Geschichte beherrscht, ebenfalls ein Ausfluß stark betonten Versönlichkeitsgefühls?! Das große politisch-joziale Band zerreißt, und Gruppen, Griippchen und Individuen klammern sich an ihr Eigenrecht. Und auf der anderen Seite sehe man so eminent praktische, welttaugliche Völker wie Römer, Engländer, Amerikaner: welche zähe Kraft des Zujammenjchlusses, welche nachhaltige staatenbildende Fähigkeit — aber auch welcher Mangel an gegenseitiger Abgrenzung der Individuen, an starter Perfonlichkeitsentfaltung, an differenzierendem Sinn! Es find augenscheinlich also die intellektuell höher stehenden Nationen, die eigentlichen Träger feinerer Geisteskultur, die im Kern ein bifichen weltfremden und unpraktischen Philosophen- und Künftlervölker, in denen der regste Trieb zur Individualifierung waltet. Daß die Juden aber ein philoiophisch und künstlerisch hochveranlagtes Bolk sind, darüber braucht hier nicht erft des längeren gesprochen zu werden. Der Monotheismus im Grunde doch nur eine religiös-metaphorische Vorstufe des Monismus — ist vielleicht die überhaupt gewaltigste Tat philosophischer Abitraftion, und der jüdischen Kunst fehlt es vielleicht zum Teil an scharffinnlicher Bildlichkeit der Anschauung und unmittelbarer Naivität des Gefühls, keineswegs aber an großen und grundlegenden Eigenschaften überhaupt: es ist nur eine mehr phantastisch-intellektuelle Kunft, in die sich der Uneingeweihte erst einfühlen muß. Doch darüber bald noch wenige Worte. . . . Jedenfalls hat das Judentum dem modernen Individualismus mit die berufensten und zähesten Kämpfer gestellt. günstige Zeitlage, die den individualistischen Aufschwung befördern mußte, ist ja in unseren Tagen eingetreten, und die angeborene Lisposition der Rasse kreuzt sich so seltsam-bezeichnend mit der vielleicht wichtigsten geistigen Grundströmung unserer Zeit. Seut fann man die Juden, in guter und übler Meinung, das typische Volk des Individualismus nennen hören. Nicht umsonst macht man ihnen den Vorwurf der ätenden, auflösenden Kritik, die die Bande der Gemeinschaft lockert und das Individuum auf sich selber stellt. In der Tat wohnt mindestens dem modernen judischen Bolfscharafter eine Neigung und Fähigkeit zur Kritif inne, die felbst wieder in einem gewissen Intellektualismus, einer hochentwickelten Dialektik und einer ausgeprägten nervojen Sensibilität begründet ist - beide Erscheinungen Erbstücke einer uralt-hohen, aristofratischen Kultur, die noch vom letten Gluthauch orientalischer Phantastik berührt erscheint. Wieder befremdet der frappante Einklang zwischen der modernen Zeitseele und der modernen jüdischen Rassenseele: hat man doch nicht mit Unrecht Intellektualismus und Sensibilität als Erscheinungen der "Reizsamkeit" bezeichnet, die unser ganzes modernes Geistesleben charafterisiert. Bier aber ichlägt sich leicht die Brücke zum Subjektivismus und Individualismus, denn Intellekt und Nerven sondern ab und verpersönlichen, während das Gefühl zusammenschließt und entpersönlicht. -- Aber sind nicht Juden zugleich die Begründer des modernen Sozialismus gewesen? Scheint dies nicht ein neuer Beweis dafiir zu sein, daß in dieser wunderbar umfassenden, unerschöpflichen und undeutbaren Volksfeele, die nach einem Worte Goethes "das Bochste und das Niedrigste" zugleich beherbergen soll, die großen Extreme eng beieinander wohnen, die man mit groben Schlagworten: Individualismus und Sozialismus zu nennen pflegt?!





# feldmarschall-Leutnant Moriz Ritter v. Brunner.

Ein Gedenkblatt

pon

#### 28. Stavenhagen.

— Berlin. —

in Jahr ist dahingeeilt, seit der Genius seine Fackel gesenkt hat und kurz nach Mitternacht zum 25. Oktober 1904 ein österreichisch-ungarischer Genie-General in die Ewigfeit eingegangen ist, der eine auch weite Preise der Gebildeten aller Länder angehende Bedeutung gehabt. In ihm schied zwar ein echter, alter Ofterreicher, der sein Vaterland über alles liebte, und dessen Namen wir nicht aussprechen können, ohne daß uns das schöne Wien, seine Hauptwirkungsstätte, vor dem inneren Blid erscheint, mit der "blauen" Donau, seinen Waldbergen, dem Stephansdom und den hübschen feschen Frauen und Mädeln, die auch Brunner, ein Frauenkenner, in sein Herz geschlossen hatte. Der Genius loci verkörperte sich auch in diesem Soldaten, dessen Leitmotiv alles Fühlens, Denkens und Sandelns die Größe feiner Armee, der Ruhm seiner Geniewaffe, die Liebe zu seiner Beimat, vor allem zu seiner Baterstadt Wien war, bei dem jeder Blutstropfen sich als "schwarzgelb" erwiesen hätte! Aber trot dieser zahlreichen spezifisch österreichischen Seiten seines Befens, die ihn zum Beispiel von seinem berühmten Fachgenossen Brialmont unterscheiden, der trot seines Patriotisning viel mehr vom Rosmopoliten hatte und von jener Schlangenklugheit im guten Sinne des Wortes, die für jede weltmännische Laufbahn unentbehrlich ift, um ohne erheblichen Anftof sein Ziel zu erreichen, war Brunner

doch ein Mann, der uns alle interessiert dank der Kraft der überzeugung jeines Wollens und des Künftlerischen jeines Wesens, welche die Gewalt seiner Persönlichkeit ausmachten, sowie des großen vorbildlichen Ginflusses, den er in militärischer, wissenschaftlicher und friegstechnischer, namentlich fortififatorischer Hinsicht auf die Armeen aller Staaten Europas ausgeübt hat. Fragen, die uns Soldaten in Deutschland noch heute aufs höchste beschäftigen, und von denen manche, wie die so dringliche Neuordnung der technischen Waffen sowie die Verbreitung des allgemeinen Verständnisses für den so wichtigen Festungsfrieg, seit einem Menschenalter bei uns noch der Lösung harren, hat er einen erfolgreichen Teil seiner Lebensarbeit gewidmet! Daher verdient dieser Mann gelegentlich der ersten Wiederkehr seines Todestages auch einen kurzen Nachruf in dieser der gesamten Kulturwelt in Nord und Süd gewidmeten Beitschrift. Mehr als eine kleine Skizze kann ich freilich auf so beschränktem Raum nicht geben, und daher auch leider nur einzelne Züge aus diesem Leben herausgreifen, was freilich stets miglich ist, denn die gesamte Tätigkeit eines Menschen ist ein organisches Ganze, dessen Harmonie leicht auf diese Beise gestört, dessen wesentlicher Eindruck beeinträchtigt werden fann. Sinzu kommt, daß ich nur in dem letten Rahrzehnt seines Lebens das Glück gehabt, Feldmarschall-Leutnant von Brunner näher treten zu dürfen, und daher nur einige, freilich mit die wichtigsten Seiten seines Wesens und Wirkens perfonlich kennen gelernt habe. Aber ich bin auch in den Stand gesett, dank der Liebenswürdigkeit seiner jüngsten Tochter Maria und einer trefflichen fachmännischen Stizze eines seiner jüngften Waffengenossen, des Geniemajors Stowasser, manches Charafteristische wie Tatsächliche der eigenen Weisheit hinzufügen zu können.

Kür mich fällt um so mehr die schriftstellerische Zätigkeit des öfterreichischen Generals zunächst ins Auge, als ich auf diesem Bege, als jüngerer Kollege in litteris, seine erste Bekanntschaft gemacht habe. Wenn es einen hohen Beruf gibt in unserem Staatsleben, jo ist es der des Militärschriftstellers, der sein Fach voller Wissenschaftlichkeit, Bürde und Unabhängigkeit pflegt, etwa in der Auffassung, die Fichte vom Gelehrtenberuf hatte, die auch frei von jeder Einseitigkeit und Fachsimpelei macht, freilich selten ist! Solche Züge finden wir bei Brunner! Als Fachgelehrten fesselten ihn, der "Genist" mit Leib und Seele war, natürlich vor allem fortifikatorische Probleme! Und Gerade Die Tragif des diese sind auch ein so allgemein interessantes Gebiet! Festungskrieges - jeder feste Plat ist schließlich das Opfer der ihn immer enger umfreisenden, umschlingenden und ichließlich erwürgenden Riesenschlange der Einschließungstruppen — umgibt feit uralten Zeiten eine heroische Poesie, sie reigt daher auch den künstlerischen Sinn jedes Menschen! Alle großen Kriegsfünstler haben das auch empfunden,

Alexander und Cafar, Friedrich der Große und Napoleon, Moltke und Onama! Brunner fam nun, außer einer bedeutenden Sachberständigkeit. die durch akademische Lehrtätigkeit noch gehoben und geklärt wurde, einem vorzüglichen Gedächtnis, großer Belesenheit und vollständiger Beherrschung der militärischen und technischen Literatur, selbst alter Werke, auf deren Nuten für das Studium er wiederholt hingewiesen hat, eine erhebliche literarische Begabung und Darstellungsfähigkeit zugute. wurde auf fortifikatorischem Gebiet eine europäische Autorität, nicht nur, weil er durch feine Schriften seine eigene Armee förderte und ihre Kriegstätigkeit vorbereitete, sondern weil er Grundsäte aufstellte, die auf den Kriegserfahrungen aller Zeiten und Nationen fußten und deshalb auch für alle Armeen Gültigkeit haben mußten, so sehr auch die Fortifikation im einzelnen eine nationale Kunft ist. Biele seiner Werke sind klassische Lehrbücher, die in mehrere Hauptsprachen übersetzt wurden, hierdurch, forcie durch eine seltene amtliche Förderung sechs bis acht Auflagen erlebt haben und sich heute noch allgemeiner Geltung erfreuen. Sie find teilweise grundlegend für Österreich-Ungarn geworden, wo sie als offizielle Lehrmittel in den Militärbildungsanstalten eingeführt wurden, und dank dem Bohlwollen und der Einsicht des Reichstriegsministeriums von dem dazu völlig berufenen Sohne des Berftorbenen in feinem Geiste fortgesett werden. Namentlich manche Lehren des heutigen Festungsangriffs, die Betonung des entscheidenden Wertes der Infanterie als der Hauptwaffe wie schon des Feld-, so auch des Festungskrieges — im Gegenfat zu der einseitig artilleristischen Auffassung -, die Bervorhebung der Schwierigkeit des gegen jeden großen Waffenplat unvermeidlichen Nahangriffs und der wichtigen Aufgaben, die auch heute noch Sappe und Mine haben, wie dies alles neuerdings Port Arthur wieder schlagend bewiesen hat, sind einige charakteristische Eigenschaften dieser Schriften. Schon Brunners fleines, außerst gelungenes Erstlingswerk von 1864 war ein "Praftisches Hilfsbuch für den Mineur", und gerade auf diesem Gebiet beherrschte er die gesamte Literatur seit Bauban. Aber auch seine Arbeiten über Feld = oder flüchtige Befestigung sind von ausich laggebender Bedeutung. Und da er auch in seinen Vorschlägen auf dem Gebiet der beftandigen Befestigungstunft gar manches von bleibendem Wert geschaffen hat, kann er für Biterreich-Ungarn als der Vater der heutigen Bauweisen wohl angesehen werden, so Treffliches natürlich auch der Mitarbeit anderer Offiziere, nicht zulett des Technischen Militär-Komitees, zu danken ist und so sehr schon einiges bei der rastlosen Entwickelung der Technif seitdem in der Umwandlung begriffen ist. Niemand hat jedenfalls in seinem Vaterlande klarer als er das Befen und die Bedeutung der Jestungen für die Kriegführung erkannt und theoretisch und praktisch über ein Menschenalter vertreten, dabei trot allem Schwanfen der Meinungen selbst anerkannter

Fachleute an alten bewährten Anschauungen festgehalten, ohne sich wirklichen Fortschritten zu verschließen. Brunner war kein Sezessionist und Originalitätshascher in seiner Runft, sondern wie alle großen Fortimebr fonjervativ, ftrebte eine allmähliche, methodische, keine sprunghafte und modische Fortbildung der edlen Kunst des Militäringenieurs an. Überaus groß ist auch die Bahl der einzelnen Abhandlungen dieses Schriftstellers, in denen er zu wichtigen militärischen und friegstechnischen Beitfragen Stellung nahm. hat er 1873 schon den heute wieder auf der Tagesordnung stehenden Gebrauch von Panzern gegen Gewehrfeuer im Festungsfriege angeregt, so sich 1878 über die Anwendung des Infanteriespatens geäußert, indem er ihn als eine nicht minder wichtige Waffe wie das Gewehr betrachtete, jo gegen gewisse Festungsverächter 1881 die Streitschrift verfaßt: "Sind Festungen erstürmbar", deren Beherzigung den Japanern vor Port Arthur viel Blut erspart hätte. Für uns Reichsdeutsche von besonderem Interesse ift auch seine Arbeit: "Uber die Verteidigung von Strafburg 1870", welche ihre Entstehung der auszeichnenden Entsendung des damals noch jungen Genicoffiziers durch das Reichstriegsministerium in die noch rauchende Triimmerstätte der alten deutschen Zeste verdankt. um der eigenen Armee die damals neuesten Erfahrungen des Festungsfrieges nupbar zu machen. And seine kritisch en Besprechungen der Arbeiten von Fachgenossen sind von hohem Wert, weil sie produktive Aritik eines reicherfahrenen Mannes lieferten, die sowohl der Allgemeinheit wie den Verfassern großen Nuten brachten. Auch ich hatte mich mehrfach solcher Auszeichnungen zu erfreuen und rechne diese Beurteilungen mit denen Brialmonts zu den liebsten, die ich über meine fachwissenschaftlichen Werke besitze. Sehr bedeutend war ferner die etwa vierzehn Jahre währende Redaktionstätigkeit Brunners an "Streffleurs militärischer Zeitschrift", die er dadurch nicht nur zum ersten Fachblatt dieser Art in Österreich machte, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus angesehen, ein Aufschwung, dem nach seinem Rücktritt bald ein Niedergang folgte, von dem fich die Beitschrift erft neuerdings wieder zu erholen beginnt. Der Schriftleiter selbst war auch einer seiner besten Mitarbeiter, mancher Auffat bleibenden Werts erschien aus seiner geichidten Feder, einer "Die Feldbefestigung in ihren Beziehungen zur Taktik und die Geschütze der Neuzeit" (1865), hatte jogar auf dem Schlachtfelde von Königgrät praktische Folgen. Endlich ist noch eines merkwürdigen Zuges zu gedenken, nämlich daß von Brunner, der bei seiner dienstlichen Beanspruchung nur wenig Zeit der schöngeistigen Literatur widmen konnte, in seinen letten Lebensjahren eine dichterische Aber in sich spiirte und so produktiv wurde, daß er seit seinem zweiundsechzigsten Jahre, wo er das erste Gedicht niederschrieb, in rascher Folge bis zu seinem Tode Weihnachten jedes Jahres auch ein Bändchen seiner "Späten Lieder" im Freundeskreise erscheinen lassen konnte, von denen viele auch in Wusik gesetzt wurden. Eins der schönsten: "D, könnt' ich durch die Welt dich tragen," im 2. Bande das erste, ist von zwei Komponisten vertont worden. Diese Lieder waren im wesent-lichen seiner Famisie, vor allem seiner heißgeliebten und hochverehrten Frau, einer wahrhaft idealen Gattin und Mutter, sowie Freunden und Bekannten und eigenen Erlebnissen gewidmet und sind warm empfundene, annutende Arbeiten.

Es leuchtet wohl ein, daß ein jo gegrteter Schriftsteller viele dieser ausgezeichneten Gigenschaften auch seiner Lehrtätigkeit verdanft, denn jeder gute akademische Lehrer von pädagogischer Begabung und flarer Mitteilungsfähigkeit muß, sobald er will, nach Fichtes wahrem Wort, auch ein tiichtiger Schriftsteller werden können, von Brunner war aber ein solcher und zwar von 1879 bis 1886 Lehrer der Befestigungsfunft und des Festungsfrieges, ipater Studienleiter der Genieabteilung an der Technischen Militär-Akademie in Wien, wobei er aleichzeitig auch Seiner kaiferlichen Hoheit Erzberzog Eugen, dem heutigen Doutichmeister und kommandierenden General des Innsbrucker Armeckorps, sowie an den Stabsoffizierfursen des Beeres und der Landwehr Borträge iiber diese Fächer in einer Beise hielt, die ihm Verehrer und Anhänger schuf. Denn er verstand es, die Sorer nicht nur gründlich in den Gegenstand einzuweihen und seine Grundiäte applikatorisch nutbar zu machen, fondern auch durch ungewöhnliche Kenntnis der Kriegsgeschichte und Erwedung der Liebe zur Armee und zur eigenen Waffe fortzureißen. Gerade die Geschichte der österreichisch-ungarischen Geniewaffe bietet aber Anlässe der Fülle, sich an ihnen zu erheben und zu begeistern.

Bon hervorragendster, weil in das Heeresleben praktisch tief eingreifender Bedeutung mar von Brunners Tätigkeit in leitender dienst= licher Stellung, sowohl als Organisator wie als Festungserbauer. Zwar hat er nur verhältnismäßig furze Zeit Frontdienst getan, nämlich in der goldenen Leutnantszeit, und eigene Kriegserfahrungen größerer Art blieben ihm verjagt, wenn er auch 1866 bei der Berteidigungs-Inftandsetzung der Festung Olmüt Gelegenheit fand, sich bei dem etwa zwei Monate währenden, für einen jüngeren Offizier schwierigen Bau des großen provisorischen Werks Nimlau infolge seines praktischen Geschicks auszuzeichnen. Auch sammelte er bei Anlage des Florisdorfer Brudenkopfes vor Wien Erfahrungen. Im wejentlichen aber hat sich doch sein dienstliches Leben am Schreibtisch, im Genickomitee, als Lehrer, im Ministerium abgewickelt. Dennoch ist er stets frei von jedem Bureaufratismus geblieben, hat sich einen klaren Blick für das Kriegsmäßige und der Armee Notwendige, einen echten mili= tärischen und allgemein gebildeten Geist, nicht zulett durch . Selbitgucht, zu bewahren gewußt, und dabei eine unermiidliche Tatfraft bis zur Aufreibung bei Lösung der ihm obliegenden schwierigen Aufgaben entwidelt, bis er schlieflich "in den Sielen" gestorben ift, bis zum letten Sauch für die Armee tätig. Den Mangel eigener Kriegserfahrung erfette er eben durch unaufhörliches Studium der Rriegsgeschichte bis zur kleinsten Regimentsgeschichte, sowie das unaufhörliche Berfolgen aller Fortschritte wie der Tätigkeit aller Beere, besonders des eigenen. Jede Gelegenheit benutte der raftlose Mann zur eigenen Bervollkommnung, auf den Spaziergängen schärfte er seinen Blick für das Gelände, stellte sich dabei Aufgaben, studierte in Ausführung begriffene Bauten, auch der Ziviltechnik, reiste auf die Schlachtfelder, verkehrte viel mit Offizieren anderer Waffen, um sich vor Einseitigkeit zu bewahren, suchte in jüngeren Jahren namentlich den gejelligen Verkehr mit Ziviliften, Arzten, Lehrern, Schriftstellern, Fabrikanten 2c., um seinen Gesichtskreiß zu erweitern und am öffentlichen Leben teilzunehmen, wobei er oft den Nuten des "Wirtshauses" in geistiger Hinsicht und als Stätte gegenseitiger Anregung pries, stand sein Leben lang mit vielen in- und ausländischen Militärschriftstellern und Fortifikatoren in persönlichem und schriftlichem Berkehr, jo daß er iiber alles fiir ihn Wichtige dauernd unterrichtet war. So erwarb sich von Brunner jenen weiten Blick und eine Praxis, die der Routinier des Frontdienstes vergeblich zu erreichen sucht, — es ist eben im Leben wesentlich Sache der Persönlichkeit, was jemand kann und leistet, wie er etwas anpact und durchführt, auch ohne in einer Schule dafür gewesen zu sein. So erklärt es sich, daß der Raiser diesen Mann früh in leitende Stellungen brachte, zulett, seit 1895, in die entscheidende eines i m Reichskriegsministerium, wo ihm Seftionschefs der gesamte Genie- und Festungsdienst der Monarchie, das Pionier-, Baffen= und Munition3-, sowie das Militär-Erziehungs- und Bildungswesen unterstellt wurden. Die Organisation der Kriegstechnik war unter dieser Fülle von Aufgaben die michtigste! Schon von 1868 bis 1879, wo er zuerst im Reichskriegsministerium in der wichtigen achten Abteilung arbeitete, deren Chef er dann von 1893 bis 1895 wurde, (ehe er in die nach dem Minister höchste Stellung einrückte), war er für die Genietruppe Ihm ift deren friihere Neuordnung und endlich die Durchführung der gegenwärtigen Gliederung zu danken. errichtete einen für militärische und fortifikatorische Zwede bestimmten Genieftab, verwandelte die Genisten in Pioniere, also wirkliche Feldtruppen, von denen jede Truppendivision eine Kompagnie erhielt, stellte Reserve - Vionier - Kompagnien auf und vermehrte die Friedenskadres für neue Formationen im Kriegskalle, wo auch jedes Oberkommando einen Geniechef erhalten follte, bildete Schangzeug. kolonnen und rüstete, namentlich auch auf Grund der Erfahrungen des Offupationsfeldzuges, die Infanterie mit tragbaren "Linnemannschen" Spaten aus. Er stellte ferner Flugminen-, Minen-,

Klußschifferabteilungen Eiffelbrüdenund Spezialisten der Bioniere auf und entlastete die Genieoffiziere, indem er den reinen Rachbaudienst einem eigenen Bauingenieurkorps übertrug, sowie Militarbauwerkführern. Gine erhöhte Aufmerkfamkeit widmete er der Reldbefestigung und dem Behelf 8oder Rotbrüdenbau, die er als Ibungsgegenstände einführte, ebenso wirkte er für das gesamte Landesverteidigungssystem der Monarchie, den Ausbau der Festungen, ihre Ausrustung und Berteidigungsfähigkeit. Auch die Festungsartillerie verdankt ihm ihre friegsmäßige Ansbildung und Beiterentwidelung. Richt minder das Militärbildungswesen, für das er neue, würdige Beimstätten und aute Borschriften und Lehranweisungen schuf. Aber auch seiner eigenen hervorragenden Tätigkeit als Festungserbauer ift bier zu acdenken, da er wirklich schöpferisch war, seinen Ideen in einer Reihe mustergültiger Bauwerke Ausdruck verlieh und die gerade damals infolge der groken Fortschritte der Artillerie nötigen Umwälzungen in der Ingenieurtechnik sowohl als Geniedirektor in Trebinje (1886 bis 1889) wie als Befestigungsbaudirektor in Przempsl (1889 bis 1894) forgfältig bei seinen Anlagen beobachtete. Bei dieser großartigen und schwierigen Bautätigkeit trat sein praktisches Geschick in vollendeter Beise zutage.

Und nun das Beste an bon Brunner gulett: der Den fch, der Batte, Bater und Freund! Es gibt Männer, deren Befen beim erften Zusammentreffen derart gefangen nimmt, daß man ihnen von ganzer Seele gut fein muß, ohne vorber Gelegenheit zu haben, fie näher zu beobachten und kennen zu lernen. Sie strahlen Berzensaute und Freundlichkeit aus, so daß wir nur das Gefühl sprechen lassen, das uns aber weit seltener täuscht, als der kühle und prüfende Berstand, zumal uns das innerste Wesen eines Menschen doch ein unergründliches Geheimnis bleiben muß! von Brunner war ein folder Mann, nur daß er auch bei näherer Erforschung noch gewann und sich in allen Bechselfällen bewährte. "Warm schlug sein Berg für fremdes Leid, und wo er konnte, half er. Ohne Scheu und Zagen durfte jeder wie einem Freunde ihm nahen und seinen Rummer ausschütten; er fand ein offenes Ohr. Mancher, dessen Anliegen nicht Erfüllung gefunden, abnte oft gar nicht, wie sehr sich Feldmarschall-Leutnant Ritter von Brunner seiner Sache angenommen und wie gerade diesem des Fremden Weh' naheging," schreibt Major Stowasser, was ich nur aus vollem Herzen bestätigen War er jo als Kamerad und Freund, wie als Vorgesetter, stets zuverlässig, wohlwollend, gerecht, hilfsbereit, so war er es ganz besonders als treuer Gatte und Bater, der sich für seine Familie aufopferte, alles, was in seinen Kräften stand, für seine freilich auch trefflich geratenen Rinder und seine auf den Händen getragene edle Gemahlin tat, die ihn auch in schwersten Stunden mit stets gleichbleibender Liebe und Sanftmut umgab. Dabei war seine eigene Kindheit recht trübe gewesen! Noch nicht vier Jahre alt, verlor der am 30. April 1839 zu Wien Geborene den Bater, der im Hofdienst gestanden, ein bedeutsames Sprach-, Malund Zeichentalent beseisen hatte, so daß der in dürftigen Berhältnissen zurückgelassenen Mutter, einer lebhaften und klugen Frau, die fernere schwere Sorge der Erziehung blieb. Ein Onkel nahm fie ihr für ihren Sohn Moriz ab, indem er seinen Reffen in das Regimentserziehungshaus Frhr. v. Heg Nr. 49 brachte, aus dem er dann in das Obererziehungshaus kam, Institute, die eigentlich nur der Heranbildung von Unteroffizieren dienten. Die vorzüglichen Eigenschaften des jungen Böglings führten dazu, ihm die Offizierslaufbahn zu erichließen, er kam in die Vionierschule in Tulln, von da in die Genicakademie nach Rlosterbruck bei Znaim. Es war eine äußerst harte und strenge Zucht, Unterkunft und Verpflegung so bescheiden als möglich, die praktischen übungen überaus anstrengend, die Theorie mehr das Gedächtnis belastend als den Geist bildend. Ein anders Gearteter mare durch jolche Jugendeindrücke verhärtet worden, bei Brunner waren sie nur das läuternde Feuer für das Gold seines Charakters, sie stählten seine Energie und Tatkraft. Sein Gemüt blieb reich, sein Humor war der echt goldige der alten Wiener Art. Er liebte besonders in jüngeren Jahren, wo ihn die Sorgen des Amts noch nicht so drückten, einen regen und fröhlichen geselligen Verkehr, ohne Zwang und läftige Etifette. Sein Haus blieb stets eine Stätte schöner und vornehmer Gastlichkeit, wo einem das Herz aufging! Dazu besaß er eine große Liebe für die Natur, kannte Weg und Steg im schönen Wiener Walde, im lieben Karlsbad, das ihm oft Heilung gebracht, reiste und wanderte gern in den herrlichen Alpen und besuchte in jüngeren Jahren Deutschland, Italien und die Schweiz. Ebenso wandte er seit 1894 der baulichen und Verkehrsentwickelung seiner Beimatstadt Wien, auch in dienstlicher Eigenschaft, hohes Interesse zu. Sein Kaiser schätzte ihn hoch, ebenjo die Erzherzöge, namentlich Rainer. Bon seinen vielen Auszeichnungen, darunter der erbliche Adel, ist mir immer als eine der schönsten und für einen Soldaten feltenste die große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft erschienen. Im goldenen Buch der öfterreichisch-ungarischen Armee ist Brunners Name für immer an einer der besten Stellen eingetragen, in weiten Belehrten- und Ingenieurkreisen lebt er fort und wird nie vergessen werden von seinen Freunden! Es war ein edler Mann, aufrichtig, hilfreich und gut!

> "Guten kann man nicht vergelten, Schön ist's, ihnen nah' zu sein. Schön, den Tag, den sie erhellten, Ihrer Glorie zu weih'n!"



# Un eine sehnsüchtige Palme.

Don

### Erika Reinsch.

- Wien. -

a es Abend wurde, ging ich in den Garten, der das hohe Palmenhaus umschließt. Und wandelte dahin unter duftenden Platanen, von denen Süßigkeit in Strömen triefte, und unter tiefgeneigten flutenden Trauerweiden, bis das seltsame gläserne Haus aus der Dunkelheit trat. Und ich dachte an Schneewittchens gläsernen Sarg, und meine Gedanken verloren sich in den Palmenwald meiner Kinderzeit . . . .

Und ich trat ein in den weiten dämmerdunklen Raum, in dem gestaltsose Formen über meinem Haupte ragten. Eine schwere, feuchte, dufterfüllte Luft floß um mich her wie saues Wasser. Und ich atmete tief und öffnete meine Sinne weit für eine fremde Welt.

Da war es, als ob eine rotslammende Hand mir schnell über die Augen führe: die elektrischen Lampen in der Höhe des Hauses wurden entzündet. Und die Lichter drangen ein in die Dunkelheiten und flatterten ichwankend herab von Blatt zu Blatt gleich einer Wolke sonnenweißer Tauben.

Und ich schritt über brennendrote Kieswege durch Lauben dichtverslochtener Schlinggewächse, an denen schlanke weiße Lilienblüten hingen
gleich einem chinesischen Glockenspiel aus durchsichtigem milchweißen
Borzellan. Weiches bläuliches Moos bedeckte die Erde. Bunte Blumen,
von denen man kaum den Stengel sah, schauten daraus hervor und
sahen mich an mit brennenden Augen voll schlasloser Sehnsucht und voll
schwerer, rätseltieser Klagen und Fragen. Und mein Herz sröstelte und
wußte keine Antwort. . . .

Mir zur Seite aber und hoch über mir brachen aus runden schlanken Stämmen die starren Palmenzweige und die mächtigen feuchten Farrenwedel. Und mein Auge berauschte sich an den edlen ruhevollen Linien und an dem grüngoldenen Glanz durchleuchteter Fiederblätter.

Und ich sah eine hohe Fächerpalme, die trug eine breite runde stolze Krone von Blättern auf einem starfen gedrungenen Stamm. Dieser Stamm aber starrte von oben bis unten von den verdorrten Stielen all der Hunderte von Blättern, welche die Palme im Lause vieler Jahre getrieben hatte. Hart und scharf und rundgebogen waren sie wie krumme Messer, und dunkelrot wie von altem vertrockneten Blut. Gleich kostbaren alten Dolchen staken sie in dem Leib der Palme — jeder einzelne die Trophäe eines Sieges, den sie dem Leben abgerungen hatte.

Und ich wandte mich und suchte die höchste und edelste der Palmen, die mit ihrer ungebeugten Krone das Glasgewölbe zu tragen schien, und umschlang deinen Stamm, o sehnsüchtiger Baum, mit beiden Armen, und sann über dein Schicksal. Ich seinen Stolz und deine Größe und deine fönigliche Gestalt, und mein Herz beschlich eine Ahnung, daß du Leid tragen müsselt. . . .

Draußen im weiten, abendlichen Garten aber erhoben Flöten und Biolinen ihre Stimmen. Und ich sehnte mich inniger an dich, und wir lauschten dem verdeckten Gesang.

Da kamen Tone, so dunkel und tief, wie ich sie noch nie gehört. war, als wenn aus ungeheuren schweren Meerestiefen ein mitternächtiger Choral erwache. Es war, als höben die Glocken einer meerbersunkenen Stadt in haltlosem Schmerze und irrem Jubel zu läuten an. Es läutete, es dröhnte, es klagte und fang! Und ein neuer Gefang ftand auf und überflutete das Glockengeläute, ein Gesang wie von vielen hunderttausend Stimmen. Ein Gesang von unendlicher, wilder Sehnsucht, von unfagbarer flehender Gewalt: das Urweltschweigen zerbrach: die Fische fingen zu singen an. Aus todesbanger Stummbeit, aus den unterften Tiefen ihres Kerkers und ihrer Qual rang sich ihr Lied. O, es zerbrach mir das Herz, es prefte mir die Bruft zusammen, es zerschlug mich ganz und gar. Ein Lied war es, dem Meere abgelernt in urzeitlangem, starrem Lauschen. Es dröhnte, es qualmte, es leuchtete, es schrie!! Und wieder wallte es zurud in das Stammeln lächelnder Genesung und tieferlöster Ermattung. Und wurde zum Flüstern und zum langgezogenen Traumaciana.

Plöglich erhebt sich ein süßer klarer Ton, als liefe der goldene Morgenwind klingend über durchsichtige glatte Meerestiefen, wie eine Möwe mit ausgebreiteten Flügeln über die Wasser läuft. Da schweigt der Gesang der Unterirdischen und versinkt in zitternde Lautlosigkeit. Da stehen alle Gloden still, da schweigen alle Fische und starren mit stummen Augen in den nahenden irdischen Tag hinauf. Auf der großen

Stille tanzt der Morgenwind wie auf einer zitternden Glasdecke. Süß und flar flirrt er das Meer entlang, süß und bell verhallt es in der Luft.

Da fühlte ich, wie dein Stamm, o Palme, erbebte, wie wenn ein Mann mit Tränen kämpft. Und hob den Blick deinen sehnsüchtigen Stamm entlang zu deinen Wipfeln, die in Schmerz erstarrt schienen. Und meine Liebe zu dir jagte mir dein Leid.

Und ich sah dich, o Balme, vor vielen Jahren, da dein Stamm jung und biegsam und deine Blätter zart und glänzend waren. Ich sah dich, wie du dich dehntest und im Jubel hinauswuchsest und alle deine Schwestern unter dir ließest. Und wie deine Arme das Dach berührten und sich stark genug fühlten, es aufzuheben und zu tragen. Und wie ein Blatt hervorschoß gleich einem goldenen Speer, von einer starken und surchtlosen Faust geschleudert, und das Glasdach durchstieß, daß die dicken Scheiben klirrend in den Garten sielen.

Und die Gärtner hatten Geduld mit dir und freuten sich deiner unbändigen Kraft und wölbten das Dach höher über deinem Haupte, gleich einem Baldachin über der königlichen Krone.

Aber deine Sehnsucht ermüdete nicht, und deine Jugend kannte keine Rast. Und ein neues Blatt schoß hervor gleich einem goldenen Speer, fräftiger noch und sieghafter, als das erste gewesen war — und abermal zerbarst das Dach.

Und dann mußtest du sterben.

Und sie kamen und nahmen dir das Herzblatt, und schnitten dir den Lebensnerv entzwei.

Da wurden deine Blätter grau und scharf wie Schwerter, und dein biegsamer Leib wandelte sich in Eisen. Da spannen sich harte Fasern um deinen Stamm, gleich todbereiten Trauerslören. Da schütteltest du die Schlingpflanzen von dir ab, die du zum Lichte emporgehoben hattest, und tränktest sie nimmer mit deinem Herzblut und ließest sie in die grüne Nacht hinuntersinken.

Und du stehst und trauerst und welkst dem Tode entgegen. Und sinnest Tag und Nacht und kannst es nicht sinden, warum du sterben mußt.

Einsam leidest du, und niemand tröstet dich; kein Bogel dringt zu dir durch das unerbittliche Dach.

Und niemand erzählt dir von all den Blumen und Menschen, denen das Herz aus der Brust gerissen wird, weil sie über Schranken und Glasdächer hinauswuchsen, und die um ihrer Sehnsucht willen sterben müssen.





## Alugust von Platen.

Eine pathologische Studie

pon

3. Sadger.

- Wien. -

(Schluf.)

II.

uf dem Boden dieser Belastung wächst aber nun das, was

Blatens Leben eine so charakteristische Färbung gibt, sein homosexuelles, gleichgeschlechtliches Liebesempfinden. daß es Liebe und nicht Freundschaft war, was Platen für fünfzehn Männer empfand, ist nicht mehr zu leugnen, seitdem das Tagebuch ungefürzt vorliegt. Wohl hat sich der Dichter gegen diefe Er-Ianae gesträubt, sich lieber pon Berglas lassen, er nehme die Freundschaft immer zu hoch, und später von Affel, er wisse gar nicht, was Freundschaft sei, er könne sich überhaupt für niemand erwärmen aus Gründen seiner besonderen Eigenart. Ja, selbst noch von seinem Schwärmen für Hornstein verselt er tändelnd: "Wie soll ich es nennen? Liebe, Freundschaft, Verwirrtheit? Eine Mijchung ist es von Liebe und Freundschaft, beständiger als jene, süßer denn diese." Aber erft als sich in dem 21 jährigen die Sinnlichkeit regt, fühlt Platen sich zu dem Geständnis gedrängt: "Ich stehe in einem Alter, das Liebe fordert und sich nicht mehr mit Freundschaft begnügen kann."

Was gab nun dem Dichter zu diesem Verstedensspiel eigentlich Anlaß? Die Furcht, von der Welt verurteilt zu werden, war es wohl kaum, zumindest nicht anfangs. Tenn abgeschen davon, daß er in dieser sast gar nicht zu Hause war, hat er bis zu seinem Verhältnis mit Schmidtlein nie etwas getan, was auch der allerstrengste Woralist als strässlich zu bezeichnen imstande wäre. Ja, im Gegenteil wird Platen zu versichern nie miide, nur die Neigung zum eigenen Geschlechte sein,

iei edel und aum Guten führend, hingegen die Liebe aum Beibe stets mit Begierde, mit Sinnlichkeit unrein bermischt. Daß Platen so denken, aufrichtig und chrlich so empfinden konnte, hat seine bestimmten, natürlichen Gründe. Auf des Dichters Erziehung ist diese hnsterische Reinlichkeitssincht wohl kaum zu beziehen. Allerdings, er war "in strengen Pflichten aufgewachsen", er hatte noch im 17. Lebensjahre "von unplatonischer Liebe keinen Begriff", und glaubt sich "in ein Gomorrha berjest", als er seine Kameraden "alle Laster der Unzucht zur Schau tragen sieht". Freund Verglas hält er einst mahnend vor, daß "nur ein Tier dem Instinkte folge, der Mensch aber diesen durch Bernunft beherrsche; die Scham sei das Zarteste und Liebenswürdigste an jedem, und die Selbstbezwingung weitaus das Höchste." Und als Jugger ihm rat, mehr sinnlich zu werden und die Weiber vertrauter kennen zu kernen, erwidert er stolz: "Ich halte die sinnliche Liebe von der geistigen getrennt und dem Menschen nicht geziemend." Sa, er braucht bei dem heißgeliebtesten Freund nur etwas zu sehen, das der Dezenz widerspricht, und er fühlt sich stracks bis zum Bruche erkältet. So geschehen bei Mel, bei Hornstein und Adrast. Nun darf man dies nicht die natürliche Empfindung eines keusch erzogenen Minglings wähnen. Wie hat nur "der ungezogene Liebling der Grazien" einmal gesagt? "So find die Menschen! Es wird ihnen sehr leicht, in Eifer zu geraten, wenn sie über Sünden ibrechen, die ihnen kein Veranigen machen würden." Ein Mann. welcher seinem verlobten Freund mit Bitterkeit klagt: "Ich habe nie geliebt!", hat leicht über jene Triebe zu schmälen. Im Verkehre mit Männern war Platen nicht um ein Haar gescheiter. Auf der Söhe feiner Neigung zu Federigo zum Beispiel ergreift ihn "kindische Raserei", jo daß er seine eigenen, an der Wand hängenden Aleider heftig umarmt, um nur irgend etwas ans Herz zu drücken. Und bald darauf wieder gräbt er sich des geliebten Brandenstein Namen mit großen lateinischen Lettern in den Arm und empfindet darob trot aller Schmerzen nur süßeste Wonne. Ja, nicht einmal den Vorwurf der Unzucht vermag er mit Jug und Billigkeit zu erheben; denn was er von Schmidtlein wollte, ist zwar infolge herausgeschnittener Tagebuchblätter sicher zu sagen, doch daß es besonders moralisch gewesen, scheint mir zu bezweifeln. Wie hätte er sich sonst als "Verruchten" bezeichnet, "dem vor sich selber graute," wie hätte er den letten verhängnisvollen "die größte Schmach und die größte Sünde seines Lebens" genannt, wie hätte er endlich stets sein "Verbrechen" im Munde geführt, "das Abschen einflöße". Man mag über Platens Berhalten denken, wie immer man will, verdammen oder begreifend verzeihen, daß ihn die Begierde am Ende zu einem Verlangen trieb, das die Welt verurteilt, ist nimmer zu leugnen.

Auf einmal freilich tam seine "Reinheit" nicht ju Fall. Die erste

Bresche schlug, wie mich dünkt, jener Traum im November 1815, der Blaten erst Hornstein näher brachte. Aber selbst auf der Bobe seiner großen Leidenschaft kann er Gott Amor noch apostrophieren: "Zwitterhafte Gefühle nährst du in meinem Busen, vor denen mancher schaudern würde; aber Gott weiß es, meine Neigung ist rein und gut." Das nächste Sahr bringt ein Neugufflammen der Liebe zu Brandenstein und damit neue seelische Kämpfe: "Oft fühl' ich mein Inneres in stürmischem Auf-Dann entdede ich den Keim aller Laster in meiner Brust; ich lästere die Gottheit selbst; ich hasse die Menschen: ich verachte mich selbst." . . . "Ohne alle Sinnlichkeit kann keine Liebe sein. niemals und auf keine Weise hat mir Kederigo gemein-sinnliche Triebe Aber wenn es bei anderen soweit mit mir kommen sollte! D, dann verschlinge mich eher der Abgrund! Ich würde verloren sein. Ich würde mich elend in mir selbst verzehren, ich würde nie zu meinem Imede gelangen und würde auch schaubern, ihn zu erreichen." anders läßt sich der Beginn seiner Reigung für Schmidtlein an. aller "Abgründe seiner Leidenschaft" glaubt er doch ehrlich versichern zu fönnen: "In die Sand der Tugend zugleich würde ich schwören, wenn in Adrasts Hand." Doch mit der Steigerung der Leidenschaft nimmt diese stets sinnlichere Färbung an. "Mein Alter, mein ganzes Befen bedarf Liebe." "Ein wenig Liebe, nur ohne Leidenschaft, wie ich sie jest fühle, ift nötige Bürze des Lebens." "Immer unglücklich zu lieben, ift, ich sehe es wohl, mein unabänderliches Schickfal." Von der Hand des Freundes erhofft er die Beilung: "O mein Adrast! Du sollst ja mein Retter werden; du follft ja meine Tugend mahren; die Nebel der Sinnlichkeit follst du zerstreuen durch beiner Blide heiteres Sonnenlicht!" Ja, wäre Adrast nur ein anderer gewesen, nicht selber ein Konträrserualer mit starken Trieben und obendrein noch ein wenig ehrlicher Charafter! So steuerte Platen allmählich seinem Verhängnis entgegen, wobei man ihm freilich zubilligen muß, daß er in jener dunklen Affare der Verführte und Betrogene war.

Wir stehen jett direkt der Frage gegenüber: Haben wir ein Recht, natürlichen, begründeten Anspruch darauf, den Dichter zu verdammen ob seines für uns perversen Empfindens? Seit den 20er Jahren, seit Platen mit den ersten Gedichten hervortrat, die schon die Männerneigung besingen, bis zum heutigen Tag ist jene Anklage niemals verstummt, eine Anklage, welcher das nunmehr voll publizierte Tagebuch mit seinen so wundersam zeichnenden Stimmungen nur neue Nahrung zuführen dürste. Der genialste Gegner unseres Poeten, Heinrich Heinen der mit dem Auge gereizten Hasses all das durchschaute, was Platens Seele tief innerlich drückt, der um alle intimsten Zusammenhänge wußte zwischen bessen Fühlen und dessen Poesien, just dieser Mann hat in einer noch heute klassischen Beise zusammengetragen und zusammengeahnt,

was wider Platen nur einzuwenden. Sein Urteil über ihn ist so insernalisch zutressend und richtig, daß selbst Franz Kern von jener Kritif einräumen muß, so vernichtend sie sei, so habe sie doch dem Dichter Platen "nicht unrecht getan". Bloß einzig dessen weise verleumdet, aber auch nur was Platens "Sittlichkeit" betrifft. Könnte Kern daß Tagebuch heute lesen, er müßte als ehrlich urteilender Mann selbst jene Einschränfung fast völlig zurückziehen. Denn sachlich hat Heine weit über Erwartung recht behalten und höchstens in geringen Details ein wenig über daß Ziel geschossen. Lagen seinem Angriff auch nicht die edelsten Motive unter, wobei man freilich in Rechnung stellen muß, daß Heine aufs schwerste von Platen gereizt war, so läßt sich zur Stunde doch nimmer bestreiten, daß er bis in die meisten Einzelheiten den Nagel auf den Kopf getroffen.

Schon dies ist verblüffend, daß Heine zu einer Zeit, die selbst nicht das Wort "konträre Sezualempfindung" noch kannte, das Wefen derselben so rasch an seinem Feinde erfaßt, ja selbst durchschaut, daß dieser all die verletende Abweisung, über welche er klagt, tatsächlich erfahren, und daß er sich endlich "gegen die Sitte überhaupt weit löblicher betrug, als ihm selber lieb war". Wir wissen heute, daß Platen ein geborener Homosexualer war mit einem geringen Ansat höchstens von Neigung zum Beibe. Denn das einzige Mal, daß ihn der schönften Hofdame gegenüber ein Etwas wie Liebe zu überkommen schien, war es im Grunde doch auch nur Strohfeuer. 3mar zitiert er in einem noch erhaltenen Kalender. wann er das erste Wort mit ihr sprach, daß er ferner ein Ordensband von ihr erhalten und was dergleichen Nichtigkeiten mehr noch sind, die nur für den Liebenden Wert besitzen. Aber leider entstammen der nämlichen Zeit auch Notizen über seine Liebe zu Mercy, die jenes kümmerliche Neigungsflämmchen sehr rasch erstickte. Und endlich schlägt das Tagebuch vollends den letten Zweifel durch Platens Bekenntnis: "Mein Berg war öde und suchte sich wieder zu bevölkern. Das ist vielleicht der Grund diefer Neigung." Nun hat aber Heine unseren Dichter nicht bloß konträrer Sexualempfindung beschuldigt, vielmehr ihn noch weiter einen "Troubadour des Jammers", "einen triften Freudenjungen" gescholten, dem der Name "Mann" überhaupt nicht gebühre. Seine Liebe habe einen passiv pythagoräischen Charafter, und in den Gedichten sei er ein Pathikos, d. h. ein Weib, und zwar ein solches, das sich an gleich Beibischem ergöte, also gleichsam eine männliche Tribade. Auch in diesem Punkte schoß Heinrich Heine nicht ganz vorbei, denn Platen ist wirklich ein Stud von einem Weibe, und zwar nach feinem eigenen Geständnis. "Am meisten gefiel mir die Zartheit der Weiber," bekennt er schon als Page mit 16 Jahren, "aber ich sah sie nicht als etwas Auswärtiges, sondern als etwas auch meinem

Innewohnendes an." "Ich bin schücktern von Natur aus," heißt es dann weiter, "aber am wenigsten bin ich's in ganz unsgemischter Gesellschaft von Weibern, am meisten in ungemischter Männergesellschaft." Und endlich, als er Merch liebt: "Ich gewöhnte mich, die Frauen mehr zu verehren als zu lieben (wie seine Mutter), die Männer mehr zu lieben als zu verehren." Es sind also Anfänge, Spuren und Zeichen von psychischer Effemination vorhanden, von einer Verweiblichung seines Charakters.

Wenn wir aber Beine auch recht geben muffen in seiner Feststellung ber blanken Tatsachen, so denken wir heute doch wesentlich anders von ihrer Bewertung. Wir wissen, daß es Unglückliche gibt, wie den Grafen von Platen, die infolge besonderer Gehirnanlage zu Konträr-Sexualen geboren sind. Da diese Anlage schon fertig mit auf die Welt gebracht mird und platterdings unabänderlich bleibt, da ferner die spezifischen Kindheitserlebnisse, von welchen gleich später die Rede sein wird, nicht im Belieben des einzelnen stehen, so sieht die moderne Wissenschaft in jenen homosexuellen Menschen nicht mehr Verbrecher, sondern Ein solcher Unglücklicher war auch unser Dichter. nur Ungliickliche. "Wie ist dieser Widerspruch in mein Bejen gekommen?" jammert er "Wenn die Natur diese Liebe verbeut, warum hat sie mich also gebildet?" Und ein andermal wieder in heller Verzweiflung: "O Gott, nimm mein Leben von mir, das du mir unter fürchterlichen Bedingungen gegeben haft." Selbst die jahrelange Neigung zu Federigo nennt er am Ende "nova insania", und Hornstein beschwört er:

"D Wilhelm, Wilhelm, nußt' es dahin kommen, Daß ich so tief, so tief entwürdigt sank; Denn wer von solchem eiteln Wunsch entglommen, Der ist entwürdigt, der ist seelenkrank."

So schreibt nur ein wahrhaft unglücklicher Mensch, der, wie er sagt, "zum Leben verdammt ist". Fürwahr, es trifft geradewegs ins Schwarze, wenn Platen ausruft: "Alles kann ich vor der Borsicht aussechten, die mir diese Neigung eingepflanzt hat seit meiner frühesten Jugend, von den anderen verdiente ich statt der Scheltworte eher Mitseiden!"

"Wie ist dieser Widerspruch in sein Wesen gekommen?" Diese Frage des Dichters schwebt wohl auch jedem von uns auf der Junge. Die landläusige Ansicht der Wissenschaftler geht heute dahin, daß zur Erzeugung konträrer Sexualempfindung zweierlei nötig sei: eine prädisponierende Gehirnanlage und frühe Beziehung der Geschlechtserregung auf eine Person des nämlichen genus. Bekanntlich ist es infolge gesellschaftlicher und pädagogischer Einrichtungen überaus häufig, daß unser

erstes noch undifferenziertes Sexualempfinden sich dem eigenen Geschlechte, den Spielkameraden oder Schulfreunden zuwendet. Und wie Platen an Xylander eine Reihe von Gedichten richtet, welche dieser aber niemals zu lesen bekommt, so schreibt auch sehr häufig der später normal empfindende Züngling an Freunde und Genoffen Gedichte und Briefe, die sich von echter Liebesergiekung zum andern Geschlechte in gar nichts Und doch werden weitaus die meisten Menschen beteroserval, und homoserval nur jene Unglücklichen, die dazu förmlich geboren wurden. Run sind aber viele selbst schwerster Belastung in ihrem Berhalten zum Weibe normal, so daß die Belastung allein es nicht tut. Nur wenn die besondere Gehirnanlage noch spezifisch homosexual infiziert wird, d. h. wenn die ersten, besonders bedeutsamen und für alle Zeit wirksamen Sezualerregungen mit Personen des eigenen Geschlechts sich verknüpfen, entstehe das Phänomen der männlichen Liebe.

In dieses Schema scheint sich nun Platen vortrefflich einzufügen. Daß er ein schwer Belasteter gewesen, noch mehr, daß der Knabe durch seine Mutter besonders prädisponiert erscheint, ist wohl nach allem, was ich früher anführte, nicht mehr zu bezweifeln. Und auch die spezifischen Geschlechtseindrücke werden vermeldet bei Anlander, Mercy und Federigo. Mit dem Erstgenannten lebt er drei Sahre als Kadett zusammen, ohne daß sie sich näher kennen lernen. Erft als Platen 131/2 Jahre zählt, bringt sie, was besonders zu unterstreichen, "ein gegenseitig sympathischer Rug plöglich näher". "Wir waren einander alles. Wir genoffen einige Monate lang das reinste, höchste Glück, das die Freundschaft zu gewähren imftande ist. Nur war unser Bund zu schwärmerisch und kam zu sehr der Liebe gleich," so schildert Platen diese erste Neigung. Jahre später fällt die Mercy-Episode, die ebenso wie jene mit Federigo von Platens Geschlechtshunger scheinbar ihren Ausgang nimmt. "Mein Berg fing an, das Bedürfnis inniger Mitgefühle zu empfinden. wollte Liebe; aber ich hatte bisher nur die Sehnsucht nach Freundschaft gefühlt. Weiber sah ich keine, als jene affektierte Klasse, die nach Hof kam. Sie konnte mich nicht anziehen. So mag es gekommen sein, daß meine erste wärmere Reigung einem Manne galt." Und endlich urteilt der 18 jährige, weil er in Liebe verlangender Stimmung keinen Freund besessen, darum habe er sich einem "jeden Eindruck begierig hingegeben, die Ode seines Herzens mit Träumen zu bevölkern". Das habe der Liebe zu Federigo die Tiefe und lange Dauer gegeben.\*)

<sup>\*)</sup> Besonders der herrschenden Lehre entsprechend scheint folgende Stelle: "Was mich am meisten zittern machen sollte, ist, daß meine Neigungen bei weitem mehr nach meinem eigenen Geschlechte gerichtet sind, als nach dem weiblichen. Kann ich ändern, was nicht mein Werk ist? Ich sühlte zuerst den Drang der Liebe zu einer Zeit, als ich mich ein=

Es liegt auf der Hand, daß diese Erklärung, wenn sie auch vielleicht nicht völlig verfehlt ist, doch bei weitem nicht sämtliche Gründe ausschöpft. Man dürfte bloß fragen, weshalb zum Erempel nur die Liebe zu Merch den Jüngling so urgewaltig packt, nicht aber, was doch ganz gleichzeitig fällt, die Reigung zu jenem schönen Hoffräulein. Benn es wirklich nur Assoziationshunger wäre, warum ist sein Gehirn nicht ebensogut oder vielmehr noch besser durch das Weib zu befriedigen, und warum macht dies soviel weniger Eindruck, als ein Mann, mit welchem er noch keine einzige Silbe gewechselt? Und wie soll dieser Assoziationshunger endlich all' die vielen Sonderbarkeiten erklären, die Blatens Liebe fo verwunderlich machen? Warum weden bloß Personen bestimmter Art seine Liebe, jum Beispiel Adraft, aber niemals andere noch so icone Sung. linge, tropdem "sein Herz die Beute jeder anziehenden Physiognomie ist"? Welcher Dämon zwingt Platen ganz regelmäßig bei längerem Verkehr zu Zwistigkeiten, welcher Widerspruch treibt ihn, seinem besten Freunde wehe zu tun, oft bis zum Bruche zu opponieren, tropdem er im Grunde doch selber beistimmt, welche Ursache endlich, sich selber Hindernisse aufautürmen, die ihm den Weg aum Geliebten versperren? Man sieht auf der Stelle, die hergebrachte Atiologie gibt für diese Rätsel keine Erklärung, denn das einzige, was sie noch halbwegs erklärt, ist die Liebe des Mannes zu einem Mann. Jene Bizarrerien der Liebe aber, die bei Platen so überaus reichlich vorhanden, sind nach wie vor ganz unlösbare Rätsel.

Oder sind es mindestens insolange, als wir über die herrschende Lehre nicht hinausgehen. Nun hat Freud bei Hysterie und Zwangsneurose durch seine scharssinnigen Psychoanalysen verdlüffende Beziehungen aufgedeckt zwischen jenen Neurosen und Sexualerlebnissen frühester Kindheit. Und heute besteht kein Zweisel darüber, daß auch sämtliche Perversitäten des Geschlechtstrieds von solchen allerfrühesten Eindrücken ausgehen, die nur dem Bewußtsein längst schon entschwunden sind. Dies ist auch bei August von Platen der Fall, und bezeichnenderweise bricht trots aller Hemmung das Unbewußte mitunter hindurch, dem Berstehenden Deutung und Aufklärung bringend. "Wie meine Eximerung aus den Kinderjahren, so süß lächelt dein Wild mich an," apostrophiert der Dichter einst Federigo, von welchem er kurz vorher ähnlich geschwärmt: "il reveille dans mon ame, je ne sais quel souvenir d'amour et de kelicité." "Längst wäre diese Neigung er-

zig unter Anaben befand und nie ein Mädchen zu Gesichte bekan. Wie konnte es anders sein, als daß mich die Neigung an einen Freund fesselte? Aylander war der erste Gegenstand dieser jugendlichen Eurspfindung. Terselbe Trieb erwachte aufs neue im Pagenhause, nicht gegen einen Kameraden, sondern für den Grafen von M. Vielleicht würden meine Neigungen, als ich in die Welt trat, eine andere Nichtung erhalten haben, wäre mir nicht Kederigos Bilb entgegengekommen und hätte mich jahrelang der alten Torheit zurückgegeben."

loschen oder verdrängt worden, wenn es eine gewöhnliche wäre," erklärt er dann näher noch. Und als einmal im Traum das Unbewußte die Herrschaft erringt, phantasiert er im Tagebuch von Wilhelm Hornstein:

"Je sens revenir
Hélas! je sens renaître
Un ancien souvenir;
La passion ancienne
Et les anciens souhaits
Avec l'ancienne peine
Tout ce que j'oubliais.
Ton image chérie
Réveillait dans mon coeur
Une aimable folie,
Un désir enchanteur.
La passion s'enflamme
Par un secret penchant,
Par une humeur de l'âme

während der Schluß dem Dichter so verfänglich schien, daß er ihn später lieber herausschnitt.

Schon da wird Platen des Unbewußten doch manchmal inne. Es gibt aber weiters eine Reihe von Dingen, welche halbbewußt ihn allzeit umschweben. So führt er an zahlreichen Stellen im Munde, einen Freund zu finden, wäre sein Ideal seit der Kindheit gewesen. Und doch weiß er häusig, selbst auf dem Gipfel seiner Leidenschaft noch, daß dieses Ideal bloß in seiner Einbildung existiere: "Federigo ist nur ein Phantom, eine Geburt meiner Phantasie; denn, wie ich mir ihn dachte, lebt er nicht, ich trug seine Züge bloß auf mein Ideal über." Trog all seiner Leidenschaft wird er nicht selten doch so weit nüchtern, den Geliebten zu durchschauen, als das, was er wirklich sast immer ist, als einen gewöhnlichen Dutzendmenschen, der eigentlich wenig Anlockendes habe. "Dies zeigt, wie sehr meine Liebe in der Phantasie wurzelt, und wie ich ihn nicht selbst, sondern nur senes Ideal liebe, das ich seit meinem Knabenalter unter soviel Gestalten aussuchte, nie aber finden werde."

"Seit meinem Knabenalter!" Hier wird schon wieder ein Punkt aus der Tiese des Unbewußten ins Helle gehoben. Schon im Knaben demnach ward der Grund zur mannmännlichen Liebe gelegt, und der Erstüberlieserte, Josef Ahlander, ist also nicht Urbild aller Geliebten, sondern schon die erste Reproduktion. Ihm trat ja auch Platen nicht früher als im 14. Jahre näher, also viel zu spät zur Psycho-Insektion, weshalb er dem Dichter auch niemals vorschwebt. Existieren nun weitere Anhaltspunkte, jenes unbekannte Knabenideal bestimmter zu sassen: Wir wollen doch sehen. Vor allem muß Platens Geliebter stets gewisse geistige Vorzüge haben, was aber noch immer als Allgemeinsorderung hingehen möchte. Präziser ist schon der Ausspruch des Jünglings, ihn könnten nur solche Personen interessieren, die sich gerne mit Literatur abgäben. Sein heißester Wunsch bleibt immer und stets, mit dem Freunde zusammen seine Lieblingsdichter lesen zu können, ja dieser Wunsch beherrscht ihn so stark, daß er selbst nach einem Bruche oft minsbestens doch das gemeinsame Lesen zu retten trachtet.

"C'est l'amitié, qui fait le charme de la vie, C'est l'amitié, unie avec la poésie,"

Auch förperlich ist uns das Knabenideal ein wenig bekannt. Zunächst fällt auf, daß jene drei geliebten Personen, die Platens Herz am mächtigsten rührten, Werch, German und Federigo eine entsernte Ühnlichkeit der Gesichtszüge hatten, und daß sie auch alle drei blond gewesen. Die "edlen Züge, der edle Blick, das holde Lächeln und das blonde Haar" und obendrein noch ein gewisser Stolz, sie kehren als Werkzeichen immer wieder, sooft der Dichter den Geliebten besingt, sooft er im Tagtraum Wunscherfüllung sucht. "Was begreisen die meisten Wenschen von dem erzwungenen Tribut, den oft unser Herz zahlt?" heißt eine Stelle des Tagebuchs. "Ist nicht die Sympathie ein Erfordernis der wahren Freundschaft und besteht sie nicht auch in einer Anziehungskraft, die schon durch das Außere, durch Wienen, Gebärden, Blick-rege gemacht wird? Wie viele Freunde mag es nicht gegeben haben, deren erste Vereinigung durch die Betrachtung ihrer reinen Gesichtszüge entsprang?"

So ungefähr alfo, von jenen vorstehenden forperlich-geistigen Qualitäten war der erste geliebte Freund seiner Kindheit, den wiederaufinden in einem der vielen späteren Freunde, der Inhalt seines Lebens Der wahre Gehalt und die große Enttäuschung, die Platen schließlich aus Deutschland trieb, wo die blonden Haare doch gar so häufig. Ihm fagte einst Schniklein: "Ich weiß wohl, was du wünschest. Du haft bisher alles gefunden, was du von der Freundschaft verlangit: allein du fandest es einzeln und möchtest es gern in einer Person vereinigt wissen." Und Platen bemerkt nur: "Er mag wohl recht haben." In jedem seiner geliebten Freunde fand er noch Details, die jenem ersehnten Urbild auch eigen. Weil aber zwei Menschen nie völlig gleich sind, darum kann es sich ihm zum Schlusse entringen: "Ich werde vielleicht ewig jenen Freund suchen, dessen Bild ich vergöttere, ohne es eigentlich zu kennen." Sa, mich dünkt der Zweifel, ob jener Rechte zu finden wäre, im Unbewußten immer lebendig. Bum mindeften scheint er mir einer der Gründe, warum Platen solange als möglich trachtet, die Geliebten nicht näher kennen zu lernen. Schon bon dem schönen Hoffräulein sagt er: "Würde ich ihre Bekanntschaft nicht gemacht haben, fo wäre ich vielleicht heute noch in sie verliebt." Wallerstein und Mercy hat er im Leben niemals gesprochen, und selbst Federigo so gut wie gar nicht. Auch den anderen gegenüber besteht erst lange Zeit starke Hemmung, ja Schmidtlein umliebelt er Monde hindurch, ohne daß er

auch nur dessen Bornamen wüßte. Also Hemmung und Erkenntnisscheu bei sämtlichen Freunden, was noch auf besondere Gründe hinweist.

Man hat aus dem Vorstehenden wohl schon ersehen, welch aukerordentliche, beinahe ausschlaggebende Bedeutung ich allem beilege, was Platen wie unwillfürlich produziert, was seiner Feder gleichsam im Unbewachten entschlüpft, und was ihm endlich als neuer Impuls sich aufaudrängen scheint, ohne daß es doch irgend ein anderes wäre, als Wiederholung früherer Imbulse. Von manchen Zügen läkt sich dies unzweideutig erweisen, ja wurde es von Platen selbst schon erkannt. So führt der Dichter sein stetes Bedürfnis gemeinsamer Lekture darauf gurud, daß er im 11. oder 12. Jahre mit Jakobs Schillersche Gedichte las, und auf den nämlichen Jugendfreund ferner seine außerordentliche Abschreibeluft, "die Gewohnheit, aus gelesenen Schriften Auszüge zu machen und schöne Gedichte, die er nicht gedruckt hatte, abzuschreiben." Und doch ist die mächtige Abschreibelust wie überhaupt die ganze Vielschreiberei, die er einen seiner Hauptfehler nennt, in letztem Grunde wiederholte Erinnerung an seine Mutter, die ebenso tat und obendrein noch ihrem Anaben häufig Gedichte vorlas, die er mit lechzender Seele einsog. Schon hier bestehen bei dem erwachsenen Poeten demnach erhebliche, tiefe Gedächtnislücken, die notwendig zu Konjekturen drängen. mich hier aber noch eine zweite Lücke zu bestehen, die ich freilich erst später nachweisen kann. Ich glaube nämlich, um es kurz zu fagen, daß gemeinsames Lesen und reges Abschreiben besonders in jenen Tagen geübt ward, da sich Platen die Liebe zum wirklich ersten Male erschloß.

Es gibt eine Form, in der sich seine Bünsche, sowie die frühen Kindererlebnisse stets wiederholen: ich meine die Nacht- und noch mehr die Tagträume. Im Schlaftraume rückt ihm durch Wiederbelebung erster Eindrude Sornstein näher, dort sieht er sein Sehnen bei jedem Geliebten stets prompt erfüllt, dort kann er den Freund aufs innigste bewundern im lebhaften Spiel seiner Einbildungsfraft. Und was die Nacht an Wonne geboren, das sept sich im Lichte des Tages nur fort, wenn Platen im Spazierengehen lustvoll dahinwebt. "Ich habe nie dies gewöhnliche Leben ertragen können, ohne daß ich es mit phantastischen Träumen durchflocht." Darum baut er im Seelenbinnenleben sich Luftschlösser auf, in welchen es keine Hemmung mehr gibt, keine Rücksicht auf andere und keine Abweisung. Dort kann er des Geliebten Sprödigkeit leicht durch Berse von glühender überzeugungskraft brechen, dort schreibt er sich selbst die ersehnte Gewährung, dort schlingt er selig den Arm um den Freund, dessen Hand er ans Herz briickt, liebend, geliebt. "Meine einzige Lust ist ein kurzer Spaziergang, auf dem ich träume," das ist buchstäblich zu nehmende Wahrheit.

Wenn Platen auch einmal von Brandenstein sagt: "Er ist, er war mein ewiges Ideal!", so hat doch kein zweiter so mächtig gewirkt, wie einst Graf Mercy. Der 10. Februar erschien dem Dichter stets als das "merkwürdigste" Datum im Jahr, "der Tag meiner ersten, mahren, reinsten, unvergeglichen Liebe, wo ich zum ersten Male den Grafen von M. fah, den ich nicht, wie später, liebte aus Nachahmung, aus Bedürfnis bes Herzens und im Laufe der Zeit und Gewohnheit, sondern plötlich auf den ersten Blick, im ersten Momente jo warm als im letten." Sier hätten wir also die vielberufene "Liebe auf den ersten Blick", die freilich in Romanen weit häufiger zu finden, als im wirklichen Leben. Doch kommt sie, wie Platens Beisviel erweift, tatsächlich vor, muß also, wie jedes Ding, Ursachen haben. Ich glaube, um bündig zu präzisieren, es gibt eine Liebe auf den ersten Blick, doch ist sie niemals die erste Liebe. Man liebt ein Weib oder einen Mann nur deshalb so prompt, jo augenblicklich und jo rapid, weil man ein ähnliches Wesen schon einmal lieben gelernt hat. Die Liebe auf den ersten Blick ist also nichts anderes als eingeübte Liebe. Und jest wird mit einem Male Platens Beziehung au Mercy durchsichtig, verständlich, wie der Dichter auf der Stelle gepackt wird, sobald er jenen zum ersten Male schaut. "Noch begreife ich kaum, welche plötlichen Eindrücke sein Bild in mir zurückließ. Er war nicht schön, auch nicht sehr groß, blond und sehr schmächtig. In ihm hatte ich plötlich ein Ideal gefunden, auf das ich die edelsten Eigenschaften der menschlichen Seele übertrug." Weil Platens Kinderliebschaft nicht schön, nicht groß, aber blond und schmächtig gewesen und Mercy berselben am meisten gleichkam, viel mehr als irgend ein späterer Freund, darum wirkt der Graf am tiefsten von allen. Darum genügt auch die größte Schönheit nicht, um Platens Seele dauernd zu fesseln, so sehr ihn jene auch immer frappiert. Und je nach dem Grade der Ahulichkeit zu dem Kinderideal fühlt Platen für jeden Freund mehr oder minder. Nicht umsonst zitiert er nach Anigge immer: "Keine Freundschaften pflegen dauerhafter zu sein, als die, welche in früher Jugend geknüpft werden!" Und dann nach Jean Paul: "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht getrieben werden können."

War jenes supponierte Werch-Ideal nun aber das einzige? Man darf wohl rundheraus antworten: "Nein!" Denn dem Grafen sehlen ja manche Züge, zum Beispiel der Stolz, und mit ihm konnte Platen nicht einmal sprechen, noch weniger also Lektüre treiben oder desien Bildung anderswie fördern. Bedenkt man ferner, welch mächtige Glut Adrast entsachte, der sich doch so gar nicht ins Werch-Schema einstigen will, und endlich, daß Platen stets mehrere Freunde gleichzeitig hat, wenn auch immer nur einer aufs höchste geliebt wird, so weist dies alles auf mehrsache Freundschaftsverknüpfungen hin in der kritischen Zeit seiner ersten Liebe. Und fast beweisend dünken mich da die Tag-traumwünsche des jungen Poeten, die nach dem früheren nichts anderes sind, als reproduziertes Kindererlebnis. "Oft steigt der Wunsch in mir

auf, einen Freund ausschließlich zu besitzen, dem ich mich gänzlich hingeben könnte, der gleiche Neigungen mit mir teilte. Noch eine andere Sehnsucht empfinde ich, die Sehnsucht nach einem Lehrer, dem ich vertrauen könnte, der in alle dem Meister wäre, was ich zu meinem Studium zähle, den ich bei jedem Anstoß um Rat fragen, dem ich me ine Pläne und Arbeiten vorlegen könnte, und der mild, klar, väterlich darüber entschiede. Welch ein schönes Verhältnis würde dies sein! Aber auch nur einen Freund zu haben, mit dem man dieselben Studien gemein hat, müßte herrlich sein. Wie schön würde sich alles wechselsweise fördern."

Was bedeutet diese ganze Wunschphantasie? Ich glaube, nichts anderes, als daß unser Platen zusammen mit einem oder viel mahricheinlicher mit mehreren Freunden von einem Sofmeister unterrichtet wurde. Es bedeutet dann ferner, daß er zumindest einen der Studiengenoffen geliebt, vielleicht auch mehrere, und daß ihm mit der Zeit selbst jener Hofmeister noch etwas mehr geworden war, als blok nur ein Lehrer. Unter dieser Annahme begreift man sofort die lebhafte Neigung unjeres Pocten, den Geliebten in seiner Bildung zu fördern, mit ihm gemeinsam Lekture ju treiben und Studien zu fronen. all dies doch nur die Reproduktion einer allerersten frühen Gewohnheit. Nun brauchen wir bloß den einen wahrscheinlichen Fall zu setzen, daß der Knabe nicht vollste Gegenglut fand, und daß seine Liebe nicht ebenso mächtig erwidert wurde, um alsbald noch andere Symptome zu verstehen. Wich dünkt, ce gab in des Dichtere Kindheit sehr häufig Eifersuchtserplosionen, und amar weit stärker als iene späteren Bülow acaeniiber.

> "Ein allzu zärtlich, leicht verletlich Herz Ward mir gegeben, ward's zu meiner Qual."

Ich glaube, daß ferner die Flut von Tränen, in welche der Erwachsene sooft sich ergießt, ihre Wurzel in findlichen Szenen hat, ganz so wie Platens spontanes Erröten beim Eintritt des geliebten Rotenban dann. Und endlich sürchtet auch der Erwachsene, dem Freund und Geliebten nichts sein zu können, sowie sich einst auch der Anabe gesorgt (beiläusig bemerkt: auch eine Wurzel seiner Selbstunterschätzung). "Toute affection vive, quelque favorisée qu'elle soit, est toujours accompagnée de je ne sais quelle douleur secrète, quelle crainte continuelle, qui s'attachent à l'avenir."

Benn Platen in späteren Jahren liebt, sind zwei Momente charafteristisch. Borerst eine stete, nie sehlende Hemmung, und ist diese glücklich schon übertaucht, der unsehlbare Streit und Zwist nach kurzer Bertrautheit. "Sollte ich je lieben, so wird es gewiß mit unübersteiglichen Hindernissen verbunden sein und in eine Art von Berzweiflung ausarten. Ich kenne zu sehr meine unglückliche Gemütkart!" schreibt Platen

ins Tagebuch und handelt auch demgemäß. Denn find auch die äußeren Umstände ihm mitunter entgegen, am meisten steht er sich selbst doch im Wege, gleichsam als wäre sein Hemmen und Zögern heimliche Absicht. Wenn sich zum Beispiel die oft ersehnte Gelegenheit beut, den Geliebten au sprechen, unser Dichter versäumt den Moment gewiß. Ein andermal macht es nur wenig Mühe, den langentbehrten Freund zu sehen, doch lieber gaufelt sich Blaten vor, jener Anblick brächte ihm "tödliche Raserei", um auch den Bersuch unterlassen zu dürfen. Und endlich wagt er dem Geliebten seine Neigung nicht einmal schriftlich zu gestehen, es könnte der Brief ja Stadtgespräch werden. Mich dünkt die Lösung dieses Phänomens darin zu suchen, daß in Platens ersten Liebesaffären Hemmungen bestanden, äußerer Natur oder, was nicht undenkbar, selbst-Mag sein, es waltete wirklich einmal ein unüberwindliches Hindernis ob, das den Anaben fast zur Verzweiflung brachte. auch die Ansicht läft sich verfechten, daß der sooft im Seiligsten verlette Platen sich vorgesetzt habe, der Liebe nicht mehr in die Falle zu gehen, sich fürderhin nicht mehr enttäuschen zu lassen. Schreibt er doch später einst trot aller Leidenschaft: "Seltsam ift es, daß alle meine Bekannten Adrast kennen, daß ich ihnen also nur zu sagen brauchte: macht mich mit diesem bekannt. Aber die Scheu, daß ich mich zu sehr in ihm betrügen möchte, hält mich ab."

"Mich zu sehr in ihm betriigen!", das ist die heimliche Furcht des Dichters bei all den vielen schönen Gesellen, die er mit seiner Liebe umflicht. Weil ein schöner Anabe ihn einst getäuscht, darum wird er auch später, zum Beispiel bei D. A., jene Angst nimmer los. "Er ist einer von denen, welchen ich mich voll Vertrauen in die Arme werfen möchte. Aber sein Außeres ist sehr vorteilhaft, und er scheint mir eitel Ich mag diese Leute nicht. Sie lieben nichts als sich selbst." Und tropdem er jenen schon zu lieben beginnt und gerne mit ihm vertrauter würde, fühlt er doch den unwiderstehlichen Zwang, sich zurückzuziehen. "Das größte Rätsel ist, warum ich gerade zur Zeit, wo mir seine nähere Bekanntschaft wünschenswert schien, mein Betragen auf solche Art veränderte. Was mich unbewußt dazu antrieb, war vielleicht die Erinnerung, daß ich oft hintergangen worden sei und daher die Wärme des Herzens nicht genug verbergen könnte." Und noch ein weiterer Zug macht sich geltend, der direkt ins Allergeheimste führt. "Ich muß gestehen, daß ich eine Art gehäffigen Gefühls nicht unterdriiden kann gegen ihn, was vom Neide herstammen mag, wenn ich mich, den traurigen, mürrischen Menschen, neben ihn, den artigen und hübschen stelle." Ja, bei Schön-Rotenhan meint er jogar: "Es würde schwer zu sagen sein, ob ich ihn hasse oder liebe." Das mindeste aber, wenn's auch nicht immer zum Haisen kam, war binnen kurzem in jeglicher Liebichaft ein heftiger Zwist, den Platen fast grundlos vom Zaune brach.

"Grundlos" ist eigentlich zu viel gesagt. Denn ganz ohne Grund zürnte Platen wohl nie, nur ohne eigentlich aktuellen. Der wahre Grund nämlich lag zeitlich um viele Sahre zurud in jenen schlimmen Erfahrungen verborgen, die einst der liebende Knabe gemacht. Ich glaube, er hat nicht bloß das Mercy-Sdeal geliebt, sondern mindestens noch einen ichönen Gefährten vom Schlage Adrasts oder Germans etwa. Nur daß er da leider so überaus traurige Erfahrungen machte, daß sie fortab für jedes weitere Freundschaftsverhältnis bestimmend wurden. gessen wir nicht, daß Platen schon als Knabe ein arger Bereditarier war, und daß ihm als schweres Belastungssymptom jener "gewisse eigensinnige Depit" anklebte, "den er sich nicht zu erklären weiß, und leider auch nicht immer zu besiegen, so häklich er ist." Des Anaben stärkste Untugend war ja störrischer Eigensinn. Und nun denke man sich ihn, deffen heißester Wunsch es allzeit ist, einen Freund ausschließlich zu besitzen, an der Liebe eben dieses Freundes zweifeln. Bielleicht darum zweifeln, weil er um eines schöneren Kameraden willen sich zurückgesett fühlt. nicht etwas wie neidgeborener Haß aufsteigen in der Seele des also graufam Gefolterten? Wen wird es da wundern, daß Platen dem Geliebten mit Vorwürfen tam, den Treulosen irgend zu strafen suchte, und wenn es ichon gar nicht anders ging, einen Streit gewaltsam bom Raune brach — gang wie in späteren Liebesverhältnissen? nun der Beschuldigte in solch einem Kalle? Den Zweifler zu begütigen, wird er seine Reigung erst recht versichern, seine unentwegte Liebe betonen und jenem mit doppelter Freundlichkeit nahen. Und er wird damit bei Naturen wie Platen nur das erzielen, daß die Erbitterung doppelt geschärft wird. "Mir Teilnahme und Zuneigung zu bezeugen, ist oft das sicherste Mittel, mich von sich abzuwenden. Wenn ich nicht irre, so kommt das von einem gewissen Geiste des Widerspruches, der zuweilen Gewalt über mein Herz hat." "Es ist ein Trieb in mir, jedem, der besonderen Anteil an mir zu nehmen scheint, durch eine Unfreundlichkeit webe zu tun. Wen ich lieb haben soll, der darf mir nicht oft sagen, daß er mich liebe, sonst treibt mich der Geist des Widerspruchs, mich ihm bon der unvorteilhaftesten Seite zu zeigen, und sollte es auch durch eine mir selbst schädliche Verstellung sein." Und endlich am schlagenoften: "Ein gewisser Eigensinn hängt mir seit meiner Jugend unzertrennlich an und strebt allem entgegen, was meinem Herzen angenehm ift, um fich aleich sam das Recht zu erkaufen, mißmutig zu fein und zu klagen." Das ist echt kindliche Weise und Trot und wiederum Beweis eines frühen Ursprungs.

Nun gibt meine vorgetragene Hypothese die Kinderersebnisse bloß in den allergröhsten Umrissen, macht aber selbstredend keinen Anspruch darauf, erschöpfend zu sein oder jegliche Einzelheit wiederzugeben. Doch wenn sie auch nur von den vielen Nätseln, die das Tagebuch aufgibt,

einige erhellt, die sonst unlösdar dunkel geblieben, so wäre damit schon manches erzielt. Auch glaube ich, daß unser Dichter als Kind so manches Perverse gewußt und gesehen hat, wenn auch mit ganz unschuldigen Augen. Und jetzt begreift man auch Platens ewiges Reinheitsbedürfnis bei aller späteren mannmännlichen Liebe. Die Reinheit der letzteren war ja zugleich auch ihre Rechtsertigung, gewissermaßen die einzige Bedingung, unter der sie gestattet war, und welche in den Augen des keusch Erzogenen einen Borzug gab vor aller unreinen Beiberliebe. Sowie ihr Sinnlichseit beigemengt wurde, war's mit der Lebenslüge vorbei, die erst sein Unglüd erträglich machte. Das ist der wahre, wirkliche Grund, weshalb sich Platen solange sträubt, statt Freundschaft ehrlich Liebe zu sagen.\*)

Ein Punkt verdient noch, ausdrüdlich hervorgehoben zu werden, der mindestens teilweise mit seinem Liebesempfinden zusammenhängt: der Rahlenaberglaube des Dichters. Unfer Blaten hielt nämlich gewisse Tage für besonders günstig, weil ihm an denselben einmal etwas Gutes begegnet war, ja er hatte sich sogar einen eigenen Kalender angefertigt, den er häufig konsultierte, und in welchem jene Tage auffällig angezeichnet waren. Nachweisbar sind noch der 4., 9., 10. und 24. jeglichen Monats. Warum er den 9. besonders liebte, ist nicht zu eruieren, der 10. Februar war ihm bedeutsam als jener Tag, der ihn Graf Mercy zum ersten Male schauen ließ, am 24. Oftober endlich ist er selber geboren. Weit höheres Gewicht jedoch als jedweder anderen legt er der "heiligen Vierzahl" bei. Er weckt den Freund just um 4 Uhr morgens, er bleibt genau vier Tage weg und rechnet zum Beispiel: Morgen ist der 4. Juli, da find es vier Monate, daß wir uns kennen lernten, die Bahl 4 hielt mir also bis zum Schlusse Wort. Ja, als vier Monate der Liebe zu Adraft verfloffen find, ift er überzeugt, daß jett ihr Bund sich lösen müsse. "Wahrscheinlich," variiert er zu wiederholten Malen, "sollte unsere Berbindung nicht länger dauern." "Il n'est que trop clair, qu'on ne peut rien entreprendre contre la destinée. Notre amitié ne devait durer que quatre mois. Je persistais de la prolonger au delà du quatre juillet, mais en vain." Woher nun ber übergroße Wert dieser heiligen Vierzahl? Das 18. Buch seiner Memorabilien beginnt unser Dichter folgendermaßen: "Bon Kindheit an heate ich, ich weiß nicht, wie es kanı, die Idee, daß das 22. Jahr das schönste und blübenoste von allen sein müßte, als müßte ich in ihm mein Glüd

<sup>\*)</sup> Gin Anbenken von dem Freunde zu besitzen, auch wenn es gar nicht zur Liebe kam, war ihm stetes Bedürfnis und ohne Zweisel der kindheit entnommen. Auch die beiden Aussprüche: "Unser herz lätzt sich nicht zwingen, es hängt oft an unbedeutenden kleinigkeiten" und "Soviel ist gewiß, daß man aus kleinigkeiten mehr auf manchen Charakter schließen kann, als aus entscheidenden Handlungen," weisen auf die nämliche Quelle zurück.

finden." Und begründet dies damit: "Ift es nicht die mahre Rahl der Freundschaft und ift ihre Summe nicht 4?" Hier stünden wir also vor der Brude zwischen dem Aberglauben und feiner psychosexualen Burgel. Mit jedem seiner Freunde präsentiert sich Blaten zu zwei und zwei, darum ist das 22. Jahr von Saus aus bedeutsam. Und weil dessen Ziffersumme das Symbol der doppelten Freundschaft ist, darum zieht er diese heilige Zahl jeder anderen vor. Ich verhehle mir nicht, daß trot aller Deutung noch Zahlenverknüpfungen dunkel bleiben. So weiß ich zum Beisviel nicht recht zu sagen, warum Platens "Glück sein 24. Lebensjahr nicht überdauern sollte" (oder liegt es an den Ziffern 2 und 4?), warum er in Rom, "das seine erste und lette Sehnsucht ift," just am 30. Geburtstag einziehen mußte, und warum er endlich das 30. Jahr als das Alter der dramatischen Mündigkeit ansieht. Mir bleibt nur der magere und schlechte Trost, daß hier wie so vielfach in Platens Leben die Lücken einfach unausfüllbar sind. dieweil bei einem Toten eine Psychoanalyse nicht nachzutragen ist. Wenn mir nur wenigstens das gelang, auf den Spuren des Tagebuchs einiges zu hellen, sowie die Motive für Platens Besonderheiten zu klären, dann ward meine Arbeit nicht nutlos getan.





## Die Camorra.

Pon

eavel ist unstreitia noch immer die bei weitem interessanteste Stadt Staliens. Freilich bietet es an Altertilmern weniger als zum Beispiel Rom, und der mit der Landessprache nicht vertraute Fremde wird den Aufenthalt hier bald langweilig finden, wenn er das Museum und San Martino besucht und die üblichen Ausflüge nach den phlegräischen Feldern, auf den Besub und nach der Insel Capri, sowie die Rundsahrt über Sorrent-Amalfi-Bompei gemacht hat. Wer aber an der Sand eines mit Sitten und Gebräuchen bekannten Landsmannes einen Spaziergang durch die engen Stadtviertel der Altstadt unternimmt, wo sich ihm das neapolitanische Volksleben in seiner ganzen Eigentümlichkeit und als so grundverschieden von dem der anderen Städte Italiens darstellt, wo auf offener Straße gekocht, gebraten, gearbeitet, gehandelt, gespielt, gezankt, gerauft wird, wo sich überhaupt auf der Straße das ganze intime Familienleben abwickelt, der wird bald finden, daß Neapel sehenswerter ist als Rom, Florenz, Benedia. Dort sieht man nichts als römische Altertümer, Kirchen, Gemäldegalerien; Neapel fügt allen diesen Sachen noch sein eigenartiges Volksleben hinzu und gibt dem Fremden überdies Einblick in das Leben und Treiben einer mittelalterlichen Verbrechergesellschaft, deren Mitalieder unter den Augen der Polizei und oft mit ihr in stillschweigendem Einverständnis stehlen, rauben und alle deufbaren Erpressungen zum Schaden der ehrlichen Leute verüben, ja, sich gegenseitig bekämpfen; alles Tatsachen, die beim denkenden Beobachter ein hohes Interesse erwecken, da sie ein scharfes Licht auf das Seelenleben unserer niederen Volksschichten werfen. Diese Verbrechergenoffenschaft nun, die sich selbst Camorra nennt,

foll uns im Nachfolgenden beschäftigen. Wir wollen ihren Ursprung,

ihre Organisation sowie die Art und Weise ihrer Tätigkeit kennen zu lernen suchen; wir werden endlich auch ersahren, daß die Polizei ihr gegenüber fast immer machtlos ist, ja, sich ihrer oft bedient, wo es gilt, zum Beispiel bei Streiken oder Volkserhebungen auf die rohen Wassen einen moralischen Druck auszuüben.

Was bedeutet das Wort "Camorra"?

Camorra bedeutet im allgemeinen: jede Bergewaltigung des freien Rechtes irgend eines Individuums von seiten eines anderen; im engeren Sinne ist sie die Bereinigung einer großen Anzahl arbeitsscheuer Menschen, die durch Raub, Diebstahl und allerlei Erpressungen ihr Leben durch-bringen. Diese Gesellschaft ist innerlich regelrecht organisiert; sie besitzt ihre Häupter und ihre verschiedenen Rangstufen, und sie hat ihre eigenen Gesetz, über deren gewissenhafte Besolgung ein jedes der Witzglieder im eigenen Interesse wacht; wehe dem Abtrünnigen, wehe dem Berräter! Er ist, sei es auch erst nach Jahren, eines Messerstiches oder einer Revolverkugel gewiß, und keine noch so aufmerksame und verschmitzte Polizei könnte ihn davor schützen.

Der Ertrag der Diebereien und Erpressungen kommt zum dritten Teile dem Camorrahäuptling zugute; einen anderen Teil erhält der betreffende Gauner selbst; das letzte Drittel wird teils unter die anderen Mitglieder verteilt, teils dient es zu mannigsachen Iweden, zum Beispiel zu Festgelagen, zu Bestechungen, zur Unterhaltung der Spione, endlich zur Unterstützung der franken und "arbeitsunfähigen" Mitglieder, sowie derjenigen, die hinter Schloß und Riegel siten.

Bur Camorra zu gehören, das heißt in ihr aufgenommen zu werden und ihre verschiedenen Rangstufen bis zur höchsten zu durchlaufen, das rechnet sich jeder "tüchtige" Spisbube in Neapel zur Ehre an. Der Ausdruck Camorrista (Bezeichnung der zur Camorra Gehörenden) hat nur bei ehrlichen Leuten eine üble Bedeutung; der Camorrifta selbst ift stolz darauf, und er beansprucht diesen Titel auch gelegenheitsweise, denn derjelbe kennzeichnet ihn in den Augen des gemeinen Bolkes als einen unerschrockenen und mutigen (will jagen gewalttätigen) Menschen, und die ungebundene Stärfe übt ja immer einen großen Ginfluß auf die robe Menge aus. Der gemeine Mann, und überhaupt ein jeder in Reapel, der häufig oder zeitweise durch irgendwelche Umstände gezwungen ift, mit einem Camorrifta geschäftlich oder sonstwie zu verkehren, wird daher stets darauf bedacht fein, sich mit ihm in ein gutes Einvernehmen zu setzen, sei es durch freiwillige Geschenke oder Itberlassen eines Borteils, sei es auch nur durch höfliches und zuvorkommendes Benehmen ihm gegeniiber, oder sci es gar, indem er der Polizei "nicht" behillflich ist, wo es gilt, einen Camorrista zu fangen. Daher kommt es auch. daß hier so viele Diebstähle unentdedt bleiben; man sieht, daß etwas gestohlen wird aus einem Laden; man bemerkt, daß zehn Schritte entfernt jemandem die Uhr stibitst oder die Brieftasche herausgeschnitten wird, aber man läßt es wohl bleiben, den Geschädigten, der selbst gewöhnlich nichts merkt, zu rechter Zeit zu benachrichtigen, denn wer würde einem garantieren, daß man nicht die ganze Bande auf den Hals kriegt? — übrigens hat die Camorra selbst schon solche Fälle vorgesehen: ein Dieb geht selten allein, er hat gewöhnlich einen oder zwei Begleiter bei sich, die "Bache gehen" und auf das das Opfer zufällig umgebende Publikum acht geben; und sollte ja mal einer dazwischen sein, der die Geschichte merkt und anfangen will zu krakeelen, so nähert sich ihm sofort ein "Begleiter" und raunt ihm ins Ohr: "Bekümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten!", worauf der Borlaute nichts Eiligeres zu tun sindet, als seinerseits so schnell wie möglich zu verdusten, sonst kann es ihm leicht passieren, daß er von seiten der Diedsgenossen gen antwortlich gehalten wird, wenn durch einen unvorhergesehenen Zusal der Coup mißlingen sollte.

Wie ist nun die Camorra entstanden?

Die Abstanmung des Wortes selbst bringt uns am besten auf den Weg, den wir erkennen wollen, wo der Ansang dieser schlimmen Ginzrichtung zu suchen ist.

Die Camorra ist spanischen Ursprungs; ein des Italienischen vollkommen Kundiger hört es dem Klange des Wortes schon an, daß derselbe nichts Italienisches an sich hat. In den unteren Bolksschichten Spaniens bedeutet Camorra "eine Streitigkeit", ein Camorrista will im Spanischen sagen "ein händelsüchtiger Mensch". Endlich ist der spanische Ausdruck g u a p o (im neapolitanischen Dialekt dasselbe wie Camorrista) gleichbedeutend mit "mutig, tapfer, entschlossen, schneidig", oder als Hauptwort mit "Raufbold, Eisenfresser". — Es ist daher unschwer zu erraten, daß die Mikwirtschaft der langen spanischen Herrschaft in Neapel unter anderen schlimmen Folgen auch diese erzeugt hat.

Spanien hat, wie bekannt, Sizilien und Unteritalien, das sogenannte Königreich beider Sizilien, von 1503 bis 1713, also über 200 Jahre, in Besitz gehabt und durch Vizekönige regieren lassen. Lettere waren von der spanischen Krone fast unabhängig; sie schalteten und walketen nach eigenem Belieben und waren mit Ausnahme einiger weniger, wie zum Beispiel Consalvo de Cordova und Don Pedro de Toledo, gewissenlose Schurken, die, um sich in kürzester Zeit maßlos zu bereichern, willkürlich auf alles, auch auf die allernotwendigsten Lebensbedürsnisse unerschwingliche Steuern erhoben und das neapolitanische Bolk überhaupt auf alle mögliche Weise aussaugten und tyrannisierten. Bon Gerechtigkeit gab es seine Spur, sie war nur dem Reichen zugänglich, der sie kaufen fonnte; das unbemittelte Bolk fand nirgends Hülfe gegen seine Unterdrücker; die sprichwörtlich gewordene Bestechlichseit der spanischen Beamten, die fortwährend wachsenden Steuern, deren Ertrag

teils die Taschen der nimmersatten Spanier füllte, teils zum Zwecke der unaufhörlichen kriegerischen Unternehmungen Spaniens in dessen Kriegsfassen sieden das neapolitanische Bolk immer mehr verarmen und körperlich und geistig herunterkommen. Wiederholte Bolkserhebungen geben Zeugnis von diesen bösen Zuständen; in Aller Andenken geblieben ist die des Jahres 1647 unter der Regierung des Vizekönigs Duca de Arcos, wo der Fischer Tommas on Aniello (gewöhnlich Wasaniello genannt) sechs Tage lang König von Reapel war, um dann freilich von seinen eigenen Freunden verraten und an die Spanier ausgeliesert zu werden, die ihn auf dem Mercatoplatz hinrichten ließen. Sein Rame und seine Taten leben noch jetzt im Munde eines jeden guten Reapolitaners. — Die Zähigkeit und beispiellose Geduld des Volkes hatte aber inzwischen schon einen anderen Ausweg gefunden, um sich seiner Aussauger zu erwehren: den der geheimen Verschwörung, Camorra genannt.

Das spiegelt sich auch noch deutlich in den Formeln wieder, die der Neuaufzunehmende herzusagen hat, wenn er sich der Versammlung der Camorra das erste Wal vorstellt. Da heißt es zum Beispiel vom Camorrahäuptling, "er sei ein höchst ehrenwerter Mann, ausgewählt von der Gesellschaft (der Camorra), dem zu seinem Rechte zu verhelsen, der es wert sei, und dem Unrecht zu geben, der es verdiene"; die Camorristen nennen die Camorra "die schöne resormierte Gesellschaft", oft auch "die Gesellschaft der Demut" und so weiter.

So ist die Camorra zweiselsohne im Anfange nichts anderes gewesen, als ein Schutz- und Trutbündnis der niederen Bolksschichten gegen die spanische Obrigkeit; sie hat sich dann weiter ausgebildet, hat immer neue Elemente aufgenommen und ist so allmählich von der Berteidigung zum Angriff übergegangen. Wenn sie zuerst einsach darin bestanden haben mag, dem Unbemittelten die ihm durch die Bestechlichkeit seiner spanischen Richter versagte Gerechtigkeit durch einen guten Messerstich oder eine mit bewaffneter Hand ausgesührte Ausraubung selbst zu verschaffen, ließen es die während der Jahrhunderte neu hinzugekommenen Elemente nicht dabei bewenden; sie machten das Stehlen und Rauben vielmehr zu ihrer ausschließlichen Beschäftigung, eine Tatiache, die man mit der stetig zunehmnden Berarmung der Bevölkerung wenn nicht entschuldigen, so doch zur Genüge erklären kann.

Eine ähnlich organisierte Genossenschaft von Verbrechern aller Art gab cs übrigens in Spanien schon viel früher. Sie hatte den Namen Guarduna und besaß seit 1420 ihr eigenes geschriebenes Gesethuch. Zu ihr gehörten zeitweise höchst einslußreiche Persönlichseiten, wie Inquisitionsrichter, Priester, Mönche, sogar Bischöse. Einer ihrer Großmeister, der den Titel Hermano manor (Bruder Oberer) sührte, war der berühmte Calderon, späterer Geheimsekretär Philipps III. Wenn

man die Statuten unserer Camorra mit denen der Guarduna vergleicht, findet man eine so auffallende Ahnlichkeit zwischen beiden, daß man nicht umhin kann, den Spaniern einen direkten Einfluß bei der Gründung der Camorra zuzuschreiben. Und wie viel Abenteurer, Gauner und nicdriges Gesindel im Gefolge der spanischen Admiräle und Feldherren hierher gekommen sein mag, das geht am besten aus dem neapolitanischen Dialekt hervor, der von spanischen und katalonischen Wörtern, Wortendungen und Redensarten wimmelt. Auch spanische Sitten und Gebrüuche sind vielsach ins Bolk gedrungen.

Aber noch ein anderer Faktor hat in nicht geringem Grade zur Entwickelung der Camorra beigetragen, das ist der wirkliche Mangel an Arbeit, der hier immer geherrscht hat.

Wer Neapel kennt, den wird das nicht wunder nehmen; es ist dies vielleicht die unglücklichste Stadt in ganz Europa. Die Laster von ziemlich einem Dutend Völker haben darin gehauft und ihre Spuren darin zurückgelassen, aber wem hat Neapel etwas zu verdanken? Niemandem! Nur seiner wunderschönen Lage, die nur durch die Konstantinopels und vielleicht Lissabons übertroffen wird, sowie der übvigen Fruchtbarkeit seiner Umgebung kann Neapel es zuschreiben, daß es noch existiert. Von den Griechen, die es begründeten, bis zu den erst im Jahre 1860 entthronten Bourbonen hat es fast nur als Milchkuh seiner Besitzer oder Eroberer gedient, und abgesehen von einigen römischen Raisern, wie Augustus, Tiberius, Nero, Hadrian, kann man wohl nur der Hohenstaufendynastie rühmliche Erwähnung tun, deren Kaiser Friedrich II. zum Beispiel unsere Hochschule (1224) gründete. Noch jest gibt es fast gar keine Industrie hier, wenn man nicht die paar kleinen Makkaronifabriken und die Korallen- und Lavabearbeitung dahin rechnen wollte, die aber keine Beachtung verdienen. Der Sandel ist trop des schönen Safens unbedeutend, mit einer fo großen Bevölkerung (550 000) berglichen, geradezu gleich Rull; keines der hier herrschenden Königshäuser hat es sich angelegen sein lassen, die Stadt in einer dieser Richtungen au heben. Den fast alleinigen Broterwerb gewähren daher nur Aderbau und Fischerei; nach einer anderen Seite hat sich Neapel nie entwickeln können. Das Sandwerk dient hier nur dazu, die Eingeborenen selbst zu verforgen, an Sandel mit neapolitanischen Erzeugnissen dachte und denkt noch heute fast niemand. Daher der Mangel an stetiger Beschäftigung, der die armen Leute dem Laster und dem unerlaubten Broterwerb in die Sande treibt.

Was Wunder also, daß das neapolitanische Volk gar nicht an eine selbstbewußte, regelmäßige, segenbringende Arbeit gewöhnt ist? Wan denkt nicht an das "morgen", sondern ist nur darauf bedacht, sich für den heutigen Tag genug zum Leben zu verschaffen, gleich viel auf welche Art, möglichst aber nicht durch Arbeit. Und weil die in der Tat

fehlt, verlegt man sich aufs Stehlen, und dabei geht es natürlich nicht immer glatt ab; man kommt öfter, als es einem lieb ist, mit den Dienern der Gerechtigkeit in unangenehme Berührung, und um sich nun gewissermaßen zu schützen und eingedenk des Spruches, daß Einigkeit stark macht, wird man Camorrista. So ist es noch heute, und so war es schon vor 300 Jahren.

Da die Camorra schon so lange besteht, so ist es klar, daß sich von selbst während der Jahrhunderte eine Rangsolge unter den Mitgliedern, eine Art Sierarchie herausbilden mußte, und das ist auch in der Tat der Fall. Und wie in der ersten primitiven menschlichen Gesellschaft der Stärkste sich das Recht anmaßte, den Schwächeren zu beherrschen, zu thrannissieren, mit dessen Eigentum nach Willkür zu schalten, ja, ihn aus dem Wege zu schaffen, wenn er ihm hinderlich war, so ist es noch heute in der Camorra; derzenige, der hier das Wesser oder den Revolver am besten zu handhaben versteht, derzenige, sür den das Leben eines Wenschen denselben Wert besitzt, wie für uns das einer Fliege, der ist am meisten gefürchtet, dem beugen sich die anderen ohne Widerrede. Handelt es sich um die Teilung einer Beute oder um die Schlichtung einer Streitigseit, so behält der immer recht, der den anderen durch seine Gewalttätigseit am meisten imponiert.

Diese nun schon Jahrhunderte dauernde Berrohung ist in gewissen niederen Schichten des Volkes erblich geworden. Man sieht in den Straßen Neapel's oft sechs- bis zehnjährige Jungen, die sich vor anderen durch ihr eigenartiges Gebaren auszeichnen. Aus ihren Augen blickt eine frühreife Lasterhaftigkeit und Verworfenheit; bei dem geringsten Anlasse fluchen sie in schamlosester Weise; ihre Altersgenossen tyrannisieren fie auf alle Art; jede ihrer Bewegungen überhaupt kennzeichnet den Oft sind es Rinder zwischen Camorristen und geborenen Verbrecher. Freudenmädchen, doch stellen alle niederen Bolksklassen Reapels ihr Kon-Die Ehen hier find meistens sehr kinderreich und zwar tingent dazu. desto mehr, je ärmer die Familie ist. Wenn aber der Bater nicht mehr als 11/2 oder 2 Franken den Tag verdient, kann er eine zahlreiche Kinderschar nicht anständig aufziehen. Übrigens glauben solche Eltern keine andere Pflicht zu haben, als die, die Kinder in die Welt zu setzen, für das übrige forgt die "Madonna" schon, sagen sie. Wenn, wie es sehr häufig vorkommt, acht oder zehn Kinder vorhanden sind, so treiben sich diese alle pflichtschuldigst den lieben langen Tag auf der Straße herum und versammeln sich nur höchstens einmal täglich, und zwar des Abends, um den Tisch, wenn etwas zu beißen da ist. Der Schulzwang steht in Italien nur als Gesetz auf dem Papier, gehandhabt wird er nicht; infolgedeffen sind die Kinder der armen Leute sich selbst überlassen. Und wie könnte der Bater mit seinem kargen Berdienst, der oft auch ganz ausbleibt, für Kleider und Schuhe sorgen? Die Rangen laufen also barfuß und

zerlumpt und schließlich halbnackt herum. An dem, was sie tagsüber auf der Strafe machen, daran haben die Eltern das wenigste Interesse. Geben sie aur Mutter, um Brot au betteln, so werden sie oft mit Sußtritten von ihr traftiert. Um ihren Hunger zu stillen, fangen sie nun an, den Fruchthändlern Früchte aus den Körben zu stehlen und den Bäckern Brot von den Läden abzuhaken; die am frühen Morgen gur Stadt fommenden Bauern werden um Apfel oder Grünzeng erleichtert; später gibt es auch wohl Gelegenheit, einem Schulmädchen das Frühstück aus der Sand zu reißen und damit zu verschwinden. Endlich bieten hauptsächlich im Winter die zahlreichen Fremden eine vorzügliche Einnahmequelle, indem man ihnen Bockssprünge vormacht und sie dann, noch ermutigt durch das gutmütige Lächeln der nichtsahnenden Opfer, möglichst aufdringlich anbettelt. Und dabei fällt fast immer etwas ab, denn der Fremde bekommt bald Wind davon, daß er nicht bloß einen Rungen vor sich hat, sondern daß ihn vielmehr eine ganze zerlumpte und halbnadte Schar umschwärmt, er beeilt sich also, ihnen einen Soldo (5 Cent. gleich 4 Pfennig) hinzuwerfen, über den nun der ganze Haufe wie eine Meute hungriger Wölfe herfällt. Bei der dann folgenden Balgerei geht es natürlich nicht ohne Buffe ab, und oft kommt es zwischen zwei oder drei Konkurrenten, den stärksten, zu einer ergöplichen Prügelci, die damit endet, daß der fräftigste die anderen übel zurichtet und sich den Soldo erobert. Während dessen hat der Fremde Zeit gehabt, sich zu entfernen, aber wenn er einen Augenblid der falichen Hoffnung gelebt hat, er sei die Bande los, so hat er sich schwer geirrt; alle mit Einschluß des Siegers laufen ihm wieder nach und werden jo dreift und unverschämt, daß er sich ihrer kaum mehr erwehren kann. Ift er nun schon durch die Erfahrung gewißigt, so rückt er mit nichts mehr heraus, sondern beschleunigt seine Schritte, um womöglich sein Botel zu erreichen; ist er aber noch ein Neuling in solchen Sachen, dann gibt er noch ein paar Soldi und damit ist er rettungslos verloren. Der Soldohunger um ihn herum wächst im Verhältnis zur Anzahl der hingeworfenen Münzen, und meist bleibt ihm dann nichts weiteres übrig, als sich in den ersten besten Kaufladen zu flüchten, wo er jedoch oft eine regelrechte Belagerung auszuhalten hat, die so lange zu dauern pflegt, bis zufällig ein anderes Opfer des Weges kommt, dem sich nun die Aufmerksamkeit der Belagernden zuwendet.

So wachsen die Jungen heran. Manche sind schon längst von ihren Eltern verlassen, verleugnet oder einfach weggejagt worden; andere haben ihre Eltern gar nicht richtig kennen gelernt; alle schlasen schon jahrelang des Nachts im Schutz irgend einer Hoftür oder in einem verlassens dausdau oder sonst in irgend einem Loche, wo der Wind etwas weniger pfeist als auf der offenen Straße. Abrigens geht es mit diesen Rangen so wie mit den Fliegen; am Tage, wenn die Sonne lacht, sind die

Straßen Neapels voll von beiden; sobald es aber Nacht wird, sind die einen und die anderen plötzlich verschwunden, und es wäre vergeblich, sie zu suchen, man würde sie doch nicht finden.

Ist so ein Junge acht oder neun Jahre alt geworden, so hat er es dank seines traurigen Bagabundenlebens schon zu einer solchen geistigen und körperlichen Entwickelung gebracht, daß ihn mancher guterzogene sechzehnsährige Bengel darum beneiden würde. Seine harte Existenz hat seine Sinne ungemein geschärft und ihn im höchsten Grade schlau und berschlagen gemacht; dabei hört er mit Andacht und Ergöhen auf die Reden seiner älteren Genossen, und da das neapolitanische Wörterbuch eine Unmasse der gräßlichsten Flüche aufweist, so flucht er schon mit acht Jahren, daß es eine wahre Freude ist, tut es beim Stehlen den alten Dieben womöglich zuvor und bereitet sich so auf seine künstige Verbrecherlaufbahn würdig vor. Natürlich hat er nie eine Schule gesehen, ja, er weiß nicht einmal genau, wie alt er ist; dafür aber kann er das Messer schon wunderbar gut handhaben und ist in den meisten Diebskünsten schon erfahren.

Mit den Jahren wächst seine ungebändigte Kraft, seine Unverfrorenbeit und sein Mut kennen keine Grenzen mehr. Er ist jett mit vielen Dieben und Einbrechern bekannt geworden; lettere bedienen sich seiner oft, wo es heißt, durch ein enges Loch zu kriechen, um Waren oder dergleichen zu stehlen. Zwar ist sein Anteil an der Beute äußerst gering, aber mit seiner "Erziehung" geht es rasch vorwärts; er hat auch schon gelernt, des Nachts Wache zu stehen, während die Einbrecher irgendwo zu tun haben; mit einem besonderen Pfiff benachrichtigt er sie dann, wenn die Karabinieri (Gendarmen; sie gehen immer zu zweien) vorbeifommen, damit sie so lange in ihrer Beschäftigung einhalten und sich nicht durch den Lärm verraten.

Wit der Stadtpolizei ist er schon öfter zusammengeraten, der eine oder der andere Polizist hat ihn auch schon erwischt, wenn er einem Fremden ein Taschentuch stahl oder versuchte, einen Schinken vor einem Laden abzuhaken, aber da er eine für sein Alter verhältnismäßig bedeutende Körperkraft besitzt, hat er sich immer losreißen und in einer engen Gasse verschwinden können. Das hat natürlich seinen Mut gestählt, und sobald er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist, denkt er endlich daran, ein Mitglied der unteren Camorra zu werden. Seiner Ansicht nach hat er genug "Berdienste", um aufgenommen zu werden. Es kann nicht fehlen, er kennt alle Schlupfwinkel der Diebe und Diebeshehler so gut wie einer, ihm sind alle Diebskniffe bekannt, er hat auch nicht unterlassen, die Diebsschulen mit Ersolg zu besuchen, und ist stets der Tüchtigste gewesen, wenn es galt, der mit kleinen Glöcken behängten Kuppe mit Gaunergeschwindigkeit die Taschen zu entleeren, ohne daß auch nur

e in Glödchen sich bewegt hätte. Auch mit dem Rasiermesser kann er sehr gut "zeichnen"; Peppino o Stuorto (der Schiese) und Totonno o lavandaro (Anton der Wäscher; beides Spihnamen) können es bezeugen, denn sie laufen seit einem Jahre mit gezeichneter Wange umher, und nur seiner Wachsamkeit hat er es bisher zu danken gehabt, daß sie ihm noch nicht mit Gleichem vergolten haben, denn sie haben ihm blutige Rache geschworen.

Unsere Mitglieder der unteren und oberen Camorra sind Weister im "Zeichnen mit dem Rasiermesser"; ist einer von einem anderen beleidigt worden, so entscheidet das "Ehrengericht der Camorra" darüber, wie die Beleidigung wettgemacht werden soll, und die Wahl der Waffe fällt oft auß Rasiermesser. Auch die noch nicht zur Camorra Gehörenden wissen diese Waffe gut zu benuten, bei ihren nie sehlenden Balgereien spielt es eine große Rolle, und fast ein jeder ist damit versehen. Zeder der Kämpsenden sucht den anderen damit zu verwunden, mit Vorliebe an der Wange. Wan wundert sich oft, daß man in Reapel so viele Lente mit Schmissen auf der Wange antrifft, und kommt in Verlegenheit, ob man sie nicht sür Studenten halten soll. Aber damit hat es keine Not, die guten Leute können ihren eigenen Namen nicht schreiben, sie haben sich die zersetzen Wangen im Rasiermessersampse mit einem anderen ihres Schlages geholt.

Unser kleiner Verbrecher hat auch auf diesem Gebiete seine Erfahrungen, und er tut nun einem Genoffen, der bereits zur Camorra gehört, den Wunsch fund, in deren niedrigste Rangstufe, d. h. als giovinotto onorato (ehrenhafter junger Mann) einzutreten, indem er prahlerisch seine vielen Helbentaten aufzählt. Leider aber bemerkt der andere eine tiefe Lagune: der Aspirant hat noch nicht hinter Nummer Sicher geseisen, und ohne dies kann er kein Mitglied der "Schönen Reformierten Gesellschaft" werden; er ist noch nicht vollwichtig, alle seine anderen Chrentitel nüten ihm nichts, wenn er noch nicht im Gefängnis war; die Camorra erkennt niemand als ehrenwert an, der sich noch nicht hinter Schloß und Riegel befunden hat. Unfer junger Spithube muß sich daher wohl oder übel gedulden, bis sich eine solche Gelegenheit bietet, und die wird ja nicht lange auf sich warten lassen; ein Streit mit einem Altersgenoffen ift leicht herbeigeführt, und im schlimmsten Falle kann er sich ja auch aus Ungeschicklichkeit von der Bolizei abfangen laffen, die ihn dann für ein paar Monate verforgt. Und dann wird er ja um so rascher Karriere machen; schon jest ist er weit und breit bei den anderen jungen Dieben gefürchtet, weil er ein Messerheld ersten Ranges ist und sich bei Teilung einer Beute immer das meiste nimmt, ohne behelligt zu werden. Wie wird das erst werden, wenn er zur Camorra gehört! Schnell wird er seiner "Berdienste" halber die nächsten Rangftufen überspringen und wirklicher Camorrifta werden, und dann, ja dann wird ihm auch das schöne Geschlecht nicht fehlen, denn er wird viel Geld haben und fein gekleidet gehen; dann wird er die anderen Camorristi unterjochen und von allen gefürchtet werden, gerade wie Pasquale o Schiavutiello, der der Schrecken aller Camorristi ist. Er fühlt schon jetzt einen glühenden Haß gegen diesen Menschen, nicht etwa weil ihm dieser je etwas zuleide getan hätte; er kennt ihn nicht einmal persönlich, sondern hat nur viel von ihm gehört; nein, er haßt ihn, weil er berühmt ist, weil er tüchtiger ist als er selbst, er haßt ihn als künftigen Nebenbuhler.

Während nun unser angehender Galeerensträstling eine Gelegenheit sucht, hinter die schwedischen Gardinen zu kommen, verlassen wir ihn in seinen goldenen Träumen von "Glück und Ruhm" und sehen uns einmal die Rangordnung der Camorra genauer an.

Die Camorra teilt sich in eine untere, genannt die Società minore d' umirtà, und in eine obere, die einfach als La bella Società rifurmata bekannt ist.

Die untere Camorra hat wiederum zwei Rangstusen, die des giovinotto onorato (ehrenhafter Jüngling) und die des picciuotto. Zu übersehen sind diese Wörter oft nicht; sie gehören alle dem neapolitanischen Dialekt an und können auch im Italienischen nicht wiedergegeben werden. Ich werde mich in der Folge bemühen, sie so getreu wie möglich zu verdolmetschen.

Die obere und eigentliche Camorra besteht nur aus Camorristi (Mehrzahl von camorrista); sie besitzt außerdem 14 Contajuoli (Mehrzahl von contajuolo — Rechnungsführer), 14 Caposocietà und einen Capintesta. — Die meisten unserer Gauner, Diebe und Einbrecher gehören zu den einfachen Camorristi; das ist für sie schon ein Ehrentitel, und die meisten bleiben es ihr Leben lang, nicht, weil sie vielleicht nicht Caposocietà werden könnten, sondern weil es ihnen gewisser Umstände halber besser paßt, Camorrista zu bleiben; einige sind mehr gesürchtet als die Caposocietà und drehen diesen oft ungestraft eine Nase.

Besondere Förmlichkeiten werden beobachtet, wenn ein Mitglied vom Giovinotto onorato zum Piccinotto und weiter zum Camorrista fortschreitet; wer keine besonderen "Verdienste" hat, kommt nicht weiter und kann ewig auf seiner Stufe bleiben.

Caposocietà (= Haupt der Gesellschaft) gibt es, wie gesagt, 14, den 14 Stadtvierteln Neapels entsprechend. Sie werden aus den Camorristigewählt und haben den Versammlungen und Ehrengerichten vorzusitzen, sowie über Streitfragen zu entscheiden.

Sie alle unterstehen wiederum dem Capintesta (= das oberste Haupt, vom italienischen capo = das erste, oberste, und testa = Haupt, Kopf), der wie ein großer Herr gekleidet ist, goldene Uhrketten trägt und

Diamantringe an den Fingern hat. Wer ihn nicht näher kennt, würde ihn von einem eleganten Herrn nicht unterscheiden, wenn er nur öfter seine freche und grobe Ausdrucksweise verleugnen könnte.

Jedes Jahr einmal, wenn nicht besondere Umstände mitwirken, schreiten die Camorristi zur Wahl des Capintesta, der Caposocietà (auch Capintrite genannt) und der Contajuoli. Die Mitglieder der unteren Camorra, die nur aus Giovinotti onorati und Piccinotti besteht, werden dabei nicht zugelassen; sie sind noch "Lehrlinge", haben keine Stimme und dürfen sich nur einen Schriftsührer (Contajuolo) wählen, der ihre inneren Angelegenheiten regelt.

Der Capintesta nuß nach dem Gesetz der Camorra "ein Mann von großer Kühnheit" (un uomo di grande ardire) sein. Bis vor wenigen Jahren wurde er nur aus den Camorristi der Porta capuana (Capuaner Tor) gewählt; jetzt genießt auch das Stadtviertel Pendino das Vorrecht, Capintesti aus seinem Schoße hervorgehen zu lassen, "denn," so wurde in einer Camorristaversammlung festgesetzt, "es ist bekannt, daß in diesem Viertel der Camorrista seine Pssicht zu tun weiß." Bei seiner Wahl können alle wirklichen Camorristi (also die obere Gesellschaft) zugegen sein, aber Stimme haben nur die Caposocietà. Gegenwärtig ist der Capintesta Neapels ein gewisser Schiadutiello (der Braune\*). Geschäft hat er keines und braucht es auch nicht, denn er bekonnnt von allen Erträgnissen der Camorra einen so ausgiedigen Anteil, daß er nicht weniger als 10 bis 15 000 Franks das Jahr "verdient". Er seht mit seiner zahlreichen Familie auf großem Fuße, ohne auch nur einen Finger zu rühren.

Seine Stellung beruht auf dem Schrecken, den er den Camorristen eingeslößt hat; wehe demjenigen, der ihm seinen Anteil an einem Diebstahl oder einer Erpressung nicht gewissenhaft abliefert! Einem Wesserstiche oder einer Revolverkugel entginge er nicht, denn Schiadutiello macht nicht viel Federlesens, seine Zuträger benachrichtigen ihn von allem, und überhaupt kann nichts in der Camorra vorgehen, was er nicht sosort wisste, denn er bringt ja sein Leben in den Diebes- und Hehlerkneipen zu, wo alles zusammengetragen wird. Wenn ein Gauner "seine Pflicht nicht getan," das heißt dem Camorrahäuptling nicht den demselben zuskommenden Anteil abgeliefert hat, so sucht ihn dieser einsach auf und sagt ohne weiteres zu ihm: "Run, was wollen wir tun?" Das bedeutet "gib mir sosort, was mir gehört". In den meisten Fällen riidt dann

<sup>\*)</sup> Beim nieberen Bolfe Neapels ist es Sitte, einem jeden einen Spisnamen zu geben, unter dem er besser befannt ist als unter seinem wirklichen. Alle Camorristi haben einen solchen Spisnamen, der seinen Ursprung aus einer (Vewohnheit, einem Laster, einem körperlichen Gebrechen und so weiter herseitet.

der Angeredete ohne weiteres mit dem Anteil heraus, und damit hat die Sache ein Ende. Es kommt jedoch auch vor, daß der betreffende Camorrista "sich nicht fürchtet" und einfach antwortet: "Sch will dir nichts geben." Dann kann von einem Verhandeln keine Rede sein, denn jeder friedliche Schritt von seiten des Capintesta würde seine Autorität verleten; nein, das gibt es nicht; er zieht vielmehr einen Revolver und fängt an, auf den anderen zu schießen, der seinerseits darauf schon vorbereitet war und die Schüsse aufs beste erwidert. Es ist durchaus ein Kampf auf Leben und Tod; diese Menschen sind so wenig um ihr eigenes Leben besorgt, wie um das ihrer Mitmenschen, und oft fällt der eine oder der andere schwer verwundet oder tot nieder. Sind noch andere Camorrifti zugegen, fo legen diese sich nicht etwa ins Mittel, nein, fie sehen ruhig zu, wie die Geschichte abläuft. Wird einer der Kämpfenden ichwer verwundet, so schaffen ihn die Umstehenden schnell fort und verbergen ihn irgendwo, nachdem sie ihn verbunden haben. — Solche Schießereien finden hier sehr häufig statt und zwar fast immer in einem der engen Stadtviertel, wo die Stadtpolizei jelten oder nie hinkommt. Sie weiß meistens auch aar nichts davon, und wenn sie ja einmal dazufommt, so verduften alle, die nicht schwer verwundet sind, augenblicklich, und sie zu verfolgen, wäre in dem Gassenlabyrinth völlig zwecklos, desto mehr, als niemand etwas geschen haben will, wenn er auch dicht dabei stand. Wird ein bei einer solchen Balgerei schwer Verletzter ins Spital geschäfft, so antwortet er auf die Frage, wer ihn verwundet habe, allemal: er kenne den betreffenden gar nicht, er sei dort nur vorbeigegangen und fei zufällig getroffen worden; oder er jagt, daß er als Friedensstifter aufgetreten und dabei durch einen der Schießenden verwundet worden sei.

Der Capintesta braucht übrigens nicht jedes Jahr gewählt zu werden; seine Stellung hängt einzig und allein von seiner Unerschrodenheit und seinem Mute, sowie von dem Schreden ab, den er den anderen
einzuslößen versteht. Will er auf seinem Posten verbleiben, so darf er
beileibe niemals nachgeben; würde er zum Beispiel nur einmal nicht
fordern, was ihm nach dem Gesetse der Camorra zusonunt, oder sich mit
einem geringeren Anteil begnügen, so würde sofort eine Bersammlung
der Caposocietà und der hauptsächlichsten Camorristi einberusen werden,
um ihn für abgesetz zu erklären. Ist er dagegen "tüchtig", so kann er
mehrere Jahre "im Amt" bleiben, wie das zum Beispiel beim gegenwärtigen Capintesta der Fall ist.

Wie schon gesagt, hat der Capintesta 14 Caposocietà (Capintriti) unter sich, die von ihm direkt abhängig sind. Ein jeder derselben steht einem der 14 Stadtteile Neapels vor. Sie werden durch Stimmenmehrheit aus den Camorristi gewählt. Ein Capintrite ist "ein höchst ehrenvoller Wann, von der Gesellschaft erwählt, um dem zu seinem Rechte zu verhelsen, der es werd ist, und dem Unrecht zu geben, der es verdieut".

— Er gibt dem Capintesta von Zeit zu Zeit, meist alle acht Tage, Bericht über das, was in seinem Rechtsgebiet vorgeht, vorzüglich wenn es ungewöhnliche Vorfälle betrifft. Der Capintrite seinerseits empfängt jeden Abend durch den "diensthabenden Camorrista" und in Gegenwart des Contajuoso den Tagesbericht, soweit er ihm noch nicht bekannt ist. Letzterer betrifft die stattgehabten oder noch auszusührenden Diehstähle, Sinbrüche und so weiter, sowie etwaige Keilereien oder Schießereien, die die ehrenwerten Vereinsangehörigen veranstaltet haben. Bei dieser Gelegenheit händigt man ihm auch seinen Anteil an den Erlösen der Diebereien ein.

Was vom Capintesta gesagt ist, läßt sich auch auf die Capintriti Der eine und die anderen sind immer alte ausgediente Ruchthausbrüder, die sich vor niemandem und vor nichts, am wenigsten bor dem Revolver und dem Meffer fürchten. Übrigens bringen ihnen ihre Amter weiter nichts ein, denn ein Gehalt beziehen sie nicht; fie sind überbaupt nur da, weil man notwendigerweise auch in der Camorra, der ein wirklicher Staat im Staate ist, jemand haben muß, der den Versammlungen vorsitt, die "Ehrengerichte" führt und die Streitigkeiten der Mitglieder schlichtet, sowie über die Aufnahme in die untere und obere Camorra entscheidet. Wie ich schon sagte, gibt es unter den einfachen Camorrifti manche, die längst Capintrite und auch Capintesta hätten werden können, die die Bahl jedoch beharrlich ablehnen, weil sie nichts mit den "Schreibereien" zu tun haben wollen, und mohl auch besser "verdienen", als selbst ein Capintrite.

Was endlich den Contajuolo angeht, so verlangt man bisligerweise von ihm, daß er lesen und schreiben könne, um seinen Titel mit dem Amt, welches er bekleidet, in Einklang zu bringen. Das "Geset" verlangt, daß er jedes Jahr neu erwählt werden soll, aber da es zu den Seltenheiten gehört, daß unsere Spikbuben lesen und schreiben können, so hat er gewöhnlich das Bergniigen, mehrere Jahre im Amte zu verbleiben. — Jedes Stadtviertel Neapels hat einen Contajuolo für die obere und einen sir die untere Camorra. Er empfängt jeden Abend in Gegenwart des Capintrite den dienskhabenden Camorrista und kennt infolgedessen alle inneren Borgänge in der Camorra auß genaueste. Er ist der Bermittler zwischen Camorristi und Capintrite, und ohne seinen Rat wird nichts ins Werk gesetzt. Bei den Gerichtssitzungen vertritt er die Stelle des Staatsanwalts.

Suchen wir jetzt unsern jungen Gauner wieder auf, den wir auf einige Zeit verlassen hatten, um ihm Gelegenheit zu geben, sich mit dem Junern eines Gefängnisses bekannt zu machen, und nehmen wir an, daß ihm dies gelungen sei. Er ist also nun würdig, ein Mitglied vorerst der unteren Camorra zu werden. Der Freund spricht zu dem Zwecke mit seinem Contajuolo, der seinerseits den Contajuolo der oberen Camorra

des betreffenden Stadtviertels davon verständigt. Letterer nun unterbreitet den Fall seinem Capintrite. Es versteht sich, daß von keiner dieser Mittelpersonen etwas unterlassen wird, was dazu dienen kann, den Capintrite günstig zu beeinflussen; der Aspirant wird auf alle Weise herausgestrichen und als möglichst fähig und verdienstvoll geschildert, so daß der Capintrite nicht umhin kann, zu dem Ende eine Versammlung anzuberaumen. Dieselbe sindet meistens im Hause eines Camorrista statt und besteht aus dem Capintrite, den Contajuoli der oberen und unteren Schönen Resormierten Gesellschaft des betrefsenden Viertels, sowie aus vier Camorristi. Der Aspirant wird durch seinen Contajuolo von Ort, Tag und Stunde benachrichtigt.

Das nun folgende Zeremoniell ist vom Gesetz der Camorra genau vorgeschrieben; es hat so und nicht anders vor sich zu gehen; der Neu-aufzunehmende hat die zu gebenden Antworten schon vorher Wort für Wort auswendig gesernt.

Zur bestimmten Stunde versammeln sich die oben erwähnten Häupter der Camorra und nehmen in folgender Rangordnung Platz: in der Mitte der Capo (Abkürzung für Capintrite), zu seiner Rechten die beiden ältesten Camorristi und ihr Contajuolo, zu seiner Linken die beiden jüngeren Camorristi nebst dem Contajuolo der unteren Gesellschaft; im ganzen sieben Personen, alle bedeckten Hauptes. Die Tür ist nicht geschlossen, sondern nur angelehnt.

Rach einer Beile hört man klopfen, und eine Stimme fragt draußen: "Ift es erlaubt?" Es ist der Aspirant.

Das Gespräch, das nun zwischen dem Capintrite und dem Aspiranten stattfindet, habe ich so buchstäblich wie möglich übersett, um den Sinn nicht zu beeinträchtigen; die Anrede geschieht in der zweiten Person Wehrzahl, wie es hier im Bolfe üblich ist.

Capo: "Ihr fonnt eintreten."

Der Junge (der den hut in der hand hat und auf der Schwelle stehen geblieben ist): "Ich wünsche zu wissen, wer hier der Capo ist."

Capo: "Der Capo bin ich, Euer Vorgesetzter (wobei er seinen Namen nennt); habt deshalb keine Furcht, denn Ihr tretet auf dem geraden Bege in die Gesellschaft ein."

Junge (tritt herein mit gesenktem Kopf und die Hände über der Bruft gekreuzt): "Ich möchte gern wissen, aus Gefälligkeit und Gnade, ob diese Gesellschaft (er meint die Camorra) einen Capintesta und Capintriti besitzt und ob sich in dieser ehrenwerten Versammlung Genossen, und an ihrer Spize Vorgesetzte befinden."

Capo: "Die Gesellschaft hat einen Capintesta und Capintriti; und hier haben sich noch sechs Borgesetzte eingefunden, nämlich zwei Contajuoli und vier Camorristi."

Funge: "Dann grüße ich Euch, die Contajuoli und die vier Camorristi, sowie die ganze Gesellschaft."

Capo: "Bedeckt Euch!" (Sett erst darf der Junge den Hut auf- seten.)

Funge: "Ich finde feine Worte, um dem Capintrite, den Contajuoli und den vier Vorgesetzen zu danken, daß sie sich herablassen, mir zu erlauben, mit bedecktem Haupte zu sprechen."

Capo: "Sagt mir, warum habt Ihr Euch erlaubt, uns zusammenzuberufen? Was wünscht Ihr?"

Funge: "Capo, mein Herz drängt mich, zu Euch zu kommen, um Euch zu fragen, ob in der Schönen Reformierten Gesellschaft ein Plat frei sei, den ich einnehmen könnte; ich bitte Euch und diese meine Vorgesetzen, die Störung zu verzeihen."

Capo: "Mit Erlaubnis der vier Camorristi und der Contajuoli bemerke ich Euch, daß, wenn Ihr Euch fähig haltet, in unsere Gesellichaft einzutreten, wir alle das Gegenteil glauben, indem wir Euch dessen viel-mehr für unwürdig halten."

Junge: "Ich verstehe, weshalb mich die Gesellschaft für unwürdig hält, denn sie kennt meine Gedanken nicht; aber wenn Ihr, die Contajuoli und die vier Vorgesetzen mich der hohen Ehre würdig halten werden, der Schönen Reformierten Gesellschaft anzugehören, werde ich Seuch beweisen, daß ich allein Mut genug besitze, einen ganzen Trupp Polizisten in die Flucht zu jagen!" (sie.)

Capo: "Mit Erlaubnis der Contajuoli und der vier Vorgesetzten bemerke ich Euch, daß ich Euch für zwei angegriffen habe und Ihr habt Euch für drei verteidigt (das heißt: Ihr habt gut geantwortet und seid hiermit aufgenommen). — Was wünscht Ihr sonst von unserer Gesellsichaft?"

Junge: "Ich wünsche die Rechte und die Linke des Capo zu küssen." (Damit küßt er die rechte Hand des Capintrite und der demselben zur Rechten sitzenden, dann die Iinke Hand des Capintrite und die rechte der demselben zur Linken sitzenden "Borgesetzten".)

Capo: "Wit Erlaubnis der Contajuoli und der vier Borgesetzten wünsche ich zu wissen, warum Ihr mich zweimal geküßt habt; haltet Ihr mich vielleicht für eine Frau?"

Innge: "Ich habe Euch zweimal gefüßt, weil Ihr zwei Berufungen habt, eine an der rechten Seite und die andere an der linken Seite; und weil Ihr ein höchst ehrenwerter Mann seid, erwählt von der Gesellschaft, um dem zu Recht zu verhelsen, der es wert ist, und dem Unrecht zu geben, der es verdient!"

Capo: "Was wünscht Ihr sonst von unserer Gesellschaft?"

Junge: "Ich wünsche zu wissen, aus Freundlichkeit und Gnade, wie viele untere Genossen wir sind, und ob sich unter diesen welche be-

finden, die spazieren gehen (von der Gesellschaft bestraft sind) oder unter Schloß und Riegel sind (der Camorrist sagt: unter Schlüssel)."

Capo: "In diesem Viertel sind so und so viele "ehrenwerte junge Leute" (wobei er deren Anzahl angibt); unter Schlüssel gibt es keine, aber zwei gehen spazieren."

Junge: "Capo, weil sich heute die Gesellschaft aus Enade und nicht aus Gerechtigkeit versammelt hat, bitte ich Euch, die Contajuoli und meine anderen Vorgesetzten, die, welche spazieren gehen, zurückzurusen (das heißt: zu begnadigen)."

Capo: "Gut; die Gesellschaft steht Euch diese Gnade zu und beauftragt den Contajuolo, die zurückzurusen, welche spazieren gehen."

Funge: "Und ich danke von ganzem Herzen Euch, den Contajuoli und den vier Vorgesetzten für die Gnade, die ihr meinen Genossen habt zuteil werden lassen. Jetzt bitte ich Euch, aus Freundlichkeit und Gnade mir das Gesetz (bei den Camorristi frieno, italienisch freno = Bremse) der unteren Gesellschaft mitzuteilen."

Capo: "Von diesem Augenblicke an gehört Ihr zur Klasse der Ehrenwerten jungen Leute und seid der unteren demütigen Gesellschaft einverleibt. Unsere Schöne Reformierte Gesellschaft legt euch jungen Leuten folgendes auf:

- 1. Euch untereinander zu lieben. (!)
- 2. Den Mten und den Borgesetzten gegenüber demütig zu sein und fie zu ehren.
- 3. Bei den Raufereien eurer Genossen als Friedensstifter aufzutreten
- 4. Die Camorra für die Camorristi zu erheben und abzuliefern, ohne etwas für euch zu behalten.
  - 5. Niemandem die Geheimnisse der Gesellschaft zu enthüllen.

Wer dieses Geset übertritt, wird nicht nur aus der Gesellschaft außgestoßen, sondern kann auch, je nach der Bedeutung seines Verbrechens, mit dem Tode bestraft werden. — Habt Ihr verstanden?"

Funge: "Ich danke der Gesellschaft, die mich in sich aufgenommen hat, und erkläre hiermit, daß ich mich jedem Besehl meiner Vorgesetzten ohne Widerrede unterwerfen werde."

Capo: "So ist es recht! — Begrüßt die Versammlung und hebt Euch weg!" (das heißt: Ihr könnt gehen.)

Wie man sieht, geht es auch in unserer ehrenwerten Camorragenossenschaft nicht ohne Förmlickseiten ab; der ganze eben beschriebene Att trägt das Gepräge einer gewissen Feierlichkeit, zumal nur der Capintrite spricht und die anderen sechs nicht den Mund auftun. Es ist daher eine Tatsache, daß so ein angehender Spizbube sich mit nicht geringem Herzklopfen dieser Versammlung vorstellt. Freilich ist kaum daran zu zweiseln, daß er aufgenommen wird, aber die Namen der künf-

tigen gefürchteten "Borgesetten", von denen seine nunmehrige Laufbahn abhängt, flößen ihm doch unwillfürlich Achtung und oft Schrecken ein.

Doch ist er nun nicht wenig stolz auf seinen neuen Rang, und seine Freunde vergessen demzusolge nicht, ihn um das obligate Festessen anzugehen, welches in irgend einer weltvergessenen Wirtschaft unterster Ordnung eingenommen und mit viel von unserem abscheulichen Wein hinuntergespült wird.

Der Ertrag seiner Diebereien geht nun in die Sande der Camorra über, die ihm ein weniges davon überläft. Er steht nicht nur unter dem Vicciuotto, der sich seiner als ausführende Sand bedient, wenn er nicht felbst gehen will oder kann, sondern er wird auch oft von einem Camorrista zu solchen Aufträgen abgeschickt. Sandelt es sich darum, bei einem geplanten Einbruche Wache zu stehen, jo wird gewöhnlich ein Giovinotto onorato dazu bestimmt. Müssen Falschspieler oder Bauernfänger um einen Prozentsat ihres schmutigen Berdienstes angezapft werden, so schickt man einen Giovinotto onorato ab. Leicht bietet man ihm somit Gelegenheit, sich durch List und Berschlagenheit auszuzeichnen, so daß, wenn er schlau ift, er sehr bald bei seinen "Borgesetzten" in ein gewisses Ansehen kommen kann. Natürlich läßt er es seinerseits an nichts fehlen, um das zu erreichen, so daß diese jungen Verbrecher aus unlauterem Ehrgeiz oft zu den gefürchtetsten Abeltätern gehören, da ihnen noch dazu das gesetzte Alter fehlt und sie von überlegen und Erwägen keine Ahnung haben.

Sobald der "ehrenwerte junge Mann" glaubt, genug Heldentaten auf dem Gewissen zu haben, um die nächste Rangstufe der Camorra zu ersteigen, hat er zu dem Zwecke nichts anderes zu tun, als aus der Klasse der Giovinotti onorati auszutreten und sich beim diensthabenden Piccinotto vorzustellen; dieser legt dann die Sache mit den gewöhnlichen prahlerischen Ausdrücken und unter gewissenhafter Aufzählung der verrichteten Taten dem Contajuolo der Camorristi vor, welch' letzterem es zukommt, Ort und Stunde der zu dem Ende anzuberaumenden Bersammlung zu bestimmen.

Dabei kommen ungefähr dieselben Förmlichkeiten vor, die wir schon bei der Wahl zum Giovinotto onorato kennen gelernt haben; doch ist es dem Kandidaten jest gestattet, schon von Ansang an in der Versammlung den Hut auf dem Kopfe zu behalten. Folgendes Gespräch findet nun zwischen dem Kandidaten und dem Caposocietà statt:

Capo: "Was wünscht Ihr?"

Giovinotto onorato: "Ich wünsche Picciuotto zu werden."

Capo: "Und was bedeutet Picciuotto?"

Giovinotto onorato: "Picciuotto bedeutet ein kaltblütiger Mann, ein Diener der Camorristi, der Honig auf den Lippen hat und das Messer im Herzen trägt." Capo: "Warum Honig auf den Lippen und das Messer im Herzen?" Giovinotto onorato: "Der Honig soll dazu dienen, die Streitigkeiten zu versüßen, und das Messer, die Niederträchtigkeiten zu bestraßen" (das heißt: wenn man mit guten Worten nicht ankommt, greist man zum Wesser und verschafft sich Recht durch Gewalt).

Capo: "Und was ift ein Caposocietà?"

Giovinotto onorato: "Ein höchst ehrenwerter Mann, von der Gesellschaft erwählt, um dem zu Recht zu verhelfen, der es wert ist, und dem Unrecht zu geben, der es verdient, und der zwei Berufungen hat, das heißt: eine an der linken Seite des Hauptes und die andere an der rechten Seite des Hauptes." (Die zwei Berufungen beziehen sich eben auf die vorerwähnte unparteissche Kechtsprechung.)

Capo: "Mit Erlaubnis dieser Vorgesetzen wünsche ich von Euch zu ersahren, was Ihr sonst noch von dieser Gesellschaft wollt?"

Giovinotto onorato: "Ich wünsche meine Pflicht zu tun, erst an der rechten Seite und dann an der linken Seite des Hauptes" (wobei Handkuß in derselben Weise wie bei der Wahl zum Giovinotto onorato).

Capo: "Sabt Ihr nichts mehr hinzuzufügen?"

Giovinotto onorato: "Capo, es ist wahr, daß uns Picciuotti nichts von dem zukommt, was wir für die Camorra erwerben, aber ich bitte Euch, immer aus Freundlichkeit und Gnade, bei der nächsten Bersammlung der Oberen Gesellschaft den Vorgesetzten vorzuschlagen, eine kleine Blume (—Geschenk) zu unserm Besten auszuwerfen."

Capo: "Gut; sobald sich die ganze Gesellschaft versammelt, werde ich den Genossen und Vorgesetzten diesen Euren Wunsch unterbreiten und bin sicher, daß eine kleine Blume aus der Tangende (Erlös aus der Tamorra) für Euch abfällt. — Und jetzt, wenn Ihr sonst nichts zu sagen habt, und wenn die hier anwesenden Genossen keine gegenteiligen Bemerkungen zu machen haben, ernenne ich Euch hiermit, im Namen der Unteren Gesellschaft der Demut, zum Piccinotto und erkläre Euch als abgelöst von den Giovinotti onorati."

Giovinottoonorato: "Ich danke der Gesellschaft für die mir erwiesene Ehre und erkläre mich als Euer Diener von Rechts wegen." (Ab.)

Zur Feier des Ereignisses erbitten und erlangen auch die neuerwählten Picciuotti Amnestie für die "Spazierengehenden", das heißt von der Gesellschaft bestraften Genossen.

Die Piccinotti zerfallen wieder in Piccinotti onorati und Piccinotti di fgarra. Die ersteren lieferen ihren ganzen Erwerb aus der Camorra an dieselbe ab, die Piccinotti di fgarra, die mit den schwierigen Sachen betraut sind, dürfen ohne weiteres einen Teil des Erlöses für sich behalten.

Wir werden später sehen, woraus der Erwerd der Camorra besteht;



hier sei nur erwähnt, daß sowohl die Vicciuotti als auch die wirklichen Camorristi abwechselnd "Tagesdienst" versehen müssen, ob sie nun "in der freien Luft" oder "unter Schlüssel" sind. Im ersten Falle haben sie 1. denen mit Rat und Tat beizustehen, die aus dem Gefängnis entlassen werden; 2. ihre Contajuoli von den Vorkommnissen ihres Viertels zu unterrichten. Besinden sie sich "unter Schlüssel", so haben sie 1. für Ruhe und Ordnung in den Gemeinzellen zu sorgen; 2. zu erkunden, welche von den neuankommenden Verbrechern der Camorra angehören und welche nicht. Wo letzteres der Fall ist, müssen sie suchen, die Betressen womöglich für die Camorra zu gewinnen oder sonst Vorteil aus ihnen zu ziehen; im ersten Falle bringen die frischlinzusommenden Camorristi immer Neuigkeiten aus der Außenwelt mit, die sich entweder im Gefängnis selbst und beim Verhör gegenüber dem Untersuchungsrichter, oder auch später nach erlangter Freiheit verwerten lassen.

Wie wir gesehen haben, müssen die den unteren Alassen der Schönen Reformierten Gesculschaft Angehörenden alles oder das meiste ihres Erwerbes abgeben, und daher bleibt ihnen selbst nicht viel übrig, wenn sie nicht etwa sehr schlau und verschlagen sind und der Gesellschaft hin und wieder eine Nase drehen; doch ist das nicht so leicht, und übertretungen des "Gesehrs" werden schwer geahndet.

Hat ein Picciuotto längere Zeit "gedient", so ist es für ihn die größte Ehre, nun endlich Camorrista zu werden. Zu diesem Zwecke muß er ein vollendeter Gauner und Wesserheld sein und sich überhaupt vor nichts fürchten, nur vor seinen "Borgesetzen". Auch darf er sich nichts gegen die Gesellschaft haben zu schulden kommen lassen. Bis zum Jahre 1857 verweigerte das Gesetz der Camorra den Päderasten den Eintritt in die Obere Resormierte Gesellschaft; jetzt scheint der betreffende Paragraph nicht mehr beachtet zu werden, woraus wir ersehen, daß auch in dieser löblichen Einrichtung ein Fortschritt, wenn auch zum Schlechteren, zu erkennen ist.

Die bei der Wahl des Picciuotto zum Camorristen beobachteten Förmlichkeiten sind die folgenden:

Caposocietà (=Capintrite) zum eintretenden Picciuotto: "Wen sucht Ihr?"

Picciuotto: "Ich suche meine Genossen."

Capo: "Und wer sind Eure Genossen?"

Bicciuotto: "Die Camorristi."

Capo: "Und was ist ein Camorrista?"

Vicciuotto: "Ein kühner Mann, dem die untere Gesellschaft gehorcht, und der mit einem Fuße in dieser Welt und mit dem anderen im Grabe steht." (!)

Der Capintrite fragt nun den Contajuolo, der vermöge seines Amtes und der erhaltenen Auskünfte den Aufzunehmenden genau kennt, um

seine Meinung, und ist diese günstig, so sagt er: "Ich glaube, daß N. N. würdig ist, in die Obere Gesellschaft der Demut aufgenommen zu werden, was mit dem heutigen Tage geschieht; er ist hiermit von uns mündlich als Camorrista anerkannt. Ich gebe euch, liebste Genossen, vierzehn Tage Zeit, während welcher ihr euch für oder gegen ihn entschen könnt; ihm selbst mögen diese vierzehn Tage dienen, um sich auf "seine Pflicht" vorzubereiten."

Indem er sich dann an den neuen Adepten wendet, läßt er ihn solgenden Schwur nachsprechen: "Ich schwöre zu Gott und vor den Genossen, daß ich allen Gesetzen und Vorschriften der Gesellschaft der Demut treu und ergeben sein und allen Befehlen meiner Vorgesetzen pünktlich und ohne Widerspruch nachkommen werde."

Sind nun innerhalb der angesetzten Frist keine Berufungen gegen die Wahl eingelaufen (was übrigens selten vorkommt, da die Gesellschaft so viele Mitglieder wie möglich zu bekommen sucht), so versammelt sich in irgend einer versteckten Kneipe eine Anzahl Camorristi unter dem Borsis des Capintesta (Obersten der Camorra) und in Gegenwart des Caposocietà und des Contajuolo des betreffenden Stadtviertels, um zu sehen, wie der Neuauszunehmende "seiner Pflicht Genüge leistet". Dieser Aft besteht nicht mehr und nicht weniger als in einem regelrechten Messerduell, das der Adept mit einem alten Camorrista zu bestehen und mittels dessen er durch Tüchtigkeit und Unerschrockenheit zu beweisen hat, daß er würdig ist, die neue Rangstuse zu ersteigen.

Der Caposocietà gibt nun dem mündlich bestätigten Camorrista ein Messer, mahrend ein alter Camorrista ein ahnliches bekommt; darauf läßt der Capintesta, der das Ganze leitet, die beiden Rämpfer Aufstellung nehmen, während die anderen Camorrifti im Kreise herumstehen. Das ist ein feierlicher Anblick für alle, hauptsächlich für den neuen, dem oft nicht wohl zumute ist bei dem Gedanken, daß er jetzt mit einem ausgedienten Messerhelden zu kämpfen hat und in Gegenwart so vieler "Vorgesetzter". Ja, wenn er noch beleidigt worden wäre oder wenn es gälte, die "Ehre" seiner Geliebten zu verteidigen, dann wäre es ihm ein Leichtes zu fämpfen, dann hätte er Ursache dazu, sein Blut wäre in Wallung und mit Leichtigkeit wurde er seinen Gegner niederstechen; aber so! ohne herausgefordert zu werden und bloß der Form wegen! Denn er darf sein Gegenüber nur leicht verwunden, muß aber doch dem Gesetz Genüge tun und die Regeln eines Zweikampfes zwischen Camorristi beobachten; dabei darf er sich nicht einmal verwunden lassen, wenn er nicht des Rechtes der Aufnahme verluftig gehen und fich noch obendrein von seinen Gefährten hänseln lassen will. Da hat denn auch wohl ein solcher Raufbold ein unangenehmes Gefühl; doch darf er das beileibe nicht merken laffen, denn aller Augen find auf ihn gerichtet, jede seiner Bewegungen wird befrittelt, und die "Genossen" sind nicht sehr wählerisch mit ihren Bemerkungen.

Endlich gibt der Capintesta ein Zeichen, und der Contajuolo schreit: Aufgepaßt — los! Die beiden Kämpfer springen mit gezückten Messern aufeinander zu. Nun muß der Adept darauf achten, spätestens beim dritten Gange seinem Gegner eine Bunde beizubringen, doch bemerkt der alte Camorrista sehr bald, wenn sein Mann in der Aufregung nicht imstande sein wird, das zu bewerkstelligen, und teils aus Mitleid, teils auch um das in Aussicht stehende Festessen nicht einzubüßen, läßt er sich nun freiwillig verwunden. Manchmal mag das auch auf einem vorher stattgehabten Übereinkommen beruhen, genug, fobald Blutstropfen sichtbar werden, hebt der Capintesta die Hand auf und schreit: Halt!, worauf der Sieger seinem Gegner das Blut ableckt (!) und der Zweikampf ein Ende hat. Nunmehr ist aus dem mündlich bestätigten Camorrista ein wirklicher geworden, ein "Aflichtcamorrist", wie die Gaunersprache sagt. Der Neugewählte umarmt und füßt seine neuen Rangbrüder und seine Vorgesetzten, und unter Geschrei und Freudenrufen geht es zum Schmause, der schon vorher vom Neugewählten und auf dessen Rosten bestellt worden ift. Da gibt es die drei obligaten Gänge, die beim niederen Volke Neapels bei keiner festlichen Gelegenheit fehlen dürfen, nämlich Makkaroni mit Öl und Knoblauch, gebratener Stockfisch, gebackener Lammbraten. Wein, so viel man will, und auch für Zigarren sorgt ber neue Camorrista. So wird getrunken und geraucht bis tief in die Nacht hinein, während ein jeder unzählige Beldentaten jum besten gibt. — Die Schone Reformierte Gesellschaft kann qufrieden sein; sie hat wieder einen Berbrecher in sich aufgenommen, der ihren Einfluß und ihr Ansehen nach Kräften befördern wird, wobei ihm jedes Mittel recht ift, wenn es nur zum Biele führt. Dieser Berbrecher fürchtet nur drei Persönlichkeiten: Gott, seinen Schutheiligen und seinen "Borgesetten", und das auch nur so lange, bis die Vorschriften dieser drei seinen Wünschen nicht zuwiderlaufen. Gott und der Heilige sind ja bekanntlich sehr gebuldige Leute, mit denen man sich immer abfinden kann, sie widersprechen einem nie, und wenn man dem Beiligen ein Paar Bachskerzen opfert, so hat man auch seinem Gewissen Genüge Nicht so einfach ist die Sache, wenn man den Caposocietà betrügen will, denn der hält die Augen offen und bekommt alles zu wissen. Da heißt es vorsichtig sein, wenn man keine Luft hat, Bekanntschaft mit einer Messerspite zu machen. Aber auch das lätt sich machen, und man braucht nur bei irgend einem geringen Anlaß ein paar Genossen niederzustechen, um sich den nötigen Respekt zu verschaffen; dann lassen einen die anderen schon ungeschoren.

Unter den Erwerbsquellen der Camorra nimmt der Diebstahl die erste Stelle ein. Gestohlen kann alles werden, was nicht sehr nagelsest

Unsere Lokalzeitungen sind voll von entsprechenden Anzeigen, und die Täter werden unter zehnmal nur einmal bekannt. Ginbrüche, Ladendiebstähle und Raub auf offener Strake sind an der Tagesordnung. Die Polizei ist aus manchen Gründen bisher beinahe machtlos dagegen gewesen, schon deshalb, weil die Camorra innerlich so gut organisiert ist und ein abgefangener Dieb fast nie seine Gehülfen verrät. — Einbrüche in einen Laden oder einen Lagerraum werden sehr oft entweder von einem anliegenden, leeren, eigens zu diesem 3wed gemieteten Lokal aus ober durch die Sielleitungen unternommen und meist mit Erfolg ausgeführt. Bor einigen Jahren wurde auf diese Beise ein hiesiges englisches Tuchgeschäft um eine große Menge Seidenwaaren im Werte von 20 000 Lire bestohlen, ohne daß je von den Einbrechern eine Spur entdeckt worden In diesem Falle hatten die Diebe sich die Gelegenheit zunute gemacht, daß auf dem naheliegenden Plat eine Umfriedung erbaut worden war, um von da aus das Hauptsiel einer notwendigen Ausbesserung zu unterwerfen; auf diesem bequemen, schon vorgezeichneten Wege waren sie eines Nachts in das Warenlager gedrungen und hatten ihre Arbeit in aller Ruhe ausgeführt. — Oft mieten sie auch, wie gesagt, eine leere Wohnung neben oder über, selbst unter dem Laden oder Lager, welches sie auszuräumen gedenken. Dann wird je nach Lage und Umständen die Nebenwand oder der Fußboden durchbrochen und das Lokal durch die erhaltene Öffnung geleert. Natürlich stehen auf der Straße immer einige Giovinotti onorati oder Vicciuotti Bache, um aufzupassen, ob niemand vorbeikommt, der den Lärm hören könnte. gibt es verschiedene verabredete Zeichen, je nach Tageszeit und Art der Berson, deren Berannahen man anzeigen will. Bei Tage wird oft der Ruf dieses oder jenes Straßenverkäufers nachgeahmt, oder der Aufpasser benachrichtigt die Diebe drinnen durch den Ruf "Wasser", wenn ein Zivilschutzmann, durch den Ruf "Feuer", wenn ein Polizist in Uniform vorbeitommt; des Abends verständigen die Bache Stehenden die "Arbeitenden" durch besondere, meist langgezogene und dann plöplich unterbrochene Pfiffe, des Nachts endlich, wenn alles still ist, genügt ein auf kleine Entfernung geworfener Stein, um anzuzeigen, daß sich eine Runde von Karabinieri, ein Studchen Glas, daß sich eine solche von Schutleuten oder ein Privatwächter naht. Die Einbrecher halten dann so lange mit ihrer Arbeit inne, bis die Wächter des Gesetzes vorbei sind, während sich der Aufpasser in eine Ede drückt. Er hat die Schutzleute schon von weitem gesehen, während sie ruhig an ihm vorbeigehen und keine Ahnung von seinem Dasein haben. Ein neuerdings geworfenes Steinchen setzt dann die Arbeitenden in Kenntnis, daß die Gefahr vorüber ift.

Die Untergrundeinbrecher werden auf andere Art beim Herannahen der Runde gewarnt. Während sie unten vom Siel aus mit Brechstangen in einen Lagerraum einzudringen suchen, sitt oben auf der Straße,

möglichst nabe bei dem Orte, wo die Einbrecher arbeiten, ein Aufvasser mit einem Strid, den er durch eine Offnung ins Siel hinabgelaffen hat. Am unteren Ende des Strickes ist ein Säckhen mit Scherben befestigt, mit welchem er, indem er das Seil auf- und abzieht, durch Aufschlagen auf den Grund verschiedene Zeichen geben kann. Naht sich Gefahr, so gieht der Vicciuotto oben dreimal an dem Strick, und die in dem Säcken befindlichen Scherben benachrichtigen durch ihr Geräusch die Diebe, daß sie auf ihrer Sut sein muffen; nach einiger Zeit gibt ein einfacher Aufschlag das Zeichen, daß die Arbeit fortgesett werden darf. Da der Aufpasser so mitten auf der Straße hodt, so kommt es wohl vor, daß ihn eine vorbeikommende Runde bemerkt und ihn fragt, was er da zu sitzen habe. Er antwortet dann ganz ruhig, er habe sich infolge eines plötlichen Unwohlseins genötigt gesehen, schnell ein Bedürfnis zu befriedigen. Dabei hat er den Strick losgelassen und das plötzliche Aufschlagen des Sädchens ist für die Untenstehenden ein Zeichen, daß fie fich schnell aus dem Staube machen muffen, da die Gefahr dringend ift. Geben sich die Schuplente mit der Antwort des Viccinotto zufrieden, so ist es wohl für dieses Mal zu spät, weiter zu arbeiten, aber es ist doch sonst nichts verloren; manchmal jedoch, und vorzüglich wenn es verkleidete Schutleute find, fieht fich der Aufpasser mit einem Male umringt, so daß an keine Flucht zu denken ift. Beim Scheine einer Stragenlaterne untersuchen fie ihn und finden ihn natürlich stets im Befitz von Meffer oder Revolver. Auch steht ihm sein Handwerk schon auf der Stirn geschrieben, und einem Schutzmann ift er eine alte Bekanntichaft. Man bindet ihm daher einen Strick um den rechten Arm, einer der Schukleute behält das andere Ende des Strides in der Hand, und fo von allen begleitet, bringt man ihn auf die erste beste Polizeiwache, wo er gründlich durchsucht und einem ersten Berhör unterworfen wird. In den meisten Fällen bleibt er bei seiner ersten Aussage und gibt die Genossen nicht an, teils um seine "Ehre" nicht zu beflecken, teils auch aus Furcht vor einer exemplarischen Bestrafung durch die Schöne Reformierte Gesellschaft. und wieder jedoch kommt cs auch vor, daß er sein eigenes Berbrechen und das seiner Genossen gesteht, und zwar wenn ihm der Polizeikommissär Straflosigkeit zusichert und ihm womöglich noch ein kleines Geschenk ver-Einer solchen Bersuchung fann der Viccinotto vielleicht nicht widerstehen, zumal er in seiner jetigen Stellung noch keinen rechten Begriff von den Ehrenpunkten der Camorra hat. Es gibt unter diesen Aufpassern (in der Gaunersprache Pali, Einzahl palo = Pfahl) solche, die es je nach Umftänden bald mit der Camorra, bald mit der Polizei halten und das so lange treiben, bis erstere es herausbekommt und sie im gelinderten Falle ausstößt, öfter aber auf wirklich furchtbare Art bestraft.

Raub auf offener Straße und am hellen Tage kommt auch häufig vor, und leider sind es nicht zum geringsten Teil die Fremden, die ihr Rontingent au den Opfern stellen, woran übrigens meistens die Nachlässigfeit und Vertrauensseligkeit des Fremden selbst schuld ist. wohlgemeinte Rat des Concierge im Hotel, der ihn bittet, die Uhrkette nicht so offen zu tragen, sondern den Rod zuzuknöpfen, oder noch besser alles dem Bureau zur Aufbewahrung zu geben, wird leider oft in den Wind geschlagen; wenn dann dem Fremden die Uhrkette abgerissen ist, läuft er zur Polizei, durch deren Hülfe er den verlorenen Gegenstand wiederzuerlangen hofft, natürlich vergebens. Manche Damen haben die Gewohnheit, die Uhr an einem kurzen Bande auf dem Busen zu tragen; die bringen sie dann selten wieder mit nach Hause. Gelegenheit macht eben allenthalben Diebe und hier gibt es eine Menge solcher Subjekte, die auf nichts anderes Raad machen, als auf deraleichen Sachen. Auch in den Trams heißt es vorsichtig sein. Es fommt vor. daß sich ein feingekleideter Gauner neben einen Fremden sett, den er sehr lange vorher mit seinen geübten Augen entdeckt hat. Rütteln des Wagens ist es ihm dann ein Leichtes, dem hart neben ihm Sitenden mit einem haarscharfen Rasiermesser die Brieftasche herauszuschneiden oder ihm die Uhrkette abzuknipsen, und dann einfach vom Tram abzuspringen. Aber das kommt in allen anderen Großstädten auch vor; mit der nötigen Bachsamkeit können solche Abenteuer vermieden werden. Ich wohne nun schon seit sechzehn Sahren in Neapel, und nie ist mir etwas gestohlen worden, obgleich ich zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs bin.

Ein weiteres Einkommen der Camorra liefert die sogenannte Bauernfängerei. Neapel ist der Abgangspunkt vieler Seedampfer, die wöchentlich große Scharen von Landleuten aus den füdlichen Provinzen Italiens nach Nord- und Südamerika befördern. Diese Leute, durch die Borspiegelungen und glänzenden Beschreibungen Amerikas von seiten gewissenloser Auswandereragenten zum Verlassen des heimatlichen Bodens veranlaßt, haben Haus und Hof verkauft und dadurch gewöhnlich gerade so viel Geld zusammengebracht, als nötig ist, um mit Frau und Kindern nach Neapel zu kommen und sich dort nach Amerika einzuschiffen. Wenn sie nun nicht gleich Plat finden oder auch augenblicklich kein Dampfer zur Abfahrt bereit ift, laufen sie in der Stadt umber und fallen dabei leicht den Bauernfängern in die Sände. Diese felbst gehören nicht zur Camorra; fie haben sich in irgend einem engen, von der Bolizei selten besuchten Gäßchen versammelt, find mit falschen oder gezeichneten Rarten versehen und erwarten so die Genossen, die auf den Fang ausgeschickt sind. Die auswanderungsluftigen Bauern schlendern meistens am Hafen umber, gaffen alles an, stehen vor jeder Sache, die ihre Aufmerksamkeit fesselt, still und geben sich überhaupt bei jedem Schritt Mühe, das zu scheinen, was sie wirklich sind, nämlich "merli" (Amseln), die man mit größter Leichtigkeit leimen kann. Der Gauner, der ichon

längst auf ihrer Suche mar, patt nun den Augenblid ab, wo einer der Männer hinter dem Trupp zurudgeblieben ift, und redet ihn meiftens unter dem Vorwande an, er sei ein Landsmann, sei schon in Amerika gewesen, wolle auch wieder hin usw., usw. Das Gespräch kommt schnell in Gang, der Bauer hört mit offenem Munde zu, der andere bietet ihm Rigarren an, zahlt einen Liter Wein, und die Geschichte endet damit, daß der Gauner den Bauer ju "einem Spielchen bei einem Freunde" Damit bringt er ihn zu seinen Helfershelfern, die ihn ichon erwarten, und verschwindet nach ein vaar Vartien unter irgend einem Vorwande, um neue Opfer aufzusuchen. Der Bauer gewinnt gewöhnlich am Anfange, hat aber nach ein baar Stunden feinen Pfennig mehr in der Tasche, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Polizei aufzusuchen, die ihm dann eine Freikarte gibt, mit der ihn die Bahn wieder in seine Beimat befördert. Gestört werden die Falschspieler sehr selten; übrigens sind an den Ausgängen der Gasse Pali (Pfähle = Aufpaffer) aufgestellt worden, die eine etwa nahende Gefahr jofort durch einen eigentümlichen Pfiff angezeigt hätten, worauf die Gauner schleunigst verschwunden wären. Dem Bauern kommt es übrigens selten in den Sinn, daß er geleimt worden ift; er glaubt meistens, er habe fein Geld im ehrlichen Spiel verloren und verflucht nichts als seine Dummbeit, daß er sich durch "den Landsmann" hat zum Spielen verleiten lassen.

Die Spieler muffen nun an die Camorra 20 Brozent ihres "Berdienstes" abgeben. Es gehört mit zum Tagesdienst der Picciuotti und Giovinotti ononrati, die Falschspieler aufzuspüren; sobald fich diese entfernen wollen, nähert sich ihnen ein Picciuotto und jagt: "Guten Tag, meine Herren und Kollegen!" — "Was befehlt Ihr?" — "Ift es erlaubt zu fragen, ob man die Tangende erheben kann?" erwidert der "ehrenwerte junge Mann", worauf ihm die Spieler ohne Widerrede die 20 Prozent einhändigen. Betrügen können sie ihn nicht, denn er hat aus nächster Nähe schon alles gesehen; auch fie haben ihn längst bemerkt, halten das aber so gut wie er für ganz selbstverständlich. — Es kommt auch vor, daß dem Picciuotto bereits ein anderer, ihm unbekannter, zuvorgekommen ist; dann verhindert der lettere die Eintreibung der Tangende mit den Worten: "Wenn Ihr erlaubt, so erhebe ich bereits die Camorra für den Vorgesetten Soundso," indem er den Namen des Camorrifta nennt, der ihn abgesandt hat. Rennt der Zuletigekommene diesen Camorrista, so antwortet er nur: "Es ist in guten Sänden," im entgegengesetten Falle jagt er: "Im Namen der Unteren Gesellschaft der Demut verwehre ich die Erhebung der Camorra, denn ich habe nicht die Ehre, diesen Euren Vorgesetten zu kennen." Das Geld bleibt dann mit beiderseitiger Genehmigung so lange in den Händen eines anderen Mitgliedes der Schönen Reformierten Gesellschaft, bis sich der betr. "Borgesette" offiziell zu erkennen gegeben hat, das heißt, wenn inzwischen nicht etwa noch ein anderer Fall eingetreten ist, nämlich der, daß sich die beiden Steuereintreiber einsach die Beute wie zwei gute Freunde teilen, ohne daß die beiderseitigen Auftraggeber etwas davon zu wissen bekommen.

Daß auch die Heiligen unter Umständen von der Camorra zur Ader gelassen werden, beweist folgender Vorfall.

Wer schon in Neabel war, wird die unzähligen Madonnen-, Christusund Beiligenbilder und Statuen bemerkt haben, die fich in allen Straffen, vorzüglich in den älteren Stadtvierteln, befinden. Vor diesen Bildern brennen abends kleine Öllämpchen und am Namensfeste des Beiligen gibt es Beleuchtungen mit venezignischen Laternen, Abbrennen von Feuerwerk und andere Volksbelustigungen. Manche von den Madonnenbilbern genieken bei dem Volke hohe Berehrung, da sie wundertätig gelten, und viel Geld fließt in die Räftchen, die dabor aufgestellt find. Diese Bilder gehören gewöhnlich einem "frommen Manne", der gleich daneben wohnt und fich die einfließenden Gelder zu Gemüte führt, unter dem Vorgeben, Meffen zur Erlösung der Seelen aus dem Fegefeuer dafür lesen zu lassen.

Besonders ein solches Bildnis bringt seinem Eigentümer viel Geld ein, das ist die Madonna della Pignasecca, die wegen der angeblich verrichteten Bunder in hohem Ansehen steht. Bon den eingelaufenen Geldern hatten die Camorristi des Stadtviertels stets ihren Anteil bekommen, waren jedoch gezwungen, auch andere nicht zum Viertel gehörende Camorrifti daran teilnehmen zu lassen. Lettere behaupteten eine Tages, wie es scheint im November 1894, daß die Verteilung ungerecht vor sich gegangen sei, und eines Abends kam es zu einem regelrechten Revolverkampfe zwischen den verschiedenen Parteien, wobei mehrere Personen verwundet wurden. Da der Kampf in einem neuen und belebten Stadtteil stattfand, so wurde die Polizei auf das Schießen aufmerksam und eilte in Menge herbei; die Mehrzahl der Schieker entwischte, aber einige wurden abgefangen. Um der Ursache des Streites auf den Grund zu kommen und das Anklagematerial zusammenzutragen, brauchte der Untersuchungsrichter ein ganzes Jahr, im Berlaufe deffen sich bann herausstellte, daß der Besitzer des Madonnenbildes die Camorristi seines Biertels zwar regelrecht bezahlt, lettere aber die Camorristi eines anderen Stadtteils beschwindelt hatten, worauf die Herausforderung seitens der letteren stattgefunden hatte. Im Laufe der Untersuchung wurden noch viele andere Mitglieder der Gesellschaft der Demut verhaftet. Alle Beteiligten standen im sogenannten schwarzen Buch der Bolizei angeschrieben; alle waren ichon vorbeitraft wegen unerlaubten Waffentragens, Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Berwundungen in Person anderer Genossen, Word, Totschlag, Diebstahl und Erpressungen. Biele standen unter Bolizeiaufficht, einige waren längere Zeit Insassen der Inseln Nisida und Bentotene (wo sich Zuchthäuser für schwere Berbrecher befinden) gewesen. Die Belastungszeugen, fast nur Polizisten und Polizeisommissare, sagten aus, daß keiner der Angeklagten arbeite, obgleich jeder irgend eine Beschäftigung vorschüße. Alle sebten vielmehr ausschließlich von der Camorra, also auf Kosten der arbeitsamen und ehrlichen Bevölkerung; sie gehörten allen Kangstusen der Schönen Resormierten Gesellschaft an. Eine eremplarische Bestrafung aller Beteiligten, mit Ausnahme einiger, war die Folge. Am 10. Juli 1896 wurde das Urteil gefällt; die Ansgeklagten wurden zu mehrjähriger Zuchthausstrafe, zur Ersegung einer Geldstrafe von 100 bis 200 Lire und zur Polizeiaussicht von einem bis drei Jahren verurteilt. Aber der Besitzer der Madonna della Kignasecca bzahlt nach wie vor seinen Anteil zur Erhaltung der Gesellschaft der Demut!

In diesem Kalle handelt es sich um Sunderte von Franken, die der Gesellschaft zugute kommen; andere, kleinere Beträge werden von Zeit zu Zeit von anderen Chriftus- oder Heiligenbesitzern eingetrieben; diese Einnahme ist daher durchaus nicht zu verachten, denn das neavolitanische Bolk sorat dafür, daß die Opferstöcke immer gut gespickt sind. Und da es eine Unmasse iolcher Bilder aibt. so kann die Einnahme Camorra nur in dieser Richtuna auf viele Tausende iährlich berechnet werden.

Ein jeder hat gewiß schon von dem italienischen Lottospiel gehört: sie bildet eine Haupteinnahmequelle der Regierung; übrigens ist es auch ein Erbteil aus der Zeit der spanischen Herrschaft. Es gibt wohl kaum einen echten Neapolitaner, der nicht, je nach seinen Vermögensumständen, seinen Beitrag dazu lieferte, lediglich zu dem Zwecke, sich während fünf Tage der Woche der Hoffnung hingeben zu können, am sechsten Tage, dem Sonnabend, reich zu fein. Da das Geschäft sehr rentabel ist, so wird das Lottospiel, trop der von der Regierung angedrohten hohen Strafen, oft heimlich von Privatpersonen getrieben. Diese beschränken sich darauf, die Beiträge für die Lose einzukassieren, und unter dem Versprechen eines viel höheren Gewinnes warten fie die Ziehung der fünf Nummern des Staatslotto am Sonnabend ab; auf dieselben Nummern zahlen dann auch sie die etwaigen Gewinne aus. brauchen zu diesem Zwede nur ein paar Bücher zum Verzeichnen der Namen und Einfätze ihrer Kunden. Auch diese Leute werden von der Camorra geschröpft, und zwar beträchtlich, denn sie haben keinerlei Waffe um sich zu schüten; die Weigerung, zu zahlen, würde unbedingt die schwersten Folgen für sie nach sich ziehen, denn die Camorra würde sie augenblicklich der Polizei anzeigen. Befindet sich ein solcher Lottohalter einmal selbst in Geldverlegenheit, oder ist er saumselig, so schickt die Schöne Reformierte Gesellschaft einfach ein paar ihrer Adepten ab, die ohne weiteres die "Geschäftsbiicher" mit Beschlag belegen, das heißt mit Der Geschädigte versäumt dann nicht, die Bücher sofort gegen Erlegung etwa eines hundert-Lire-Scheines wieder einzulösen.

Aber wer wäre imitande, die zahllosen sonstigen Einnahmequellen unjerer Gaunergenossenschaft aufzurechnen? Findet ein öffentlicher Berkauf statt, so ist gewiß eine Anzahl Mitglieder der Gesellschaft der Demut gegenwärtig, um zu verhindern, daß auf diesen oder jenen Gegenstand höher geboten wird, als der Auftraggeber der Camorra es festgeset hat, damit die Sache für ihn bleibt. Und dieser Auftraggeber gehört nicht der Camorra, sondern oft den besseren Ständen an. Kaufmann, der von einer Zwangsversteigerung Nachricht bekommt und sich die Ware angesehen hat, findet es sehr bequem, sich derselben zu einem verhältnismäßig niedrigen Preise gleichsam zu versichern, indem er sich an den Caposocietà seines Viertels wendet und ihm den Vorschlag macht, gegen Erlegung einer zu vereinbarenden Summe ihm einige seiner gefürchteten Guappi (Mehrzahl von guappo = Camorrista) zur Verfügung zu stellen. Diese mischen sich dann einfach unter die Bietenden, und wenn unfer Kaufmann beim Aufbieten bei feiner Summe angelangt ist und ein anderer Lust hat, höher zu bieten, nähert sich einer der Camorristi diesem letteren und sagt halblaut zu ihm: "Mio signd, faciteci fà o' speciale" (wortlich: "Herr, laffen Sie uns den Apotheker allein machen," das heißt: Mischen Sie sich nicht in unsere Sachen), worauf sich der Angeredete, der gleich merkt, mit wem er es zu tun hat, mit einem "scusate" ("Entschuldigen Siel") zurückzieht und die Waren unserem Bieter überläßt. Dergleichen Szenen kommen alle Tage vor, hauptfächlich bei Versteigerung alter Taue und Ketten usw. im Zeughause, beim Berkauf ausrangierter Militärpferde uff. Polizei Wind von der Geschichte, so bringt sie drei oder vier von den Chrenmännern hinter Schloß und Riegel, aber was hilft das? wurden ein ganzes Dugend Gefängnisse mehr brauchen, wenn die ganze Schöne Reformierte Gesellschaft versorgt werden sollte.

Selbst Droschkenkutscher und Barkenführer müssen einen Anteil von ihrem oft kärglichen Verdienst an die Camorra abgeben, wenn sie nicht etwa selbst zu ihr gehören, was häusig genug der Fall ist.

So hat sich die Camorra in alle Gesellschaftsklassen so volksommen hineingedrängt, daß sie mit dem neapolitanischen Leben durchaus verwachsen ist. Wer könnte sich Neapel ohne die Gesellschaft der Demut denken? — Und das ist ein offenes Geheimnis, und doch ist alles von einem so dichten Schleier umgeben, daß ich selbst manche geborene Neapolitaner das Dasein dieser Gesellschaft habe leugnen hören. In die tiesen Schichten des Volkes muß man hinabsteigen, um sich zu vergewissern, daß das, was ich jetzt schreibe, keine Erfindung, kein Phantasicgebilde ist, sondern die nackte Wirklichkeit. Es ist Asch, welche glimmt; tritt man achtlos darüber hinweg, so merkt man nichts, rührt man sie aber an, so wird sie zur Flamme.

(Schluß folgt.)



# Bedichte von Li=tai=pe.\*)

Uus dem Chinesischen übersett

pon

#### Otto Sanser.

- Wien. -

### 1. Crinklieder.

ı.

Der Oftwind kommt geweht mit lindem Hauch, In frühlingsglanz strahlt Wasser, Brum und Strauch.

Rings auf den grünen Unn liegt Sonnenschein, Und immer fiehst du Blütenblätter schnein.

Unn legt die Wolke an den Bergen fest, Die Vögel alle fliegen in ihr Aest:

<sup>\*)</sup> Li-tai-pe ist Chinas größter Lyriker in der Aassichen Tang-Periode, dald sein Anakreon, dald sein Lord Byron genannt, ausschweisend und keinstinnig, der Freund eines Kaisers und von ihm aufs höchste geehrt, dann durch Höslingsränke verbannt und in Armut. Er ledte 698 dis 762 nach Chr. Er soll ertrunken sein, als er auf einer Kahnsahrt nach dem Spiegelbilde des Mondes im Wasser griff; taoistische Genien aber hoben ihn gen Himmel. — Die Ubersetung kolgt dem Original so genau wie irgend möglich, bewahrt auch das Versmaß insoweit, als seder Hedung im deutschen Tegte ein chinesisches Zeichen entspricht — das Chinesische als einfildige Sprache kennt keine Senkungen —, die Reimbindung, im Original die des Ghasels, ist sedoch zu der natürlicheren, paarigen vereinsacht. — Es sei mir gestattet, darauf aufmerksam zu machen, daß ich eine größere Auswahl von Lietaiepe — die erste selbständige in einer occidentalen Sprache — als drittes Vändehen meiner Sammlung "Aus fremden Gärten" (Verlag von Baumert und Konge, LeipzigsGroßenhain) vordereite; dort wird man gegen achtzig der bezeichnendsten Gedichte Lietaiepes beisammen sinden.

Was lebt, hat jedes seinen trauten Port, Doch ich bin einsam hier am fremden Ort.

Der Mond zieht über felfen durch die Luft, 3ch trint' und fing' noch lang im Blütenduft.

II.

hier zwischen Blumen steht mein Weinpokal, Aur muß ich einsam trinken dieses Mal.

So trink' ich denn dem lichten Monde zu, Als Dritter komm, mein Schatten, auch noch du.

Der Mond zwar ift tein Crinter sichertich, Mein Schatten aber tut genau wie ich.

Sie find Genoffen mir zu guter frift, Und wir find fröhlich, weil es frühling ift.

Sing' ich, so strahlt der Mond mir heller noch, Canz' ich, so tanzt mein Schatten schneller noch.

Ja, seid Gefährten mir, solang ich steh'. Und bin ich hingefallen, dann ade!

Bald werden wir für stets uns wiedersehn Über den Wolken, wo die Sterne gehn\*).

#### III.

Liebte der himmel selber nicht den Wein, Würde kein Weinstern wohl am himmel fein.

Und liebte ihn die Erde nicht, fagt an, Wie gäb' es wohl auf ihr ein Weinborn dann?

Himmel und Erde find dem Weine hold, Was Grund, daß man des Weins sich schämen sollt'?

Und ift nicht Beiligkeit der klare Wein? So wird der trübe wohl die Weisheit fein.

Heilig und weise sind wir schon beim Crinken, Was braucht's, vor Himmelsgeistern hinzusinken?

Drei Becher und man geht den "großen Pfad", Ein Maffrug und man ift dem Beil genaht.

Doch was wir in Verzückung dann erschauen, Wir wollen's nie dem Nüchternen vertrauen.

<sup>\*)</sup> Die Legende will, daß dies Li-tai-pes lettes Gedicht gewesen sei.

IV.

Ann frohlich, freund, weif' nicht zurück den Wein! Mit Lachen dringt der Cenzwind auf uns ein.

Pflaume und Pfirfich fehn wie Freunde ber, Nicken uns gu, von offnen Blüten schwer.

Es singt die Nachtigall auf schwankem Uft, Tief in den Goldpokal fällt Mondesalast.

Gestern mit roten Wangen noch ein Kind, Beute ein Greis mit weißem haar und blind.

Die Diftel wächst in Schi-hu's Hallenflur, Auf Ku-fu's Sollern afen Hirsche nur.

Wo Kaiserburgen aufgeragt zuvor, Sperrt gelbes Erdreich nun das Eingangstor.

Freund, willst du fröhlich nicht Bescheid mir tun. Sag, all die Herrlichkeit, wo ist sie nun?

### 2. frauenlieder.

I. Ubends bei der Heimkehr der Raben. Gelbe Wolken wirbeln drohend auf dem Wall der Feste; Raben krächzen, heimgestogen, traurig im Geäste.

> Goldstoff webend sitzt am Webstuhl eine edle Frau; Der Cazurstor dämpft die Aufe wie ein Nebelgrau.

Und das Schiffchen stockt; des Gatten denkt sie voller Sehnen — Einsam ihr Gemach, wie Regen fallen ihre Cränen.

II. Die Braut des Catarenfürsten. von des Ku-tschu-Berges Gipfel ftrahlt der Herbstmond wider, Auf dem Sildhang läßt ein Rebhuhn sich im Zweigicht nieder.

Einem Wildschwan aus dem Aorden ist es angetraut; "Uch, zu den Cataren," seufzt es, "führt er nun die Brant!" Bergfasan und Steppenhenne sprachen Crost mir ein: Oft schon mit dem Nordschwan ziehen mußt' ein Südvöglein.

21ber Kälte herrscht im Morden schwerter, lanzenscharf; 21ch, daß ich nicht hier mein West baun, hier nicht bleiben darf!

"Lieber sterben, als zu folgen in das ferne Land!" Cranrig klagt sie so, und Cränen netzen ihr Gewand.

III. frühlingsgedanken der zurückgebliebenen fran.

Im fernen Hen ergrünt die Erde kaum, In Csin belaubt sich schon der Maulbeerbaum.

Mein Herr, zieht er bald wieder heimatwärts? Uch, seiner Magd indessen bricht das Herz.

Der frühlingswind tritt durch den florhang ein, Und doch — was foll er mir in meiner Pein?

### 3. Der fahrende Ritter.

Der Cichao Held, zottig ist sein Mützenfell, Das Wu-Schwert blinkt wie Schnee und Reif so hell.

Ein Silberfattel glänzt auf seinem Schimmel, Er kommt im flug: so fällt ein Stern vom Himmel.

Sehn Schritte und schon ift ein feind gespalten, Auf tausend Li wird keiner mehr ihm halten.

Dann klopft er nur den Staub vom Kleid, und fort! Doch Tiel und Namen nennt kein Sterbenswort.

Mit Sin-ling \*) trinkt er, will er Ruhe pflegen, Quer übers Knie gelegt den bloffen Degen.

Unch wohl mit Cschuchai setzt er sich zum Mahl Und füllt mit Hou-ring fröhlich den Pokal.

Wenn er drei Becher trant auf ein Versprechen, Die fünf Gebirge würden eher brechen.

<sup>\*)</sup> Ein Prinz von Wei im britten nachdristlichen Jahrhundert, Beschützer der "fahrenden Ritter", unter denen auch Tschushai mit dem vierzigpfündigen Gisenkolben, der Erretter von Hanstan, und Housping waren.

Sieht er dann Blumen, wird das Ohr ihm heiß, Hebt sich sein Geift zum weißen Wolkenkreis.

Ein solcher, wenn han-tan schon fast erlag, Errettet Cschao mit einem Kolbenschlag.

Nach tausend Herbsten wird von den zwei Helden Die Stadt Ca-liang noch ihre Caten melden.

Im Cod noch bringt man Weihrauch den Gebeinen; Will unstrer Großen Ruhm dir größer scheinen?

Wer ist der Cor und sitzt nach Pang-hiungs Urt Noch über Büchern selbst im weißen Bart?

#### 4. Dierzeiler.

I. Einsame Rast angesichts des King-ting-Berges. Ulle Vögel hoch hinweggeslogen, Jede Wolke einsam fortgezogen.

Ich nur und der King-ting blieben stehn, Mimmer mud, einander anzusehn.

II. Das scheidende Schiff. Übers Meer, vom Himmelswind umweht, Tieht dein Schiff, wohin die Reise geht,

Wie ein Dogel, der in Wolken treibt: Einsam fliegt er, keine Spur verbleibt.

III. In stiller Nacht. Dor meinem Bett ein lichter Mondenstreif, Uls war' der Boden ganz bedeckt von Reif.

Ich heb' mein Haupt, zum lichten Mond gewandt, Sent' es und denke an mein Heimatland.

#### IV. Die Betrübte.

Das schöne Mädden zieht den Perlhang fort. Cief mit gekrausten Brauen sitt fie dort.

Ich seh' die Cränen sließen heiß und stumm, Seh' fließen sie und weiß es nicht, warum?

V. Vor dem Spiegel. Ein langes Seil wohl gab' mein weißes Haar, Ermäße doch mein Ceiden nimmerdar.

Wie kommt's, daß ich im hellen Spiegel hier Schon Herbstesnebel brauen seh' vor mir?



# Der 70. Geburtstag.\*)

Don

### Dagobert von Gerhardt-Amontor.

— Potsdam. —

rgend ein Spaßvogel erzählt von einem Landpfarrer, der sehr reich mit Kindern gesegnet war und eine Art sympathetisches Borbeugungsmittel gegen ferneren Nachwuchs darin finden

wollte, daß er seinem zwölften Kinde, einem Töchterlein, den Namen Finis in der Taufe beilegte. Als ihm nun aber doch noch ein Knabe und schließlich gar noch ein Mädchenzwillingspaar beschert wurde, nannte er den Knaben Supplementum und die beiden Mägdlein Appendix und Addenda.

Dieser Anekdote muß ich unwillfürlich gedenken, da ich die Feder zum Beginne eines neuen Bandes meiner Selbstbiographie ansete. Ich hatte geglaubt, daß sich der Inhalt meines bescheidenen Daseins in zwei knappen Bänden würde erledigen lassen; aber der Mensch denkt, und Gott lenkt. Der Almächtige hat mir noch sernere Jahre geschenkt, und da meinem Lebensbilde vielleicht die wichtigsten Jüge sehlen würden, wenn ich gerade diese letzten Jahre mit Stillschweigen überginge, so will ich als gewissenhafter Erzähler noch einen Appendix oder ein Supplementum meinem Werke hinzusügen. Vielleicht wird es dem geeigneten Leser einigen Genuß bereiten, den Autor, den er als jugendlichen Schwärmer kennen gelernt hat, nun auch als Greis wirken und — irren zu sehen. . . Wie man es nennen will.

Als Greis. Das Wort ist heraus. Anfänglich sträubt man sich dagegen, es von sich selber zu gebrauchen; aber schließlich gewöhnt man sich auch an dieses Epitheton; deutet es doch auf einen Lebensabschnitt,

<sup>\*)</sup> Aus dem noch unveröffentlichten III. Teile von "Das Stizzenbuch meines Lebens".

den jeder nur allzu gern erreichen möchte und dessen glückliche Erreichung ich auch jedem meiner Leser von Herzen wünsche. Es war mir wie ein Traum, als meine Gattin mich im Lenze 1901 des öfteren daran erinnerte, daß nun mein siedzigster Geburtstag immer näher und näher heranrückte. Siedenzig Jahre! Herr des Himmels! Das war ja ein Alter, das mir in meinen Jugendtagen ganz märchenhaft, ganz unerreichbar erschienen war, und nun auf einmal sollte es wirklich da sein?

Ich erwachte an meinem siebzigsten Geburtstage frisch und gestärkt aus einem ausgiebigen und traumlojen Schlummer, und das erste, was ich tat, - ich schäme mich nicht, dies offen zu berichten - war, die Sände zu falten und meinem Gotte von gangem Bergen zu danken, daß er mich durch allerlei Licht und Schatten, durch frohe und schwere Stunden, gnädig bis hierher geführt hatte. Daß feine Wege oft recht unerforschlich sind, daß wir seine Fügungen und Gerichte oft gar nicht begreifen können, das war mir in den letten Monden des eben gurudgelegten Jahres wieder einmal am eigenen Leibe klar gemacht worden. Im Sommer vorher war eine Bankleitung mit dem Antrage an mich herangetreten, eine Stelle im Aufsichtsrate der Bank annehmen zu wollen. Der Antrag war mir in hohem Grade überraschend gekommen; ich hatte ihn weder erbeten, noch je an ihn gedacht. Ich war auch mit der Banktechnik so wenig vertraut, daß ich mich zur sofortigen Annahme solcher Stellung nicht zu entschließen vermochte, sondern mir Bedenkzeit erbat. Ich zog allerlei Erkundigungen ein, und diese hatten ausnahmstos ein durchaus günftiges Ergebnis. Von allen Seiten wurde mir zugeredet, eine so günftige Gelegenheit zur Aufbesserung meiner knappen Verhältnisse gerade in meinen alten Tagen, wo doch die Erträge meiner dichterischen Tätigkeit naturgemäß geringer werden würden, nicht ungenütt vorüber geben zu laffen. Auf meine Einwendung, daß ich eine Sinefure anzunehmen zu ftolg mare und andererseits doch nur ungenügende Vorkenntnisse für eine Aufsichtsratsstellung befäße, wurde mir erwidert, daß ich bei meiner Befähigung mich in kurzer Zeit mit den Pflichten meines Amtes schon vertraut machen würde. Ich sollte dem Schidfal danken, das fo liebevoll für mich in meinen alten Tagen forgte, und meine schrullenhaften Bedenken fahren lassen. So verschaffte ich mir denn das Handelsgesetbuch und die übrige einschlägige Literatur, vertiefte mich in deren Studium und bereitete mich gewissenhaft für mein neues Amt vor. Der Bankleitung erklärte ich meine Bereitwillige feit, eine Stelle im Auffichtsrate, falls die Bahl auf mich fallen follte, anzunehmen und nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten.

Die Wahl hatte nun vor kurzem stattgefunden. Ich war einstimmig gewählt worden und hatte dankend angenommen. Aber schon wenige Wochen später, bevor ich noch irgend welche Tätigkeit in meiner neuen Stellung hatte ausüben können, begann der Ban der Bank zu kniftern, und ich machte die schmerzliche und mich in hohem Grade erschreckende Entdeckung, daß man mich in ein morsches, auf völlig unterminierten Kundamenten stehendes Gebäude hineingelockt hatte. Ich war nicht willens, mich in eine Katastrophe verwickeln zu lassen, die in weit vor meiner Wahl zurückliegenden Zeiten vorbereitet worden war, von der ich selbstverständlich nichts hatte ahnen können und für die ich auch keinerlei Berantwortung zu tragen hatte, da unmittelbar vor meiner Wahl der Bankleitung von den Aktionären volle Decharge erteilt worden war. Ich wirfte daber nur noch bei der Ernennung aweier Gerren mit, die beauftragt wurden, eine gründliche Untersuchung des knisternden Gebäudes vorzunehmen, und nachdem ich jo den Stein ins Rollen bringen geholfen hatte, legte ich mein Amt nieder und erklärte meinen Austritt. konnte dies mit um so unverletterem Gewissen tun, als ich in der furzen Zeit meiner Mitgliedichaft im Auffichtsrate weder irgendwie hatte tätig sein können, noch irgend welche Remunerationen von der Bank bezogen hatte. Mit reiner Hand und reinem Gewissen schied ich aus; aber ich war innerlich empört, daß man mein Vertrauen so schnöde gemißbraucht und mich in Beziehungen zu einem so unsauberen Institute hineinzuloden gewagt hatte. Wie viel Arglist und Tücke belauern boch jeden Schritt, den wir oft so ahnungslos auf unserem Lebenswege zurücklegen! Wie vorsichtig und mißtrauisch muß doch der Mensch gegen jeden seiner Mitmenschen sein, mit dem er noch keinen Scheffel Salz gemeinsam verzehrt hat!

In bitterer Enttäuschung hatte ich die letzten Wonate durchlebt. Eine freundliche Hoffnung war mir in Scherben gegangen: das mir für meine Tätigkeit in Aussicht gestellte Honorar von jährlich einigen tausend Wark war nichts als eine arglistige Täuschung gewesen. Und damit nicht genug: mein Name war als der eines Aussichtsratsmitgliedes mit in der Presse genannt worden, und ich mußte, um einer Schädigung meines Auses dei solchen, die mit den Verhältnissen nicht näher bekannt waren, energisch vorzubeugen, rückhaltlos in die Öffentlichkeit flüchten und in den Tagesblättern urbi et orbi bekannt geben, wie die Dinge eigentlich lagen und wie ich von den Machenschaften der Bankleitung weder je etwas gewußt hatte, noch nach Lage der Dinge jemals hätte etwas wissen können.

Dieses widerliche Erlebnis hatte mir die letzten Monate schwer getrübt, mein Nervenspstem war in argen Aufruhr gekommen, ich litt wieder mehr als je an meinem alten Übel, an Kongestionen nach dem Gehirn und an qualvollen Neuralgien. Warum hatte mir wohl das Schicksal diese unerträgliche Lage bereitet? Warum mir erst eine unverhoffte Besserung meiner Verhältnisse vorgegaukelt, nur um mich dann um so grausamer zu enttäuschen? Warum mich zur Annahme einer

Stellung verführt, die mir statt der wünschenswerten Erleichterung nur eine liberbürdung mit Sorgen und Widerwärtigkeiten bringen sollte? Hörte ich wirklich das Hohngelächter des Fatums, dem es gelungen war, mich so teuflisch anzusühren? Oder war es nur das siebernde Blut, das so heftig in meinen Ohren pulsierte?

Es war ein Segen für mich, daß ich mich in jener schweren Zeit durch Religion und Philosophie wieder aufzurichten vermochte. philosophische Betrachtung der Dinge gab mir die erwünschte Rube wieder, und der Glaube an Gott, der uns in seinen Schickungen oft so unbegreiflich erscheint, aber sicher alles, was er verhängt, schließlich für uns zum mahren Beile wendet, verscheuchte die Niedergeschlagenheit, die sich meiner schon bemächtigen wollte, und erfüllte mich nach und nach wieder mit Rube und neuer Lebenshoffnung. Ja, ce gelang mir endlich, selbst denen, die mich getäuscht und meinen Glauben an Treue und Berläklichkeit so schwer erschüttert hatten, im Berzen zu verzeihen und jede Regung des Haffes und der Rachsucht in mir zu ersticken. leicht war die Erfahrung, die mir nicht erspart worden war, doch ein Segen für mich gewesen; ein Charafter wird nur fest geschniedet unter den Hammerschlägen schwerer Schicksale, und die Runft, nur Hoffenswürdige zu erhoffen, wird nur gelehrt in der Schule der Enttäuschung. Und ist es schließlich nicht genug, gehofft, wenn auch veraeblich gehofft zu haben?

"Du haft gehofft, bein Lohn ift abgetragen, Dein Glaube war bein zugewognes Glück."

Ich schrieb das Erlebte endlich in einem kleinen Romane mir gänzlich von der Seele herunter; wer zufällig mein Büchlein "Zwiefache Krisis" in die Hand nehmen sollte, der wird unschwer entdecken, daß ich darin dem Helden, einem Maler, manches Selbsterlebte angebichtet habe.

So war denn mein siebzigster Geburtstag herangesommen, und die Wunde, die mir kurz vorher geschlagen worden war, war schon leidlich vernarbt. Ich habe den Tag mit den Meinen still verlebt und din jeder größeren Festlichsteit ausgewichen. Es ist mir nicht gegeben, an irgend einem Gedenktage mich seiern zu lassen und dei einem zeremoniellen Mahle den Toasten zu lauschen, die für meinen Geschmack immer etwas von einem gutgemeinten Rekrologe haben. Gegen verschiedene Versuche, mich zu einem solchen ostentativen Festessen einzusangen, hatte ich mich auch erfolgreich gewehrt, und ich habe keine Ursache gehabt, mein Verhalten zu bereuen. Der siebzigste Geburtstag ist meiner Ansicht nach ein Tag, der uns zu stiller Einkehr in uns selbst veranlaßt und den wir am passendsten im Kreise der Familie verbringen. Ich empfing die üblichen Glückwunschschreiben von Freunden, Bekannten und Vereinen; die Zeitungen sandten mir Exemplare mit kürzeren oder längeren

Artifeln, die dem Jubilare gewidmet waren; mehrere illustrierte Journale brachten mein Konterfei, und am Bormittage kam die Klingel an meiner Wohnung nicht zur Rube, da eine Schar von Verwandten und Bekannten mich persönlich begrüßen wollte. Ich ließ diese Ehrungen still und gelassen über mich ergeben, wie einen Platregen, dem man nicht ausweichen kann. Mehr wie je empfand ich die Bedeutungslosigkeit solcher traditionellen Freundlichkeiten, die keinen Makstab bieten für das, was man etwa geleistet hat, noch für die wahre Würdigung unserer Leistungen seitens des Publikums. Ich wußte und weiß es heute besser wie je, daß mir auf dem literarischen Kampfplan immer eine Gegnerschaft gegenüber gestanden hat; ich habe nie zu irgend einer Clique gehört, mich nie einer bestimmten Schule mit Haut und Haar verkauft, habe nie mit den Schwächen irgend welcher Kreise geliebäugelt, sondern bin immer meinen eigenen Weg gegangen; so hat es mich auch nie verwundert, daß ich hier und da angestoßen und Ablehnung erfahren habe. mir aber auch eine Freude und ein Trost gewesen, daß mir edle und urteilsfähige Männer laut und rückaltlos zugestimmt haben, und daß der Kreis, den ich mir croberte, wenn auch nicht groß, so doch stets ein vornehmer gewesen war. Bu einer sogenannten Tagesgröße, zu einem Allerweltslieblinge habe ich nie das Zeug gehabt; es hat mich auch nie gelüstet, die Anerkennung der breiten Massen zu gewinnen, wenngleich ich ehrlich gestrebt habe, in der eigentlichen Volksjeele, die für mich nicht identisch mit der breiten Masse ift, ein Echo zu weden.

Als die Schar der Glückwünschenden vorübergezogen war, blieb ich ein Stündlein allein, um nochmals einen Blid auf die vergangenen Sahre zurückzuwerfen. Und da machte ich eine Entdeckung, die mich erst beunruhigen wollte, nach ichärferem Nachdenken aber mit Genugtuung und Zufriedenheit erfüllte. Ich fand nämlich, daß ich gegen öffentliches Lob oder Tadel durch berufene und unberufene Kritiker im Laufe der Zeit gänzlich unempfindlich geworden war. Bei meinem ersten literarischen Auftreten hatte ich, ach, wie gespannt und zaghaft auf die Stimme der Kritik gelauscht; jest, da ich die Siebzig erreicht hatte, war das, was andere über meine Leistungen dachten, für mich völlig gleichgültig geworden, und ich las kaum noch irgend eine Besprechung eines meiner neueren Werke. Nicht daß ich abgestumpft geworden war; — erst fürchtete ich, dies als eine Alterserscheinung in den Kauf nehmen zu muffen, aber ich fühlte, daß ich für Lob und Tadel meiner sonstigen Handlungen durchaus noch recht empfindlich sein konnte. Nur die Beurteilung meiner dichterischen Erzeugnisse durch die öffentliche Kritik hatte für mich jedes Interesse verloren, und ich glaube, dies ist ein Standpunkt, den jeder Dichter mit der Zeit erreicht und erreichen muß. Mit siebzig Jahren lernt man nicht mehr; dem siebzigjährigen Lyriker, Epiker oder Dramatiker predigt ein Kritiker vergeblich. Das, was

man in hohen Jahren produziert, kann durch fernere Leistungen nicht mehr übertroffen werden; man hat den Höhepunkt seiner Leistungskurve erreicht, man kann sich auf ihm vielleicht noch eine Reitlang behaupten, wenn aber später noch eine Niveaudifferenz eintritt, so wird sie unfehlbar nicht mehr höher, sondern tiefer liegen. Das ist der Grund, warum man mit siebzig Jahren nicht mehr die Tageszeitungen in die Hand nimmt, um nach Rezensionen der eigenen Werke zu forschen; selbst das ehrlichste Lob läkt uns kalt, das mich übrigens ichon in jüngeren Jahren auch nicht wesentlich erfreuen konnte. Kein Autor verdient Lob; Lob verdient zutreffenden Kalles nur sein Werk. Hat er etwas Lobenswertes geschaffen, so soll er sich still und bescheiden in seine Werkstätte zurückziehen, denn nicht fein Verdienst ist es, wenn ihm die Befähigung zu erfolgreichem Schaffen angeboren wurde. Nichts ist widerlicher, nichts unmännlicher und abstokender, als das Gebaren mancher dichterischen Tagesgröße, die sich in den Salons durch eitle oder manustolle Weiber feiern läßt und gnädig lächelnd den Weihrauch einatmet, den ihr Mbernbeit und Sensationsbedürfnis anzünden. Werde alt, und du wirst nicht mehr auf fremde Urteile, sondern auf die Stimme in deiner eigenen Bruft lauschen, die der strengste und unerbittlichste Richter ist.

Ms ich mich wieder ins Familienzimmer zurückbegeben hatte, tönte noch einmal die Alurglocke. Ein verspäteter Gratulant wurde an-Stöhnend empfing ich ihn; genug der konventionellen Soflichkeiten hatte ich schon erfahren, ich sehnte mich nach Wahrheit und nach häuslichem Frieden. Aber eine komische Enttäuschung sollte ich erfahren. Der Gratulant war nur gekommen, um mich zu einem Beitrage zu einer von ihm eifrig betriebenen Geldsammlung aufzufordern. zahlte meinen Obolus und freute mich im stillen über die unerschöpfliche Spürfraft erwerbsmäßiger Wohltäter. Der Mann hatte offenbar zwei Fliegen mit einer Klappe treffen wollen; utile cum dulci! Er erfüllte eine Söflichkeitspflicht und vermehrte dadurch das Rapital seiner Samm. lung, denn er hatte ganz richtig gerechnet, daß man an seinem Zubelfeste besonders gebefreudig gestimmt ist und es nicht so leicht übers Herz bringt, vor einem uns hingehaltenen Klingelbeutel nur mit dem Kopfe zu nicken. Diese originelle Form einer Beglückwünschung hat mir noch lange hinterber Spaß gemacht.

Am Abend vor meinem Jubeltage hatte ich die nachfolgenden Berse niedergeschrieben:

Erfülluna.

Der Zwanzigjährige. Gs blühen viel Blumen Auf Frühlingsauen, Durch bunten Schimmer Und Duft beftrickenb. Möcht' alle pflücken lind mich bekränzen lind mich beraufchen Un Duft und Farben. Es blühen viel Mädchen Im Erbengarten; Der Zauber wanbelt Auf ihren Spuren. Doch eine einz'ge Nur möcht' ich pflücken, An ihrem Herzen Selig vergehen.

Der Siebzigjährige. Mein Auge freut sich Der Blumen im Felbe; Doch andere mögen Jum Strauß sie pflücken; Das tiese Bücken Macht kaum noch Spaß mir. Mein Auge freut sich

Der holben Mägblein; Gott mag fie fegnen! Doch Schmachten und Sehnen. Seut dünkte mir's findisch. Die einst ich fürte, Die Maib im Schmuck Ihrer achtzehn Lenze, Weht beut wir zur Seite Als reife Matrone. Bir feben einanber Still in die Augen, Von einem Bunfch nur Beseelt: Der Gwae Vergönn' uns, zusammen Den Reft bes Weges Burückzulegen. -

Beim Nachmittagskaffee las ich die Dichtung meiner Gattin vor. Sie lauschte bewegt, dann fiel sie mir, Tränen im Auge, um den Hals. Das war der schönste Woment meines Festes.

Am andern Morgen nahm ich die haufenweise eingegangenen Zeitungen und Journale zur Hand, um einen Blick in die mich betreffenden Artikel zu werfen. Mit voller Gemütsrube und ohne jede Spannung unterzog ich mich dieser Sichtung, die mir aber schließlich doch einiges Interesse abnötigte und mir gelegentlich ein humorvolles Lächeln auf die Lippen lockte. Es freute mich, daß manche Zeitung aus einem mir feindlichen Lager so viel Objektivität gefunden hatte, um mir einige Artigkeiten zu sagen und noch fernere ungetrübte Lebensjahre zu wünschen, und es bereitete mir Spaß, daß auch aus Brasilien, Argentinien, den Vereinigten Staaten und Australien Tagesblätter angekommen waren, die meiner freundlich gedachten und dabei alle jene von mir verfaßten Romane erwähnten, die fie in ihren Spalten ihren Lesern schon vorgesett hatten. Da ich niemals an diese Blätter Manuskripte abgegeben und auch niemals von ihnen irgend welches Honorar bezogen hatte, so mußte ich mich mit dem angenehmen Bewußtsein trösten, daß ich viele Sahre lang ihr unfreiwilliger und ahnungsloser Mitarbeiter gewesen war und so meinen lieben Landsleuten im Auslande recht oft einen billigen Genuß hatte verschaffen dürfen. Wann wird die Zeit kommen, wo der deutsche Dichter gegen unberechtigten Nachdruck auch in fremden Erdteilen durch seine Behörden eifrig und erfolgreich geschützt merden mird? Wehe dem Nachahmer einer patentierten Schuhwichse oder Sicherheitsnadel! Er wird zugunsten des Natentinhabers bedroht und verfolgt; nur das geistige Produkt eines deutschen Dichters ist vielfach noch gänzlich schutzlos und allerlei gierigen Freibeutern preisgegeben.

Mit ehrlicher Dankesempfindung gegen alle, die meiner gedacht hatten, legte ich schließlich den ganzen Stoß Zeitungen und Telegramme zu den Aften. Auch mein siedzigster Geburtstag gehörte nun der Bergangenheit an . . . eheu, fugaces! Gnädig hatte mich mein Schicksald bis hierher geführt; ich gab mich der Hoffnung hin, daß mir nun auch für den kurzen Rest meiner Tage freundliche Sterne leuchten würden, da ja daß, was man in der Jugend entbehrt, einem im Alter in Jülle zuteil werden soll. Ich sah das Fragezeichen nicht, das das Schicksal für mich hinter diesen Sah malte.





### Literarischer Monatsbericht.

Don

#### August Friedrich Franse (Breslau).

Evril.

Osfar Wiener: Das hat die liebe Liebe getan — Paul Leppin: Gloden, die im Dunkeln rufen — Hans Müller: Der Garten des Lebens — Rudolf Presber: Dreiklang — heinrich Dierordt: Ausgewählte Gedichte — Adolf Schafheitlin: Ausgewählte Gedichte — Wilhelm v. Polenz: Erntezeit — Aoolf Gradowsky: Das Tengende — Uda Negri: Mutterschaft.

8 ist eine alte, abgegriffene Wahrheit, die aber, obgleich sie so abgegriffen ist, von ihrem Kurswert noch nichts verloren hat, die Wahrheit nämlich, daß die Lyrif Wesentliches in ihrer Erscheinung von ihrer Mutter, der Musse, amarken und eine Run ift fie eine reife und ftolze Tochter ihrer schönen Mutter geworben und eine Bersönlickeit, die noch immer zwar den Ahnlichseitszug im Gesicht trägt, aber dennoch aus ihres Wesens Gigenart heraus verstanden und geliebt und nicht mit ihrer Mutter verwechselt sein will. Man hat bas mitunter, und nicht zum wenigsten in ber letten Reit, vergeffen, und es will mir als ein Zeichen von Dekabence erscheinen, wenn bei manchem Dichter sich die Grenzen, die von der Entwicklung zwischen Mutter- und Tochterkunft ac-

zogen sind, verwischen.

Es ist nicht Zufall, daß ber musikalische Charafter ber Lyrik heute am skärkften bei ben Wiener und Brager Dichtern ausgeprägt erscheint; von jeher hatte die fübdentsche Linit im Gegensatz zur nordbeutschen ausgesprochen weichen, leichten, musikalischen Grund-ton. Unsere sangbarsten Lieber stammen zum größten Teil von Dichtern, beren Wiege im con. Umsere jangbartien Lieder stammen zum größten Teil von Dichtern, deren Wiege im Süden unseres Vaterlandes gestanden hat, und unser größter Luriter, Goethe, ist in Franksturt am Main gedoren. Aber es ist ein Unterschied, ob das Musikalische ein charakteristischer Jug, od es das einzig Wesenkliche einer Lurik ist. Uhland und Mörike und Eicherndorf und alle die andern, die unsern deutschen Liederschaat bereicherten, dichtern Lieder, die nach Bertonung verlangten, deren Melodie dem Ohre schon mitstang, wenn es gelesen wurde. Richt mehr sangdar aber ist das Lied jener Grupve österreichischer Dichter, die wir in Wicht mehr sangdar aber ist das Lied jener Grupve österreichischer Dichter, die wir in Wicht nuch Prag ansätzig wissen und Ton ein organisches Ganzes sind — ihr Lied kfelder in Singen und Klingen, ist seldst Musik und bedarf keiner Töne mehr. Diese Kuntmissung der Lyrik will mir nicht mehr als natürlich and den Geleken ihres Voleins Entwicklung der Lyrik will mir nicht mehr als natürlich, aus den Gesehen ihres Wesens sieigend erscheinen; es ist ein bewußtes "Ins Extrem treiben", das äußerliche, sinnsfällige Wirkungen sucht und inneren Gehaltes und verinnerlichter Kraft entbehrt. Man sindet darum unter diesen Dichtern nicht selten lyrische Jongseure und unter ihren Dichtungen Blender, die wohl für den Augenblick gefangen nehmen, aber feine Dauerwirkungen auszulösen vermögen. Wenn die Worte verhallt find, vergißt man das Bebicht schnell, taum bag ein weicheberworrenes füges Tonen noch im Ohre bleibt. Go erweift sich die Kunft dieser Poeten als reine Formenkunft, Virtuosenkunft, der wenig am

Gefühlsgehalt und alles am Klang liegt; sie gibt sich raffiniert einsach, weil nur so die Worte vollen Ton bekommen, und ist, obgleich sie viel vom Bolkslied angenommen hat, burchaus unnaiv. Sie wertet die Worte nicht nach ihrem inneren Gehalt, nur nach

ihrem Mang.

Dieser Dichter einer ist Oskar Wiener, ber bei J. C. C. Brund in Minden i. B. ein Liederbuch: "Das hat die Liede Liede gekan" hat erscheinen lassen. Ich kenne weber die 1899 erschienen "Gedichte" Wieners, noch das im vorigen Jahre herausgegebene Ballabenduch; aber mir will scheinen, daß damit nicht allzwiel für die Geutreilung diese Kyrifers versäumt ist. Denn es ist auffällig und an sich schon Krütt, daß diese Dichtersfast versäumt ist. Denn es ist auffällig und an sich schon Krütt, daß diese Dichtersfast gar keine Entwicklung ausweisen. Das macht, weil ihre Kunkt sich ausschließlich mit formalen Werten begnügt, nur virtuose Formenkunst, keine die Seele vurchrüttelnde und ersebende Gesühlschrift ist. Darum gleicht ein Lyrikuch dem andern, und verm es um und an kommt, hat man nach kurzer Zeit alle miteinander vergessen. Wiener müht sich in nicht wenigen seiner Gedichte ab, den Bolksliedton zu treffen; äußerlich gelingt ihm das, denn er ist wie viele seines Ohr sür Klangwerte und Klangsarden besitzt; aber er ist ganz unmaid und weiß die köstliche natürliche Schlichtheit der Vollsweise nicht zu sinden allein im Ton, auch im Gesühl und Stoss zu schneren. Da ihm aber die Raivität seisel, wirkt seine Weiselt und versührt ihn zu danalen und albernen Versen.

Größerer Birtuose mit feineren Wirtungen als der wenig bedeutende Oskar Wiener ist der Prager Dichter Paul Leppin, der schon vor längerer Zeit ein Gedichtuch: "Gloden, die im Dunkeln rusen" verössentlichte, dem Jugo Steiner prächtigen, vornehm wirsenden Buchschmuck zeichnete. (Berlag von Schafstein u. Co. in Köln.) Der Titel dieses Buches ist charakteristisch für Leppins Kunst sowohl, wie für die Kunst der Prager und Wiener überhaupt. Wie Glodenruse im Dunkeln sind seine Lieder, sehnsucht durchzittert, verhalten bedend, süß-verworren und schwermutbange. Aus dem Dunkel kingen sie auf, ins Dunkel verschweben sie wieder und lassen macht. Sine raffiniert seine, songkältig geschlichten Formenkunft ist Leppin eigen, und eine Seele, die ganz Sehnsuch und Suchen ist. Es ist eine romantische Wollust der Schwerzen in ihm, die ihn krank und müde und lebensuntsüchtig macht. Keine fröhliche Lebensbesahung, kein frisches "Mit dem Leben aufnehmen" glüßt in diesen Beren auf, da ist alles Reue, Sehnsuch nach vergangenem, verscherztem Glück, Qual und Wunden und Tränen. Nach dem letzten Gedichte des Bandes könnte es scheinen, als wollte sich in Leppin eine Wanden gehärnt habe, es möchte aus seinen Gebärden das alte Wartprium nehmen, und sagt, daß er Tranm und Traner hassen Gebärden das alte Wartprium nehmen, und sagt, daß er Tranm und Traner hassen Worten, müßte es ganz öde und inhaltlos werden. Wirklich weiß Leppin auch nichts an ihre Stelle zu ditten. Nur Worte klingen, und er redet davon, ein Spiel mit klingenden Worten, müßte es ganz öde und inhaltlos werden. Wirklich weiß Leppin auch nichts an ihre Stelle zu ditten. Nur Worte klingen, und er redet davon, ein Büßer mit blassen und blutigen Füßen zu werden, mit einem gekänkten und gequälten Herzen. So kommt man leicht auf den Verdenkt, daß, wie dies Gebe des ans Leben, auch alles andere vonnten mehren erlebt nub mehr anembfunden ist.

Dieser Berdacht wird bestättt, wenn man beachtet, daß Leppin gar kein Verhältnis zur Natur sindet, wie er keines zum Leben zu sinden weiß. Ich kann mich keines Naturgedichtes und keiner Naturschilderung aus seinem Gedichtbuch entsinnen; aber er weiß zu erspähn, "wenn leise die goldnen Sittertüren im Schlospark gehn, . . . wenn der Silberzteich mit den Schwänen schweigend ruht und die steinernen Wowen am Ufer sich behnen in der Mondenslut, wenn leise an den goldkiesigen Wegen die Rosen sich mit Chrysanthemen im Gaar gehen und von der großen Sechnsucht der Liebe singen. Parksitimmung — Kulturstimmung — aber einer müden, untergehenden Kultur, die alle Frische verlernt hat und der die Freude danal ist: das ist Leppins Kunst, wie es die stunst aller Jungwiener ist, die ihr Leben in Liebe und Leid verrinnen lassen und weder großer Gedanken noch großer

Gefühle mehr fähig find.

Giner von ihnen aber, Sans Müller, ringt mit großen Problemen und sucht

feiner reisen Formenkunst höhere Aufgaben als die andern. Er hat sich gefragt, wie in seiner biblischen Dichtung: "Der Garten des Lebens" (Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger) Jehovah seinen Abam fragt:

"Billst du nur immer durch die Träume schreiten ] Und dich der Zukunft nicht entgegenbreiten?" "Was blüht, bergeht, was ist, wird wieder sein, Und nur, was du errangst, bleibt ewig dein. Der Wipfel, der dir jegt im Tand gesiel, Erhöht sich opfernd schon zu eblern Ziel."

Aus Träumen, süßen, leibenschaftlosen, schreitet Hans Wüller zur Tat; so wird er des Lebens froh und baut sich selbst die Wunderwelt des Paradieses, nach dem seine Seele suchen geht. Er hat der Arbeit Zauber verstehen gelernt und des Schaffens Schönheit ausgelebt, er kennt die Gnade der Tat und weiß: "Erfüllung ist in Arbeit."

So füllt Hans Müller seine Berse, die wie wundersame Schalen und von tristallener Schönheit sind, mit einem großen Inhalt, und barum freuen wir uns seiner Dichtung.

Gleichfalls virtusser Formenkünftler ist Kubolf Presber, der seinen dritten Gebichtband: "Dreiklang" genannt hat. (Stuttgart, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger.) Seine Verse werden viel Freunde finden, wie die alten viel Freunde gefunden haben; sie schweicheln sich durch weiche, süße, manchmal wehmütig-verträumte, oft neckscheitere klänge in Ohr und Serz, und kinden sie auch nicht große Weisheiten, so bringen sie doch manchen lieben und klugen Gedanken, manches fröhliche ober schwerzliche Erlednis, daß wir ihrer froh werden und sie gern hören. Presders Geistreichigkeit gibt sich immer liebenswürdig, sein feiner, manchmal etwas übermütiger Spott immer lachend, sein Tändeln und Spielen wird niemals banal. So hat er ganz das Zeug dazu, breite Wirkungen auszuwden. Tiefe Wirkungen bleiben ihm versagt — weil seine kunst nicht vom starken Erlednis getragen wird; sie ist ihm selbst nicht Offenbarung, die ihn in seltenen Sonntagsftunden heimsucht, wie kann sie da andern Offenbarungen bringen? Er kommandiert die Boesie, nicht sie kommandiert ihn, wie es doch troß Goethes oft falsch zietertem Ausspruch bei zedem echten Lyriker der Fall ist. Alles wird solchen Talenten wie Presber zu Versen und alles bringen sie in Verse, und weme es eine Speisearte wäre. Das aber ist ihre Begrenztheit: sie bestechen siur dem Nugenblick, halten aber nicht stand; sie sind uns gut für fröhliche und manchmal auch für leere Stunden, aber in Zeiten höchster Lebensnot oder Lebensluft, wo ihr Lied uns Befreiung werden soll vom Iwang drängender Gefühle, versagen sie, dem ihr seiden prängener Gefühle, versagen sie, dem sihr seiden schan erheiten Desin,

Es ist charakteristisch, daß reinen Formtalenten wie Presber das kurze Lieb versagt ist; sie brauchen Raum, ihre Gebanken und Gesühle vor der Welt auszubreiten. Stellen wir gegen sie echte Lyriker wie Eichendorff oder Heine, oder von den Lebenden Martin Breif, so sühlen wir sofort: bei diesen Reichtum in vier oder acht knappen Zeilen — dort Armut trot vielen und langen Strophen.

Zu diesen Formtalenten gehören auch zwei Dichter, die uns jest, nachdem sie schon eine stattliche Reihe von Gedichtänden in die Welt geschickt haben, eine Auswahl ihrer Dichtungen vorlegen. Dem einen: Hei nrich Vierordt ("Ausgewählte Gedichte". Seidelberg, Karl Winters Universitätsduchhandlung) gab sein 50. Gedurtstag Veranlassing dazu; od Schafheitlin ("Ausgewählte Gedichte." S. Rosendums Verlag, Berlind einen anderen Grund dassir hatte als die Hossmung, dieser eine Gedichtband werde lieber und eher gekauft werden als seine andern fünf, weiß ich nicht; aber das weiß ich: allzu viel Freunde werden weder er noch Vierordt sich zu den das weiß ich: allzu viel Freunde werden weder er noch Vierordt sich zu den noch dazu gewinnen. Ihre Dichtungen haben etwas Marmornes, Kaltes, als wenn kein Blut in ihren Abern wäre; da ist keine Indrunst, kein Verzweiseln, nicht lodernde Begeisterung und nicht wilder Hohn und eisige Verachtung — eine starre Ause, ein Gedändigkein liegt über ihrer Krast und Glut, als wäre alles zu ebler, bewuster Schönheit geworden. Das aber ebles Maßbalten scheinen will, ist nichts weiter als künstlerische Schöndige. . . sie sind keine Gestalter eigener Empfindungen und Ersebnisse, sie sind Kachdichter, Rachempfinder die Erzählungen und malerische Schöne nicht, weil sie keine Ersebnisse sind. Es ist manches Schöne in ihnen, vieles, was man gern in einer rudigen Stunde genießt, aber Größe ist ihnen fremb — tros all der griechischen und römischen Götter und Lyroen, die vom Olymp

herab bennüht werben. Das ist die Epigonenkunft der nachklassistischen Zeit, die in schönen Linien und Kormen einfror. Sie ist uns fremb geworden.

Kalt muten auch die Dichtungen eines Dichters an, den wir im lyrifchen Reigen zu sehen noch kaum Gelegenheit hatten. Aus dem Nachlaß des für die deutsche Kunst leider zu früh verstorbenen Wilhelm von Polenz hat sein Bruder Gedicke unter dem Titel: "Er ntezeit" herausgegeben. (Berlin, Berlag von F. Fontane u. Co.) Es steht gewöhn= lich etwas misslich um Nachlaßichriften, weil die Erben sich selten verlagen können, das, was der Dichter in selbsstritischer Erkenntnis in seiner Mappe begraben hat, doch noch zu publizieren. Hier liegt die Sache anders: in dem schwaken Benden Gedichte haben wir die Anfänge eines groß angelegten lyrischen Wertes, zu dessen Wolchen Gedichte haben wir die Anfänge eines groß angelegten lyrischen Wertes, zu dessen Vollendung der Tod dem Dichter nicht mehr Zeit gelassen hat. Wir erkennen das aus einem Briefe, den der Serausgeber in seinem Vorwort zum Teil zitiert, und aus dem im Anhang beigefügten Krundplan des Wertes aus dem Jahre 1901, das zuerst den Titel "Der Liede Todesspiegel" tragen sollte und erst wenige Wochen vor dem Tode Wilhelm von Polenz' den Titel "Erntezeit" bekam, wahrscheinlich gleichzeitig mit der Konzeption des ersten Gedichtes: "Ernte".

"Erntezeit" heißt der Band und "Ernte" das erste und beste, vielleicht auch eines der letzen Gedichte. Es ist ein stilles Ahnen in dieser Dichtung, als wüßte der Dichter, daß auch ihn bald des Schnitters Sense mähen werde: So bekommt der Titel tiesere Vebetuung. Als Motto steht dem Bande vorant: "Reif sein ist alles!" Und wahrlich, als ein Reiser erweist sich Jedenz. Er ist nicht einer, der vorgibt, Schmerz und Lust der Erde überwunden zu haben; er hat sie aber über sich hingesen lassen wie eine Frucht der Schauer kihler Regen und das warme Licht der Sonne, und hat sie in sich zu süger straft gereist. So wurde er heisigen Lebens voll und siel vom Lebensbaume, eine setzen reise, köstliche Frucht.

Polenz ist tein Lyriter, und auch seine letze Lebenszeit, in der sich, wie aus den Gedichten und seinem Briefe hervorzugehen scheint, alle dichterischen Kräfte in ihm sich noch einmal sammelten, hat ihn nicht dazu gemacht. Er schreibt: "Kun ist es noch einmal über mich gekommen: so ganz anders, als ich sonst dichte. Es ich, als spräche irgend etwas auß mir, eine Gewalt, ein fremdes Wesen, dessen diener ich nur din." So erzgreisen uns auch seine Dichtungen mit der Gewalt des Erlebnisses. Aber diese Vieltung stellt sich nicht dalb ein; wir müssen mit der Gewalt des Erlebnisses. Aber diese Vieltung stellt sich nicht dalb ein; wir müssen mit der Gewalt des Erlebnisses. Aber diese Vieltung stellt sich nicht dalb ein; wir müssen mit der Gewalt des Erlebnisses. Aber diese Vieltung stellt sich nicht dass erden und verschlossen und verschlossen werden gehöhrert, wie der Vergmann das Erz aus dem Derzen der Erde. Es sehlt Bolenz nicht bloß das Musisaliche. Er ist ein Nordbeutschen und ein Landmann — verschlossen und stumm, karg gebend dem Fremden gegenüber, doch innerlich reich — auch in seinen Gedichten. Er bleibt Epiter und Characteristiker wie in seinen Romannen, so auch in seinen Gedichten. Er bleibt Epiter und Characteristiker wie in seinen Romannen, so auch in seiner Lurik. Als ich vor Jahren in dieser Zeitschrift über Bolenz schrieb, machte ich darauf ausmerfiam, daß in seinem Schassen zwei Verioden zu unterscheiden sind, der nich der keinen Verschler Weltbetrachtung auszeichnet. Mit andern Worten: seine Darftellung ist gesühlsmäßiger, lurischer geworden. Bohl zeigt sich auch in seinen Nachselsen Gebichten diese Verinberlichung; sie sind weicher und stimmungsvoller als die Tichtungen des Vandes: "Karline"; aber den rein lurischen Ton trifft er doch nur einmal, da er in wohl dängster Stunde, als ihm die Uhnung des naben Hinganges mit unmittelbarster Gewalt packe, das wundervolle Gedicht: "Gedeusen" schus, in dem eine seltscham verhaltene, dunsel könne Welodis zittert:

"Gebenke mein, Wenn du im Abendwinde Gehft durch ein reifend Ahrenfeld, Wenn letter Himmelsglanz gelinde In goldnen Mantel hüllt die Welt. Beim holden Abendschein, Wie fern ich sei, gedenke mein!"

Ruch ein spröber, nur schwer sich gebender Lyriker, mehr Charakteristiker als Melobiker, ist ein Moberner: Abolf Grabowsky, der im Berlag der "Barke", Berlin SW. einen Gebichtband unter dem Titel: "Das Zeugende" veröffentlicht hat. Aber er ist kein

Reifer, bessen Seele ein reiner Spiegel der Erde und ihrer Lust und Last ist; er ist noch ein Ringender — weit entsernt von der gewollten Ruhe der Vierordt und Schasspeitlin, weit entsernt aber auch von der Keise und Größe eines Polenz. "Allen Glüsenden" widmet er sein Buch, und auch er ist ein Glüsenden. Seine Seele ihr voll einer tiesen und innerlichen Glut; manchmal schleubern eruptive Kräfte blutrote Lohen gegen den Himmel; es sticht aber auch totes Gestein mit. Etwas Gequalttes, Dumpkes, Gedricktes ist in ihm, das sich nicht Ihrisch löst und fast sebes Gedickt trübt. Nur selten gelingt es ihm, schlicht, einsach, kar auszusprechen, was er empfindet. Diese Gequaltheit und Zerrissenheit teilt sich auch seiner Form mit, die nicht oft lyrisch, weich und voll Melodie ist. So ist sein Buch mehr ein Versprechen — obgleich es nicht sein erstes Lurikuch ist — als eine Ersüllung. Weber es wird gegeben von einem, der eine Welt in sich trägt . . Wir wollen warten, dies er sie uns schenkt.

Auch eine Gühende, voll verhaltener Leidenschaft und Kraft, aber reicher und reifer als Gradawsky ist Aba Regri, die italienische Dichterin. Arme Dorfschullehrerin, sang sie in Not und Dual das Lied der Armut, ihrer und ihrer Mitleidenden Armut, und ihre beiden Gedichtsücher "Schicksal" und "Stürme" weckten auch in Deutschland startes Scho. Nun ist sie in glückliche Ledensumstände gekommen, Frau und Mutter genorden; aber ihre Unglücksgenossen hat sie nicht vergessen. Doch ihre Seele ist um Erfahrungen reicher geworden, um die dittersüßen Erfahrungen der Mutterschaft. Bon ihnen singt sie in ihrem nenesten Buche: "Mutterschaft" (Berlin, F. Fontane u. Co.) mit der gleichen krischen Kraft und Glut und einer Leidenschaftlichkeit, die schier deispiellos ist und selbst durch die spottsche übersetzung nicht umzubringen war. Man nuß es tief bedauern und kann es dem Verlag nicht Dant sagen, daß er dieser Dichterin keine bessere übersetzein hat sinden sinnen ihnen sich Angri's rhetorische, Ohr und Auge sessien eine bessere übersetzein dat sinden sonnen; dollech viele Freunde gewonnen haben, die sich durch schlecht gewählte Worte, undeholssen Sastonstruktionen, schlechte Keime und falsche Khynthmen nicht erst zum reichen Sehalt dieser Dichtungen hindurchlesen mögen.





### Illustrirte Bibliographie.



Das Zinkveilden (Viola calaminaria).
Aus: "Das Leben der Pflanze" von R. H. Francé.
Stuttgart. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. — Franchtsche Berlagshandlung.

Das Leben der Bhanze. Bon R. H. Francé. — 1. Abteilung: "Das Pflanzenleben Deutschlands und der Nachdarländer", in 26 reicheillustrierten Lieferungen à 1 M. — Lieferung 1—6. Stuttgart, ktokmok, Gesellschaft der Naturfreunde, Franch iche Berlagsbandlung.

Gs ist ein großartig angelegtes Werk, von bem die erften 6 Lieferungen hier vorliegen. Das Werk ift bamit am besten charafterisiert, daß es ein gleichartiges Seitenstück zu Brehms kassischen Jau krehms kassischen soll. Was in diesem letzteren Werfe dem Naturfreunde auf dem Gebiete ber Tierkunde erschlossen worden ist, das beabsichtigt der Verfasser in gleicher Weise auf dem Gebiete der Pklanzenkunde zu schaffen und dadurch das Wissen über die vielgestaltige Pflanzemvelt jebermann zugänglich zu machen. Das Wert ift eine Botanit, bie nicht bloße Spstematik bietet, die vielmehr in eingehender Beise das innere Leben ber Bflanze schilbert und die missenschaftlichen Grundlagen ber angewandten Botanik erläutert. — Der beutsche Urwald bilbet den Ausgangs= punkt für die hochintereffanten Betrachtungen bes Verfassers. Zunächst geleitet er ben Lejer nach ben Ufern bes Tegernsees und von da weiter in die bichten Walbungen, in einsame, noch nie besuchte Täler und verlassene Bergeshänge, "in benen sich noch Schoneres birgt, als alle Reischand-bücher preisen". Hier befindet sich als einer ber letzen Reste des beutschen Urwaldes "die Sollerbachau", die ber baprische Staat geneigt ist als historische

Stätte ersten Ranges in ihrer Unberührtheit zu belassen. Bei biefer Urwaldwanderung zeigt ber Berfasser ben Weg zur Erkenntnis wahrer Naturschönheit und zur richtigen Beurteilung ber veringer ven 25cz zur Ertennins wagner Naturzgongert und zur kindigen Wetrkeilung der beimischen Natur. Er weist alsdald darauf hin, wie sich die Pklanzennatur von außen het beeinflussen lätzt und welches die gesemäßigen Beziehungen zwischen Pklanze und Welt sind. In dierreicher Sprache und gewandter, anziehender, dußerft klarer Tarkellung weiß der Berfasser den Leser zu gewinnen und sein Interesse lebhaft anzuregen. — Was einst den Begriff einer "Flora" ausmachte, die alten Register von Pklanzenatten und Namen, das wird jest verdrägt durch die Erkenntnis der Gesehe, nach denen sich unter

gegebenen Berhältnissen bas Pflanzenleben ändern muß. An die Stelle der alten Moristik und Bilanzengeographie ist die neue Wissenichaft "die Otologie" getreten — die Kunde von den Lebensverhältnissen der Pflanze, die ber Berfasser näher erörtert. Aus bem außersorbentlich reichhaltigen Material kann hier natürlich mur einiges hervorgehoben werben. Das Studium ber gesehmäßigen Beziehungen zwischen Pflanze und Welt sondert sich in die Betrachtungen über die Anpassung an die Elementareinflusse und über die Andassung an das Lebensgange. In ersterer Beziehung ift zunächst die Andassung an das Wasser zu erwähnen, das als einer ber wichtigften Lebensfaktoren für die Pflanze zu bezeichnen ift. Es find ba ju unterscheiben bie Singrophyten: "Pflanzen, die viel Waffer" und Xerophyten: Pflanzen, die wenig Waffer aufnehmen". Bilanzen, die ie nach ber Saifon ihre Leben8= weise wechseln, bilben eine besondere Kategorie: Die Tropophyten". Weiterhin wird ber Ginfluß bes Bobens auf die Pflanze erörtert. Reben bem Waffer bilbet biefer einen hochwichtigen Faktor für die Ernährung der Pflanze. Der Berfaffer fieht fich hier veranlaßt, bem Ginfluß bes Bodens eine wichtigere Stelle auzusprechen, als dies in den modernen Lehr-büchern der Ofologie geschieht. Er geht hierbei näher auf die Elemente ein, welche die höheren Pflanzen für ihre normale Entwickelung be-bürfen. G8 folgen alsbann Besprechungen über die Einfluffe des Kalkes auf die Bflan= zenformen, ferner Betrachtungen über bie Salzpflanzen (Halophyten), die fich bein starten Salzgehalt bes Bobens ampassen, über Hamusstoffe, unter denen man im wissenschaftlichen Sinne das Ergebnis der Umwandlung des mineratignen Dovens der Atheriserter Fliederzweig. Lebenskräfte zu verstehen hat. Die Kolle, Atheriserter Fliederzweig. welche die Bodenbakterien spielen, wird in Aus: "Das Leben der Pflanze" von A. H. Francé. ausführlicher Weise erörtert und dangelegt, wie Stuttgart. Kosmos, Gesellschaft der Kadusfreunde. — Franchische Berlagshandlung. wandlung bes mineralischen Bobens burch die Bakterien fast keinen organischen Stoff Franchbice Berlagshandlung. unverwertet lassen. Freilich gibt es hier noch sehr viele Bunkke, in denen die Anschauungen der Forscher nicht unbeträchtlich auseinanders



geben. Beiterhin gelangen jur Besprechung die Serpentinpflanzen, die nur auf Serpentinstein vorkommen, und die Zinkpflanzen, die an manchen Stellen Deutschlands, so 3. B. in Schlesien, namentlich aber im Rheinland, speziell am Altberge bei Aachen, zu sinden sind und die an Kieselzinkerz und Zinkfarbonat angehaßt sich dadurch entsprechend verändert haben. Gine dieser twoschen Zinkfanzen auf den Schutthalben eines Bergiverks ist das "Galmeiveilchen" Viola calaminaria (f. Abbilbung).

Man kann überhaupt annehmen, daß die chemische Jusammensetzung des Bodens ein direkt artenbildender Faktor ist. In weiteren Abschnikten folgen die Darlegungen über den Einstuß des Lichtes und der Wärme auf die Pflanzengestaltung, die recht Interessants enthalten. Leider verdietet der Raum, hierauf näher einzugehen. Se sei aber aus diesem Kapitel doch eines neuesten Tricks der Gartenkunst Erwähnung getan, der dem dänischen Botaniker Johannsen zu verdanken ist: das sogenannte "Akherisieren der Pflanzen," womit, um es kurz zu sagen, der Frühjahrszustand der Pflanze kinstlich hergestellt wird. In der



Die Schuhmittel des Blütenstaubes. Aus: "Das Leben der Pflanze" von R. H. Hr an c.é. Stutigart. Kosmos, Gesellschaft der Rauurfreunde. — Franchhiche Berlagsbandlung.

umstehenden Abbild. ist der linksstehende, noch in Knospenruhe verharrende Fliederzweigstrieb den Atherdämpsen nicht ausgesetzt worden und daher im Treiben zurückgeblieben. Weiterhin werden behandelt: die Schutzmittel der Pssanzen gegen Witterungsungunst, serner die Wirtung, welche Schwertraft, Elektrizität, Köntgens und Kadiumstrahlen, das Höhenleben und schließlich die Tiere auf die Pssanzen selbst und auf ihre Verbreitung aussüben. Dies alles versteht der Versasser in außerordentlich karer Weise zu schildern. Wie sich beispielsweise die Pskanzen gegen die Undill der Witterung schützen, ist aus beigefügter

Abbild. zu ersehen. Bei der Calceolaria (1) verhindert ein schützenber Schirm bas Nakmerben bes Blütenstaubes, bei Crocus (2) bagegen schließen sich Better die Blüten. Ein höchst trübem interessantes Rapitel und eine wahre Fundgrube für ben Naturforscher bilben die Beziehungen ber Tiere zur Pflanzempelt. Auch bier kann aus bem umfana= reichen Gebiet als Beispiel nur ein Punkt herausgeriffen werben — die Einwirkung von gewissen Blüten der Ophrusarten auf Insekten. Gs liegt hier eine Art Schukmimikun der Blüten vor, infolgedessen bon ihnen "unberufene Befucher" ferngehalten werben. So wirfen 3. B. die Bluten von Ophrys muscifera, wie aus ber Abbildung ersichtlich, wie kleine grüne Blüten, in benen sich ein größeres spinnen= ober schmetterlingsartiges Tier befindet, wodurch die Abichreckung erfolgen foll, -

Bezüglich ber außeren Anlage bes Wertes ware bie Bemerkung zu machen, daß die Unterabschnittes in ihren Überschriften nicht bem Prospekt entsprechen. Im Inhaltsverzeichnis durfte sich daher empfehlen, zur leichteren Orientierung und zum Nachschlagen auch die Unterabschnitte mit ihren Uberschriften und der entsprechenden Seitenzahl aufzuführen. Eine Beschlagen zeichnung mit Aummern resp. Buchstaben fehlt leider. Die ganze Darstellung ist, wie bereits erwähnt, sehr Kar und anregend, dabei ist das Werk vorzüglich ausgestattet, mit gablreichen recht guten Abbilbungen im Tert und auf besonderen Tafeln in Schwarz- und Die Fliegenblume (Ophrys muscifera.) Buntbruck versehen, so daß dasselbe allen Nature, Aus: "Das Leben der Pflanze" von R. H. im speziellen allen Pflanzenfreunden aufst wärmste France. Stuttgart. Kosmos, Gesellschaft empfohlen werben tann.



der naturfreunde. - Franch'iche Berlagshol.

Im Neiche Reuters. Renes von und über Frig Reuter in Wort und Vild. Von Karl Theodor Gaebert, Beitzig, Wigand 1905. Pr. 2 Mt., geb. 3 Mt.
Wer Gaebert, Bücher über Reuter kennt und in dem vorliegenden Buche ähnlichen

reichhaltigen Inhalt zu finden hofft, wie in den früheren, ist wohl etwas enttauscht, wenn er im ersten Drittel des Buches lediglich Zeitungsberichte über die Reuterausstellung zu Greifswald im Juli 1904 sindet, zumal diese Berichte alle im Grunde dasselbe sagen, nur daß der eine mehr diese, der andere mehr jene Seite der Ausstellung hervorhebt. Erst die Lesten 92 Seiten bringen eigene Arbeiten bes fo rühmlich bekannten Reuterforschers. 2018 bringt, ist für jeden Kenterkenner und für diesen vielleicht noch mehr als für den bloßen Reuterverehrer von hohem Interesse. Die Abschnitte über "Fritz Reuter in Bommern" und "Van Ivenac nach Jsenac" bringen ebenfalls viel des Neuen und Wertvollen aus Reuters Leben und ber ihm nahestehenden Bersonen. Unter den zwölf Abbilbungen und Faksimiles möchte Ref. als wertvollste Beigabe die Silhouette des aus der "Franzosen= tid" und "Meine Baterstadt Stavenhagen" bekannten Ratsherrn Hervorheben, die Baebery mit seinem längst rühmlich bekannten Spürfinne aufgefunden hat. Wer die brei Bande des Berfassers "Aus Reuters jungen und alten Tagen" besitht, wird nicht umfin können, sie durch den vorliegenden Band zu ergänzen, und wer zunächst nur im Besite biefes letten ift, wird hoffentlich baburch angeregt werben, jene brei bazu zu erwerben. H. Sch.

### Bibliographische Notizen.

Der Stein der Beisen. Illustrierte Salbmonatsschrift für haus und Familie. Muftrierte ! 18. Jahrgang 1905. 1. Heft. Wien und

Leipzig, A. Hartleben. Bon bieser, aus allen Zweigen bes Wiffens Unterhaltung und Belehrung barbietenben Zeitschrift liegt bas 1. Seft bes neuen Jahrgangs bor. Dasselbe enthält wieber recht interessante Aufsäte, sowohl im "Samtteil" als in ber "fleinen Mappe". Hus erfterem seien die nachstehenden Themata angeführt: "Wärme. — Ans bem Leben einer Felbmaus. — Der Mensch im Rampfe mit den Mikroorganismen. — Ein Apparatzur Messung bes Winddrucks. — Hydrovolve und Hydro-lofomotive." Aus ber kleinen Mappe find interessante technische Mitteilungen, sowie Notizen für haus und hof zu erwähnen. Eine Beilage enthält einen Roman: "Herr der Welt" von Julius Verne und Japanissches Schach mit zwei Tafeln in Farbenbruck. Zahlreiche, recht gute Abbildungen bienen zur Erläuterung des Textes der zu empfehlenben Zeitschrift.

Uber Lefen und Bildung. Von Anton G. Schönbach. 7. Auflage. Graz, Leufchner und Lubensty.

Pramen Der Gegenwart. Bon Ber= mann Riengl. Grag, Leufchner und Lubenstn.

Die beiben Bücher nenne ich gufammen, weil sie beibe einen kulturellen Rern enthalten. Zwei Optimisten ber Kultur, die tief und scharf in die Entwickelung ber Menschheit gesehen haben und nun wissen, baß die Sehnsucht nach bem Großen in ber drunft ihre Erfüllung finden kann. Sagt Kienzl: "Wer sich ehrlich sehnt, versfällt nicht dem Pessimismus, der glaubt an Erfüllung," so glaubt Schönbach, daß "die Entwickelung der Wenschen eine Waschine ist, bie ihren Kraftverbrauch felbst reguliert".

Und aus dieser Grundanschauung heraus schrieben beibe ihre Bicher. Ihre Kunst-anschauung basiert auf Weltverstehen und Lebensertenntnis. Und das will viel fagen bei einem Kritiker wie hermann Riemal, ber bas schöne Wort prägt: "Ich habe immer banach gestrebt, bas Wert eines Dichters zuerft lieben zu lernen und bann erst zu ergründen, warum ich es lieben muß und warum ich es nicht lieben kann."

Und er prägt nicht nur das Wort, er handelt auch banach in seiner Arbeit. Und trop biefem subjektiven Verfahren entbehren feine Urteile nicht bes großen Maßstabes - ob er über Hauptmann ober Otto Erich Hartleben schreibt, immer merkt man eine starke, gesunde, ehrliche Persönlichkeit das hinter, die nicht nur Urteile fällt, sondern fie auch begründet.

Und Anton G. Schönbach ist feiner Aufgabe, die er sich gestellt hat, weit hinaus

gerecht geworben.

Der anspruchslose Titel: "Uber Lesen und Bilbung" verrät kaum, baß hier ein umfaffendes Bild ber Gegenwartliteratur gegeben wirb. Und ber es gibt, ift felbft ein feinfühliger Künstler. Charatteristisch ist sein Schlußwort im "Ausblick": "Zwei große Klassen von Wenschen gibt es vielleicht allzeit, gewiß heute —: folche, beren Woche mit dem Sonntag beginnt, und andere, in deren Woche der Sonntag am Ende fteht. Jene nehmen fich die Freude bes Lebens vorweg; ermilbet, übersättigt treten sie in den Wontag ein, an dem sie ihre ruhegesegnete beilige Araft erproben sollen; so schleppen sie sich durch die langen Tage hin, abgespannt, traurig. Wer hingegen am Montag arbeitend anhebt und sich frischen Mutes burch die Woche kampft, bem erblüht ber schließenbe Sonntag als ein hoches Fest . . ."
Muss in allem: die zwei Bücher find

gesund und trosdem modern. Und an den Menschen, die sie geschrieben haben, hat man seine wahrhafte Freude. A. Halbort. Ingendlehre. Gin Buch für Ettern, Lehrer und Geistliche. Bon Dr. Fr. W.

Förster. Berlin, Georg Reimer. Das Buch, unmittelbar aus ben Anregungen ber "ethischen Bewegung" hervorgegangen, will für moral-pabagogische Bestrebungen auch in Deutschland eintreten, wie sie bereits in Amerika, England, Frankreich und ber Schweis Boben gefunden haben. Der erste Teil bes starten Banbes (724 G.) führt in die Theorie der Moralpädagogik ein, ber zweite erläutert fie burch Beisviele: ein britter behandelt die sexuelle Pabagogik. Auf Ginzelheiten bes Inhalts einzugehen, kann nur Aufgabe eines Fachblattes sein, aber auch wer, wie Ref., die Anschauungen des Verfs. nicht überall teilt, wird das Buch nicht ohne Vorteil lesen, sicherlich manche Anregung zum Nachbenken über die wichtige Frage ber Erziehung erhalten. H. Sch.

Schiller-Anefdoten. Charafterzüge und Unetboten, ernfte und beitere Bilber aus bem Leben Friedrich Schillers. Herausgegeben von Th. Mauch. Berlag von R. Lut. Der Titel bes Buches ift nicht sehr

glücklich gewählt, benn er erweckt eine irrige Voritellung von dem Inhalte. Der Verf. fühlt das auch selbst und erklärt daher im Vorwort den Begriff der Anekdote, wie er fie für das vorliegende Buch aufgefaßt sehen will, in der Weise, daß es den Lefern "doch vieles vermittelt, das ihnen bis jest noch nicht befannt, also für sie in gewissem Sinne überhaupt noch nicht veröffentlicht war," und daß der Titel deshald gewählt ist, weil "das Buch bestimmt ist, sich einer Serie von Anetbotenbanben einzugliebern". Ift somit das Buch weber eine Biographie noch auch bestimmt, fie zu erseben, so ist immerhin bas Geschick anzuerkennen, mit bem ber Berf. Die Ginzelheiten jo gufammengeftellt hat, daß der Lefer einen Uberblick über des Dichters Entwickelung und Lebensgang erhält.

10

i le

mixe:

10

INIZ

()

: 0 nd:

ight.

3 -

121

7-1

1.-

Œ.

17

1

100

100

4.

C

Gesammelte Berte von Theodor Fon-tane. 1. Serie, Band 1. Bor bem Sturm (1. Abtlg). Berlin, F. Fontane u. Co.

Gine Gesamtausgabe ber Werte biefes bornehmen Schriftstellers und Dichters tann nicht anders als mit Freuden begrüßt werben. Gin Wort über bie Meisterschaft Fontanes zu verlieren, ift vollkommen un= nötig. Die Natur hatte ihm eine hohe Dichtergabe verliehen, und er hatte fie burch jebe Kunft vervollkommt. Sein Charafter und seine Lebensauffassung standen auf der= selben Höhe wie sein Talent. Daß er außerbem noch ein echt vaterländischer Dichter ift, macht ihn uns um so teurer. Der erste ftarke Band ber Gesamtausgabe umfaßt bie erste Abteilung bes Romans: "Bor bem Sturm". Man wird bei ihm im besten Sinne an Walter Scott erinnert. Wiffen und Können vereinigen sich in diesem Zeitgemälde.

Pinchologische Bivat Friedericus! Schlachtbichtungen von Karl Bleib= treu. I. Banb. Bon Lowosit bis Leuthen. Berlin, Alfred Schall. (Berein der Bücherfreunde.)

Dasselbe Berdienit, bas bem jüngst heimgegangenen Meifter Abolf Menzel nachgerühmt wurde, darf auch R. Bl. zuerkannt Wit großer Wiederherstellung&= und Erganzungstraft vertieft er fich geschichtsphilosophisch in das Wesen genialer Männer und ihrer Zeit. Aber er schafft nicht wie ber Maler stehenbes Leben, sonbern bewegtes; er stellt ben großen Preugenkönig in der Entwickelung und Wandlung bar, zeigt die Einwirfung der Welt auf den Handelnden und die Auswirfung des Hanbelnden auf die Welt. Seine Malerei ent=

hüllt die geheimen Regungen der Charaktere, bie verborgenen Triebfebern ber Taten und verwandelt die historische Begebenheit in eine psychologisch und plastisch vollkommene Dichtung. Der vorliegende I. Band bebie fünf Schlachten: Lowofit, Brag, Rolin, Rogbach und Leuthen, Die treue, realistische Schilderung dieser Rampfe hält sich frei von einer blogen Berherr= lichung bes Militärischen, sie hat einen tiefen sittlichen Inhalt: Baterlandsliebe. Das Buch sollte in keiner Schülerbibliothek fehlen.

Das Ceheimnis des Dichters. Roman von Antonio Fogazzaro. Aus dem Italienischen von E. Müller=Röber. Berlin-Leipzig-Baris. Hübeden und Merzyn.

Gine Liebesgeschichte, aber die Geschichte einer Dichterliebel Zart und duftig, roman-tisch und rührend. A. F. versteht sein zu idealisieren, d. h. eine Gestalt durch Er-höhung zum Zbeale ihrer selbst zu machen. Sein Geheimnis interessiert nicht oberflächlich wie ein Extrablatt, sondern zwingt durch die Enthüllung bes verborgenften Seelenlebens zur innigen Teilnahme. Welchen Beifall ber Roman im Baterlande bes Dichters fand, das beweist die 21. Auflage. Auch diese gute beutsche Ubertragung bürfte balb beliebt werben. Spielt boch die Erzählung größten= teils auf beutschem Boben. Nürnberg, Gichftabt, Heibelberg und ber Rhein geben ihr ein reizvolles landschaftliches Relief. Durch seine vornehme Schreibart empfiehlt sich bas Buch besonders als Geschent für Damen.

Mus dem Sattel geplaudert. Bon Friedrich von Oppeln=Broni= towsti. Zweite, vollig umgearbeitete und bebeutend vermehrte Auflage. Berlin — Leipzig — Paris, Supeben u. Merzyn. "Das ift's ja, was ben Menschen zieret, und bagu ward ihm ber Berftanb, bag er im innern Herzen spiret, was er erschafft mit seiner Hand." Glücklicherweise ents spricht dieser Wahlspruch, den der Verfasser dem ersten Teile seines Buches voranstellte. nicht dem Inhalt. Seine anmutigen Plaude= reien sind mehr dem Gemüt und der Bhan= tafie als bem Verftande entsprungen: Sie er= zählen nicht von intereffanten Menschen und Hanblungen, sonbern schilbern die Poesie ber Natur und des Soldatenlebens; sie geben scharfe Beobachtungen realistisch wieder ober verwandeln fie in Stimmungsbilder von malerischem und träumerischem Reiz. Rur in ber Sfizze "Gin Frühlingstraum" wird das rein Menschliche, wird das, was jeden rührt, weil es jeber verfteht, gum Mittelpuntt einer fleinen Erzählung. Roman von Jonas Lie. Grokvater. Berlin W. 10. Richard 4. Auflage. Taendlers Berlag.

Der weiche seidige Schimmer ber Mbend= forme liegt über diesem alten Manne, und bas Lädjeln auf seinem Geficht ift milbe. Die Begebenheiten bes Lebens liegen hinter ihm, und ihre Schatten können ihn nicht mehr treffen. Und auch das, was vor seinen Augen geschieht, kann das Licht dieser klaren Augen nicht dunkel machen. Aber darum ift er feiner von ben Alten, die die Tir zwischen gestern und heute zumachen und behaglich bem Tobe entgegenschläfern. Gine forgende Wachsamkeit, eine geschäftige und schnelle Liebe ift in feinem Besen, feine Sande ruhen, aber sein Berg ift immer auf bem Wege, noch etwas zu tun, wenn es auch nur ein Lächeln ift, um ein Kind auf Augenblickereile glücklich zu machen.

Jonas Lie hat die Ferne zwischen diesem alten Dlanne und ben Greigniffen, bie in feiner nächsten Nähe geschehen, fein herausgearbeitet, feiner noch die dinnen, aber festen Fäben, welche ihn durch des Alters Ferne hindurch mit der Gegenwart verbinden, am feinsten die Reflexwirkungen, welche von bieser Gegenwart wieder in die Vergangen= helt bes alten Mannes zurückgreifen.

Die Gegenwart ift eine atemlose Hand= lung von Verführung und einer Art von Gottesgericht, bas bes Mten Sohn an feiner untreuen Frau ausübt.

Die Bipelhühner. Bon Albrecht Egge-brecht. Berlin, Th. G. Fijcher u. Co. Jedesmal, wenn ein Roman einen starken Erfolg gehabt hat, entsteht eine Reihe anderer, die wissentlich ober unwissent= lich ihm ähneln. Göt Straft, ber ben Stu= benten im Anfangssemester zu einem Selben gemacht hat, ist vielen ein Vorvild geworden. Auch "die Bipelhühner" beschäftigen sich mit Studenten, mit werbenden Menichen. Sie tum es in einer humoriftisch fein sollenden Art, die gar zu oft an Trivialität streift und des allgemeinen Interesses entbehrt.

Göttliche Liebe. Drama in brei Aufzügen. Bon Alfred Roffi g. Zweite Auflage. Berlin, Concordia, Deutsche Berlagsanftalt Hermann Chbock.

Nachbem Alfred Nossig ein Buch über die "Erneuerung des Dramas" geichrieben hat, das, wie man fagt, einem Bebiirfnis ber Beit abhelfen will, und bas benn auch in weiten Kreisen wohlberbiente Beachtung aefunden hat, wird dieses Drama, das bereits in der zweiten Auflage vorliegt, gewiß besonders intereffieren. 0. G.

Gedichte von Fritz Müller. Jauer, Osfar Hellmann.

Weniger ware mehr gewesen! Seinen eigenen Spruch: "Ein einz'ges faules Gi eigenen Sprucy: "Gin einz ges james verdirbt den ganzen Brei" sollte der Dichter mehr beachten. Daß er Talent besitzt, de-meilen heinnhers Verliner Glegien. Daß weisen besonders "Berliner Elegien. Tal von Chamonig. Der Jura." N.

Sinnen und Cagen. Gedichte von Wilhelm Boefe. Berlin, "Garmonie"= Verlag.

Die Gebichte erheben sich in manchen Strophen über das Durchschnittsmaß ber modernen Alltag&lnrik, ohne aber neue Wege zu wandeln. Durch häufige Umitellungen und unerlaubte Elisionen verstoßen sie öfters gegen die Berstechnit.

## Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Alt, Rudolf. (1812—1905). Von Franz Servaes. Kunst und Künstler III. 12 (September 1905). Belgische Dichterplejade, Die. Von Otto Hauser. (Schluss.) Literarische Warte VI, 12 (September 1905).

Bildenden Künste, Die. Rück- und Ausblicke auf das Kunstleben der Gegenwart. Von Walther Gensel. Westermanns Monatshefte 50, 1 (Oktober 1905).

Burbage, Richard, und das alte englische
Theater. Von Hugo Conrat. Bühne und
Welt VII, 21 August 1905.

Busse, Carl. Von August Friedrich Krause.
Nord und Süd. Heft 343, Oktober 1905.
Condillac und Buffon. Eine tierpsychologische
Studia Von Christian Ernst Preussienle

Studie. Von Christian Ernst. Preussische Jahrbücher 121, 3 (September 1905). Delphi. Von Otto Schröder. Preussische Jahr-

bücher 121, 3 (September 1905).

Deutsche Landschafter d.19. Jahrhunderts. Von Emil Heilbut. Ki III, 12 (September 1905). vrient, Therese. Kunst und Künstler.

III, 12 (September 1905).

Devrient, Therese. Jugenderinnerungen.
Westermanus Monatshefte 50, 1 (Oktober 1905).

Fichtes Auffassung von der akademischen Freiheit. Vortrag, gehalten am 5. Juni in der Philosophischen Gesellschaft zu Halle a. S. Von Bruno Bauch. Die Grenzboten 64, 35 (31. August 1905).

Hegels Religionsphilosophie. Die Grenzboten 64, 38 (21. September 1905).

Historisch-dramatisches Figurenka binett.

I. Die Grenzboten 64, 38 (21. Sept. 1905).

Holland und die Holländer. Von Adolf Mayer. Die Grenzboten 64, 36 (7. September 1905).

1905).

Impressionismus. Von Jules Laforgu Kunst und Künstler III, 12 (Sept. 1905). Laforgue.

- ller, Gottfried. Von Dr. Alois Wurm. (Schluss.) Literarische Warte VI, 12 (Sept.
- rz. Erinnerungen an Hermann Kurz. Von Isolde Kurz. IV. V. Deutsche Rundschau 31, 12 (September 1905).
- 31, 12 (September 1905).

  Lenbachausstellung in München, Die.
  Von Fritz v. Ostini. Die Kunst VII, 1
  (Oktober 1905).

  Leo XIII. im Licht der neuesten Forschung. Von J. Sauer. Hochland II, 12
  (September 1905).

  Pascal. Von C. J. Die Grenzboten 64, 37
  (14. September 1905).

  Platen, August von. Eine pathologische Studie von J. Sadger. Nord und Süd. Heft 343, Oktober 1905.
- 343, Oktober 1905.
- Bokoko, Psychologie des. Von Paul Riesenfeld. Nord und Stid. Heft 343, Oktober 1905.

- Schuch, Werner. Von Oskar Anward Westermanns Monatshefte 50,1 (Oktober 1905) Schwäbische Volks- und Dialektdrama, Das. Von Rudolf Krauss. Bühne und Welt
  - VII. 22 (August 1905).
- VII, 22 (August 1905).

  Scherin von Prevorst, Die. Ein Beitrag zur Psychologie "spiritistischer Phänomene". Von Dr. Max Isserlin. Die Umschau IX, 35 u. 26 (26. August u. 2. September 1905).

  Thera. Von F. von Duhn. Deutsche Rundschau 31, 12 (Stptember 1905).

  Wagner, Richard, und die Tanzkunst. Von Erich Kloss. Bühne und Welt VII, 23 (September 1905).

  Wandlung religiöser Stimmung im Laufe des 19. Jahrhunderts, Die. Von Johannes Wendland. Preussische Jahrbücher 121, 3 (September 1905).

- Wendland. Preussische Jahrbüch (September 1905). hitman, Walt. Von Leopol. Kunstwart. 19, 1 (Oktober 1905).
- Whitman, Leopold

#### Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

- Archiv für Kriminal-Anthropologie und **Kriminalistk.** Herausgegeben von Dr. Hans Gross unter Mitwirkung anderer. 20. Band. Heft 1 und 2. Leipzig, F. C.
- Bollack, Léon, Comment et pour quoi la France doit renoucer à l'Alsace-Lorraine. Paris, A. Taride.
- Braune-Rossla, Rudolph, Der Primaner Pichel und andere Pennäler. Humoresken. Leipzig, Verlag "Der Barde".
- Busse-Palma, Georg, Brückenlieder. Gedichtbuch, München, Albert Langen,
- Dostojewski, Ein Werdender. Roman in drei Büchern in zwei Bänden. Deutsch von Korfiz Holm. München, Albert Langen.
- Engel, Dr. Th., und Karl Sohlenker, Die Pflanze, ihr Bau und ihre Lebensverhältnisse. Gemeinverständlich dargestellt. Lieferung 8-12. Ravensburg, Otto Maier.
- Eysell-Kilburger, C., (Frau Viktor Blüthgen),
  Zwischen zwei Ehen. Roman. Chemnitz,
  Alwin Beckers Verlag.
  Fontane, Theodor, Gesammelte Werke.
  I. Serie. (Romane und Novellen.) Band II bis
- VI. Berlin, F. Fontane un Novellen.) Band II ols
  VI. Berlin, F. Fontane u. Co.

  Frapié, Léon, Die Kinderschule. Roman.
  Einzige autorisierte deutsche Übersetzung.
  Berlin, Egon Fleischel u. Co.

  Friedwalt, August, Katholische Studenten.
  Roman. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer.
- Ganghofer, Ludwig, Die Jäger. Stuttgart,
- Adolf Bonz u. Co.

  Germanen-Bibel. Aus heiligen Schriften germanischer Völker. 3. Heftausgabe: Goethe.

  2. Auflage 1905. Berlin, Wilhelm Schwaner,
- Volkserzieher-Verlag.

  Gesundes Leben. Familienblatt für Gesundheitspflege und allseitige Lebensreform.
  Herausgeber: Dr. W. Hotz. Organ des
  "Naturätztlichen Diakonie-Vereins," H. Jahrgang 1905. No. 6. Langensalza, Verlag Gesundes Leben.
- Glaubensbekenntnis aubensbekenntnis eines mo Theologen. Zürich, Th. Schröter.
- Handels-Hochschul-Nachrichten. Zentral-blatt der Handelshochschulen des In- und Auslandes. Herausgeg. in Verbindung mit bervorragenden Fachgelehrten von Dr. Albert Ludwig Stange. S.-S. 1905. No. 24. Mün-chen, Verlag der Handels-Hochschul-Nach-

- Hashagen, Professor D. Fr., Nefanda Infanda. Der "moderne" Roman und die Volkserziehung. Ein Protest. Wismar, Hans Bartholdi.
- Hellenische Kultur, Die. Dargestellt von Fritz Baumgarten, Franz Poland, Richard Wagner. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner. Heller, O., Die Frau des Virtussen. Erzählung. Berlin, Albert Goldschmidt.
- Henne am Rhyn, Dr. Otto, Aus Loge und Welt. Frelmaurerische und kulturgeschicht-liche Aufsätze. Mit dem Bildnis des Ver-fassers. Berlin, Franz Wunder.
- Kinderheil. Zeitschrift für Mütter zur leib-Kinderheil. Zeitschrift für mutter zur einlichen und geistigen Gesundung und Gesunderhaltung der Kinder. Herausgeber: Johanna
  Elberskirchen und Max Below. I. Jahrgang 1905/06. Heft 1. München, Seitz u.
  Klett, Prof. Dr. Rich., u. Dr.Ludwig Holthof, Unsere Haustiere. Lieferung 1—10.
  Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
  Kähler-Haussen. F. E.. Triumph der Liebe.

- Köhler-Haussen, F. E., Triumph der Liebe. Dresden, E. Piersons Verlag. Kohut, Dr. Adolph, Die Gesangs-Königinnen in den letzten drei Jahrhunderten. Lieferung I. Berlin, Hermann Kuhz.
- Berlin, Hermann Kuhz.

  Krennitz, Mite, Ausgewanderte. Roman.
  2. Auflage. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag.
  Lieres und Wilkau, Gabriele von, Die rote Rose. Leidenschaft. Roman. Berlin, Rich. Eckstein Nachf. (H. Krüger).

  Lilienfein, Heinrich, Heinrich Vierordt, das Profi eines deutschen Dichters. Zu seinem 50. Geburtstag. 1. u. 2. Auflage. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

  Lilienthal, Brich, Peter Schüler. Eine Tragi-Groteske. Minden i. W., J. C. G. Bruns Verlag.

- Meisel-Hess, Grete, Eine sonderbare Hoch-zeitsreise, Neue Novellen. Wien, Szelinski
- u. Co.

  Methode Toussaint-Langenscheidt. Italienisch. Von Dr. Heinr. Sabersky und Prof.
  Sacerdote. Brief 32—34. Berlin-Schöneberg,
  G. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandl.
- Schwedisch. Von Jonas, Tuneld und Morén. Brief 32—34. Berlin-Schöneberg, Langen-scheidtsche Verlagsbuchhandlung.
- Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulge-schichte. Begründet von Karl Kehrbach. 15. Jahrgang, Heft 3. Berlin, A. Hofmann

Muller, Gustav Adolf, Im Zauber der Wart-burg. Roman. Lelpzig, G. Müller-Mannsche Verlagsbuchhandlung, Neumanns Orts- und Verkehrs-Lexikon

des Deutschen Reichs. Herausgegeben von Dr. Max Broesike und Direktor Wilhelm Keil. Vierte, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 40 Städteplänen, einer politi-schen Übersichtskarte und einer Verkehrs-Leipzig und Wien, Biblio-2 Bände. karte graphisches Institut.

Nietzsche's, Friedrich, Gesammelte Briefe. III. Band, 2. Hälfte. Berlin, Schuster u. Loeffler,

Österreich vor dem Zusammenbruch. Im Lichte der Wahrheit dargestellt. Zürich, Th. Schröter.

Oppel, Prof. Dr. Alwin, Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Zweiter Tell. Mit 119 Abbildungen im Text, 10 Kartenbeilagen und 17 Tafeln in Bunt-u. Schwarzdruck. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut.

Ortmann, Reinhold, Das höhere Gesetz. Novelle. Zu wohltätigen Zweck. Humoreske. Berlin, Albert Goldschmidt.

Persönlicher Wohlstand. 4. Auflage von

Der praktische Weg zum Wohlstand." Hannover, Gebr. Hiller.

Hannover, Gebr. Hiller.

Reuter, Gabriele, Wunderliche Liebe. Novellen. 3. Auf. Berlin, S. Fischer Verlag.

Rundschau Deutsche, für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft. 28. Jahrgang. Heft 1. Wien, A. Hartichens Verlag.

Sacher, Hans, Zwel Lieder in Volksnotenschrift. 1. Sudetenlied. 2. Erinnerung an Lähn. (Aus der Sammlung: Sudetenklänge.) Preis K. 1. 20. Wien I., F. Rörich u. Co.

u. Co.

Schäfer, nafer, Wilhelm, Napoleon in Moskau. Drama in einem Aufzuge. Zürlch, Juchli u. Beck.

Schaffner, Jakob, Irrfahrten. Roman. 2. Aufl.
Berlin, S. Fischer Verlag.
Schaubtinne, Die. Herausgeber Siegfried
Jacobsohn. I. Jahrg. No. 3. 4. Berlin, Verlag der "Schaubtinne", Hollmannstr. 10.
Schlicht, Freiherr von, Ein Adjutantenritt
München München

und andere Militärhumoresken. München, Albert Langen.

Schröder, Helmuth, Holzen Rike. En Ver-tellen ut de föftiger Johren int vörrig Johrhunnert. Ut Mekelbörger Buerhüser II. Leipzig, Otto Lenz. llière, Ernest, Apollo oder Dionysos? Kri-

Seillière, Ernest, Apollo oder Dionysos tische Studie über Friedrich Nietzsche. risierte Übersetzung von Theodor Schmidt.

risierte Übersetzung von Theodor Schmidt.
Berlin, H. Barsdorf.
Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halbmonatschrift für Haus u. Familie. 18. Jahrgang. 1905. Heft 14 und 15. Wien, A.
Hartlebens Verlag.
Stenglin, Freiherr Felix von, Frauchen.
Roman, Dresden, Heinrich Minden.
— Im Wunderland der Liebe. Gedichte. Ber-

lin, Franz Wunder.

Storch, Karl, Stille Wege. Allerlei Unmodernes. Magdeburg, Creutzsche Verlagsbuchhandlung.

Tejaner, Otto, Auf dem Rade von Genf nach Tunis, sowie Schweizer und Italienische Reisebriefe. Reiseerlebnisse in humoristischer Fassung. Dresden, E. Piersons Verlag. Terwin, Johannes, Wanderungen eines Men-schen am Berge der Erkenntnis. Philosophische

schen am Berge der Erkenntnis, Pintesuphische Skizzen, Zürlch, Art. Institut Orel Püssil. Thoma, Ludwig, Andreas Vöst. Bauern-roman. München, Albert Langen. Villinger, Hermine, Mutter und Tochter. Roman. 2. Aufl. Stuttgart, Adolf Bonz u. Co.

Weltall und Menschheit. Geschichte der

Erforschung der Natur und der Verwertung der Naturkräfte im Dienste der Menschheit, Mit ca. 2000 Illuvon Hans Kraemer.

von Hans Kraemer. Mit ca. 2000 Illustrationen, sowie zahlreichen farblgen
Kunstblättern, Facsimile-Beilagen u. s. w.
Lieferung 91-94. Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong & Co.
Weltgeschichte, Illustrierte, in wier Bänden, herausgegeben von Dr. S. Widmann,
Dr. P. Fischer, Dr. W. Felten. 1.—5. Liefg.,
Vollständig in 40 Lieferungen. München,
Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.
Wilser. Dr. Ludwig. Die Herkunft der Baiere

Allgemeine Verlags-desellschaft m. b. H.
Wilser, Dr. Ludwig, Die Herkunft der Baiern
mit Anhang: Stammbaum der langobardischen
Könige. Zur Runenkunde. 2, Abbandlungen.
Lelpzig und Wien. Akademischer Verlag für
Kunst und Wissenschaft.
Wünsche, August, Die Pflanzenfabel in der
Weltliteratur. Lelpzig u. Wien. Akademischer Verlag für Kunst und Wissenschaft.
Zanthier. Fritz von. Tressen. Humorstischer

Zanthier, Fritz von, Tressen. Humoristischer Roman. Dresden u. Leipzig, Heinrich Minden.

Derantwortlicher Redafteur: Dr. Sylvius Brud in Breslau. Schlefische Buchbruderei, Kunfts und DerlagseUnftalt v. S. Schottlaender, Breslau, Unberechtigter Nachdrud aus bem Inhalt diefer Zeitschrift unterfagt, Überfegungsrecht porbehalten







Mita Brunning

Destations of the Distriction of a gar

# Mord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

Bearundet

pon

## Paul Lindau.

CXV. Band. — Dezember 1905. — Heft 345.

(Mit einem Portrait in Radierung: Mite ... emnig.)



Breglau Schlesische Unchdruckerei, Kung. und Derlags. Unfalt v. S. Schottlaender.



Minte Phrancis

# Mord und Süd.

Eine deutsche Monatsschrift.

Begründet

pon

### Paul Lindau.

CXV. Band. — Dezember 1905. — Heft 345.

(Mit einem Portratt in Radierung: Mite Kremnit.)



Breglau Shlefische Buchdruderei, Kunft. und Verlags-Unstalt v. S. Schottlaender.

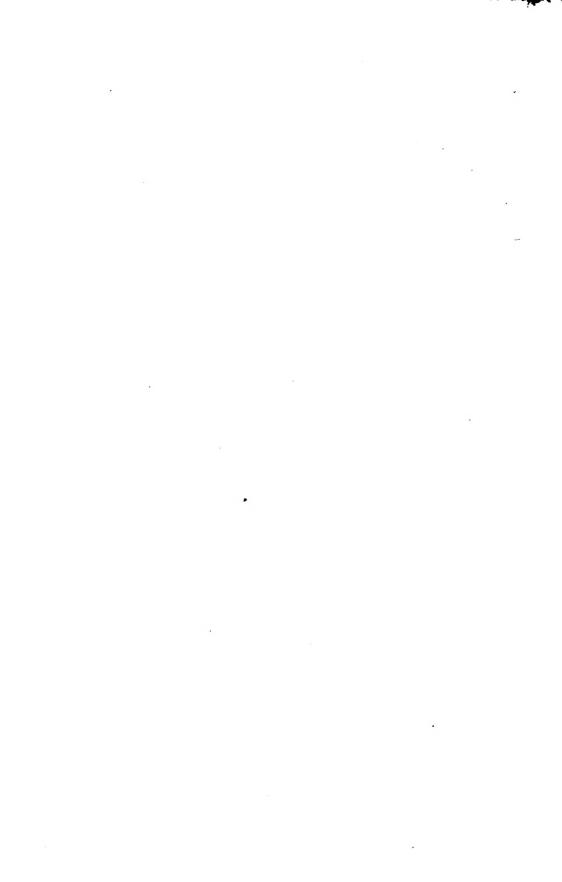



### 3da Sofie.

Roman

pon

### Johanne Madsen.\*)

(Edluk.)

ba Sosie war soeben in ihrem schönsten Staat, von Seibe raschelnd, nach Barfum buftend, aus ihrem Zimmer gekommen, bereit, sich in bas Ronzert zu begeben, sobalb Carsten tam. um fie zu holen.

Jest stand sie da und sah Inger an, die am Tisch in der Wohnstube faß und, ben Ropf in die Bande gestütt, traurig vor fich hinftarrte. Ihr Gesicht war bleich. Die Augen dick und rot.

"Was hast du benn nur einmal? Bist bu mit Tante Oftavie aneinander geraten? Ach was, du machst dir doch wohl nichts daraus, was bie fagt, wenn sie schlechter Laune ift?"

"Ich werbe nie gefund," fagte Inger bumpf und hoffnungslos.

"Natürlich wirst bu gesund! Wie kannst bu nur auf einen solchen Einfall kommen?" fragte 3da Sofie heftig und füßte Inger.

"Mutter hat es gesagt."

"Du vergift, daß die arme Mutter geisteskrank ist. Auch liebt sie uns Kinder ja nicht, namentlich uns beibe nicht. Du follst sehen, ich bekomme an einem der nächsten Tage auch meine Portion Schelte. folltest nicht mehr gesund werben! Wie kannst bu nur so etwas glauben!"

"Ich finde, Mutters Worte sind sicher wie das Schickfal."

"Wenn bu nicht so traurig barüber wärst, würdest bu bas nicht sagen. Welch Glud, daß ich bich hier fand. Ich wollte mich im Spiegel besehen. und da sakest du hier und finast Grillen! 3ch bin in der letten Zeit so

<sup>\*)</sup> Autorisierte Übersetzung aus bem Dänischen von Mathilbe Mann.

froh und glucklich gewesen, daß ich ganz vergessen habe, mich um dich zu kummern."

Iba Sofie zog die Schwester auf die Chaiselongue und lief eifrig umber, um Decken und Tücher zusammenzuholen.

"Ach, laß das nur, es tut wirklich nicht nötig, du könntest dich noch zerknittern, jest, wo du so sein bist," flüsterte Inger ganz verschämt, weil plößlich ein solches Ausbeben von ihr gemacht wurde.

"Carsten kann vor einer guten halben Stunde nicht hier sein. Haft du Lust, dir wahrsagen zu lassen, dann will ich die Karten aus Baters Stude holen."

"Danke, If!"

"Jest lege ich dir eine Sonne und einen Stern," sagte Ida Sosia, vor dem improvisierten Bett knieend. "Du mußt dich aber darein finden, die Wahrheit zu hören. Du mußt mir versprechen, alles zu glauben, was ich sage."

Sie ordnete ben Haufen und fing bann an, schnell barauf los zu lügen, ohne die geringsten Gewissensbisse zu empfinden.

"Es sieht sehr hell für dich aus, mein Kind. Siehst du, es fallen nur rote Karten, lauter Herzen! Die Herzen bedeuten Liebe, das weißt du doch. Da ist einer, den du liebst! Ich glaube, er ist mit dir verwandt. Er ist dein Better. Ja, Inger, dann kann es niemand anders sein als Carsten. Du bekommst ihn, aber nicht gleich. Augenblicklich denkt er an eine andere. Aber darüber mußt du dich nicht grämen. Da ist etwas mit einem großen, seinen, brünetten Mann in den Karos, das ist mir nicht ganz klar. Da liegt Carsten für dich mit Pfarrer und dem Segen der Kirche. Da hast du Gesundheit im As, viel Freude in den Tresss, eine Reise in Pik. Der Glücksbube ist in allen Figuren Flügelmann, weiß Gott, du hast allen Grund, zufrieden zu sein!"

Ingers müde Augen fielen nach und nach unmerklich zu. Endlich war sie eingeschlafen.

Ida Sosie stand auf und schlich leise durch das Zimmer. Bei der Tür blieb sie stehen, um zu sehen, ob das Rascheln des Kleides Inger auch gestört hatte. Inger aber schlief ruhig, die Hände über der Brust aefaltet.

Iba Sosie ging in das Plättzimmer, um ein wenig mit Mamsell Lemtoft zu plaudern, die eine große Rednergabe besaß und infolge jahreslanger Übung eine vorzügliche Kenntnis der Steifwäsche und des Elends der Familie Blaase erlangt hatte.

"Na, Fräulein If, hier geht ja wohl alles seinen eigenen, schiefen Gang," begann die Lemtoft und fuhr mit dem glühenden Gisen über die Faltensäumchen der nassen Wäsche.

"Ja, bas fagen Sie nur! Inger liegt auf ber Chaifelongue im Wohn-

zimmer und ist elend, Mutter ist ben letten Monat nicht aus bem Bett gekommen. Tante Oktavie ist verstimmt."

Unter ben tüchtigen Händen ber Lemtoft entstieg ber heiße Dampf der Wäsche.

"Alte Jungfern sind auch immer so msirrisch. Sie glauben, daß das zum Stande mit dazu gehört, — ich sage das, obgleich ich selbst eine alte Jungfer bin, wenigstens gewissermaßen, denn auf der anderen Seite hab' ich ja das "Wurm"!"

"Wie geht es bem Kleinen? Ist er munter, Mamfell Lemtoft?"

"Ja, ich danke, ihm fehlt gottlob nichts. Ich hab' ihn übrigens in das Kinderheim geschickt. Auf Arbeit muß ich ja, ich muß ja allein für uns sorgen. Man hätt' sich zweimal besinnen sollen, jetzt sitzt man mit der Bescherung da!"

Die Lemtoft riß mit einem Ritsch, Ratsch bas Stück Wäsche vom Plättbrett. "So was kommt auch bei feinen Leuten vor," fuhr sie fort und schlürste den Kassee von der Untertasse. "Aber die seinen Damen, die haben es gut. Sin dißchen Empire, eine Reise ins Ausland, und damit ist die Sache in Ordnung. Herr du meines Lebens, Fräulein If, Liebe ist nun doch mal das Schönste in dieser Welt. Mir ist die Sache mit Larsen auch nicht leid, — ich hab' bloß Mitseid mit dem kleinen Wurm.
— Sie glauben gar nicht, wie er gewachsen ist. Wenn bloß die Beine in Ordnung kommen wollten, wär' er ein Prachtserl."

"Ich finde wirklich gar nicht, daß es so schlimm ist mit den Obeinen. Ich finde ihn ganz süß mit den Augen und dem Haar und der hohen Stirn. Er sieht so nachdenklich aus. Mamsell Lemtoft!"

"An Berftand fehlt es ihm auch nicht. Er ist gerade so gerissen wie sein Bater."

"Und dann ziehen Sie ihn so reizend an. Er ist ja so sein, wenn er des Abends herkommt und Sie abholt. Das letzte Mal war er in schwarzem Sammet mit goldenen Knöpfen und weißen Spitzen. Er wagte kaum, sich zu rühren."

Im selben Augenblick ertönten von der Treppe her geschäftige Schritte.

"Ach, Mamsell Lemtoft," rief Joa Sosie aus, "wo soll ich mich nur einmal verstecken? Wir bürfen Sie doch nicht bei der Arbeitstören!"

Die Lemtoft stellte die Kaffeetasse hin, griff nach einem Eisen und fing an zu plätten. Als Fräulein Oktavie in der Tür erschien, war die ganze Plättstube voll Dampf.

"Und wie geht es benn mit Frau Blaase?" fragte die Lemtoft, um Joa Sosie Gelegenheit zu geben, zu entschlüpfen, aber es nütte nicht.

"Dein Better sitt in beines Baters Stube und wartet auf bich. Wenn bu noch zu biesem Konzert willst, so geh! Mit all ben Spigen und

Volants hättest du besser getan, du wärest in deinem Zimmer geblieben, statt im ganzen Haus herumzutoben! — Sie erkundigten sich nach meiner Schwägerin, Mamsell Lemtoft? Sie ist in diesen Tagen so still. Wenn ich mich recht auf sie verstehe, so sinnt sie auf irgend etwas."

"Warum bist du nicht früher gekommen, Carsten?" sagte Iba Sosie, sobald sie den Better sah. "Wein Abendmantel hängt auf dem Flur und das Opernalas mußt du nehmen."

Sie kamen in die Droschke. Iba Sosie war aufgeregt. Sie kroch in einer Sche zusammen, lehnte sich hintenüber und schloß die Augen. Carsten blieb nichts übrig, als zu schweigen.

Als sie aber ihre Plate eingenommen hatten, überkam Joa Sosie plöglich eine überraschende Lebhaftigkeit. Sie hatte die Geheimrätin und Fräulein Hagenstedt unten in einer der ersten Reihen gesehen.

Der Saal schwamm in einem Meer von Licht. Man hörte ein unsunterbrochenes Summen, Lärmen und Knittern steiser Programme. Da waren Grasen und Statsräte. Der abelige Spizhart, der bürgerliche Rollsbart saßen nebeneinander. Da waren Lachen und Flirten und das, was die Blätter am nächsten Tage als Stimmung bezeichneten.

Sin vergötterter Sänger machte die Lust erzittern. Die Baroneß mit dem Trauermarsch ließ die Finger mit einer solchen Geschwindigkeit über die Tasten gleiten, daß einem ganz trocken im Halse wurde vor Angst, daß sie sich vergreisen könne. Der spanische Trauermarsch war lang und schwierig und zeichnete sich durch ein überraschend gemütliches Gespräge aus.

Gutsbesitzer Fabricius trat vor, groß, schlank, gleichgültig. Er nahm Plat auf einem Stuhl der Bühne gerade gegenüber und fing an zu spielen. Er sah in die Höhe, über das Publikum hinweg, mit leicht verschleiertem Blick. Die Töne der sein singenden Komposition wurden immer zitternder, einschmeichelnder. Schließlich wurden die Bogenbewegungen der Hand größer, und er beugte sich tief über die Violine, suhr mit geschlossenen Augen über die Saiten und erhob sich.

Einen Augenblick herrschte Totenstille im Saal. Dann brach ber Beifall los.

E3 schwoll zu einem Rufen an. Fabricius wurde gezwungen zu ersscheinen. Er trug eine gelangweilte Miene zur Schau.

Iba Sofie lächelte glückfelig, verständnisvoll.

Die beiden abeligen kleinen Mädchen, die für die gute Sache tanzen sollten, schwebten jett von rechts und von links herein. Sie begannen einen Tanz, in dem viel mit den Fühen gestampft wurde. In dem Programm stand er aus unerklärlichen Gründen als Schlittschuhtanz aufgeführt.

Er endete damit, daß eine der Komtessen, die in Rot war, hinter der anderen, die in Blau war, herlief und sie einfing, sie bilbeten zu=

sammen eine schwierige Gruppe und schwenkten ein Stück Tarlatan in der Luft berum.

"Run, Joa Sofie, amufierst bu bich?"

"Borzüglich!"

"Herr Fabricius hat seine Sache wirklich aut gemacht!"

"Still, Carsten, jest mußt bu nicht mit mir sprechen."

Fabricius sette sich auf einen Blat in einer ber ersten Reihen, in bemfelben Augenblick, als Mercebes auf ber Buhne ericbien.

Sie war offenbar ängstlich. Das Notenblatt, bas sie in ber Hand hielt, zitterte leife. Aber bann, auf einmal, richtete sie ben Blick auf iemand unten im Saal. Gin Lächeln erhellte ihr Gesicht, ber Ropf machte eine fast unmerkliche Beweauna.

Iba Sofie lehnte sich unwillfürlich vor.

Mercebes hatte Fabricius angesehen, ihn grüßte sie.

Auf einmal verstand Iba Sofia die Anfälle von Bitterkeit, die Mercedes auf Angensholm gehabt hatte. Sie liebte Kabricius.

Iba Sofie lehnte sich in ihren Sessel zurud; sie war blaß geworben. lächelte aber gleich wieder.

Jeber Ton in Kabricius' Spiel war ja für sie gewesen. —

"Wann soll eigentlich die Verlobung veröffentlicht werden?" flüsterte plöblich eine Stimme bicht neben ihr.

"Rosenvinge meint, im Laufe bes Frühlings. Er verkehrt ja in beiden Familien, daher ist er gut unterrichtet."

"Welch eine Menge Gelb Fabricius mit ihr bekommt!"

"Ja, ba hast bu recht."

"Iba Sofie, bist du frank?" fragte Carsten und beugte sich über die Coufine.

Das Gesicht war leichenblaß, die Augen hatten allen Glanz per-Loren.

"Du kannst die starke Site nicht vertragen. — Komm, lak uns aeben."

Er erhob sich und führte sie auf den Korridor hinaus. Die fühle Luft tat ihr gut. Carsten gab ihr den Abendmantel um, half ihr die Galoschen anziehen und lief, einen Wagen zu holen. Das Ganze mahrte nur ein paar Minuten.

Drinnen im Saal sang Mercebes.

Carsten fuhr mit ber schweigenben 3ba Sofie nach hause. Er begleitete sie Die Treppe hinauf, erst an der Entreetur verabschiedete er sich.

Ellen, die öffnete, war still und ernsthaft.

Iba Sofie ahnte Schlimmes.

"Was ist geschehen?" fragte sie, "ist Mutter etwas zugestoßen?"

"Nein. Inger ist krank. Ich weiß nicht recht, — sie ist so seltsam

schlaff. Willst du nicht zu ihr hineingehen, Jba Sofie? Ich bin so mübe."

Es war ganz still im Zimmer ber Schwestern. Die beiben Kleinen Neibeten sich geräuschlos aus. Als Iba Sosie hereinkam, nicken sie ihr nur zu. Die Gesichter waren so traurig, daß ihr das Herz weh tat.

Inger lag in bem Bett, bem Fenster zunächst. Die Hände ruhten schlaff auf der Bettbecke. Dunkel wölbten sich die Augen unter den Libern.

"Du bist ja nahe baran, ohnmächtig zu werben!" flüsterte Joa Sofie und beugte sich über sie. "Liebste Inger, du mußt dich zusammen= nehmen!"

Sie ließ ihre vielen filbernen Armbander raffeln und flirren.

In ber stillen Stube klang bas in ihren Ohren wie läutende Totensgloden.

"Inger, du sagst immer, daß du mich so lieb haft. Wenn du mich wirklich lieb haft, dann wirst du nicht ohnmächtig."

Inger öffnete die Augen. Die Pupillen waren groß und gespannt. Die Lider fielen ganz allmählich zu.

"Rinder, tanzt, springt, macht Lärm! Ach Gott, Kinder, so tanzt boch!"

Mit traurigen Augen und tobesernsten Gesichtern klatschten Karen und Ellinor mit den bloßen Füßen auf dem Fußboden herum.

"Beiter, weiter! Um Gottes willen, tangt!"

Die Kleinen hüpften und sprangen.

"Tanzt!"

Inger lag still ba, ohne sich zu rühren. Sie stöhnte röchelnb. In ben Mundwinkeln stand Schaum.

"Wie geht es ihr?" fragte Ellen in ber Tür.

"Inger muß gebabet werben. Rufe Tante Oktavie!"

"Tante und Bater siten bei Mutter," fagten bie Kleinen.

Ellen und das Mädchen schleppten Eimer und Wanne herein. Als Inger gebadet und gerieben wurde, kam sie endlich wieder zu sich.

"Du wußtest, daß du krank warst? Du hast uns reden hören?" fragte Joa Sosie ängstlich.

Nichts war so gefährlich, als wenn Inger den Anfall nicht hatte kommen fühlen. "Du hast uns gesehen? Du sahst die beiden Kleinen in ihren Nachthemben tanzen?"

"Ich habe sie nicht gesehen!" stüfterte sie mit schwerer Zunge und schulbbewußt.

Ihr Mund war voll Blut.

"Du wirst wieber besser!" rief Iba Sofie aus, ber die Worte ber Schwester vom Nachmittag einfielen.

Vorsichtig hob sie Ingers Kopf in die Höhe und trodnete ihre Lippen

ab. Die Kleinen kauerten im Bett und sahen mit einer ernsten Miene zu, die weit über ihr Alter hinausging.

"Jetzt bringen wir dich mit deinem ganzen Bett in mein Zimmer, das mit wir über Nacht zusammen sein können," selbst unbewußt erleichtert in dem Gedanken, nicht allein sein zu müssen. "Kommen Sie, Birthe, dann tragen wir die kleine Madam hinüber. Schwer ist sie nicht."

Inger erholte sich allmählich ein wenig. Sie wollte sogar eine Unter-

haltung anfangen, mabrent bie Schwester fich entkleibete.

"Du bist immer so gut und lieb gegen uns, If, so herzensgut. Du solltest nur wissen, wie entzückend du bist, wie du da in deiner seinen Frisierjacke stehst," sagte sie, als Ida Sosie vor der Spiegelkommode mit den weißen Armen durch das Haar fuhr, um es für die Nacht zu ordnen.

Herab fant erst ber eine flatternde Armel, bann ber andere. Herab

fank Iba Sofie vor Ingers Bett.

"Weinst bu?"

"Ich bin ganz verzweifelt!" entfuhr es Joa Sosie. Dann hob sie bas Gesicht von den Kissen und trocknete die Augen, damit der Anblick ihres Schmerzes keinen Sindruck auf Inger machen sollte.

"Was meinst du zu etwas Musik? Soll ich die Spieluhr aufziehen?" Sie suchte in allen sechs Kommodenschubladen danach und fand sie in der untersten, wo Bänder, Nadeln und Handschuhe in buntem Wirrwarr durcheinander lagen. Sie riß eine Bluse aus dem Schrank und beckte sie über die Spieluhr, damit die Musik die Mutter nebenan nicht stören sollte.

"Welch herrlicher Duft hier plöglich ist!" rief Inger aus, als Iba

Sofie die Spieluhr auf ihr Bett fette.

"Ja, benk nur, es haftet wirklich noch etwas von bem Honnstuckle ber Geheimrätin an meinen Kleibern."

"Die Bluse riecht auch nach Zigaretten," sagte Inger schnüffelnd.

"Ja, die stammen nicht von der Geheimrätin. Gute Racht!"

Iba Sofie löschte bas Licht aus und ging zu Bett.

Sie schliefen ein bei ben bünnen Tönen ber Schmerzenspolka, die klirrend der Spieluhr entstiegen. Von außen war sie mit dem Bilde eines weißen Pudels verziert, der einen versiegelten Brief im Munde hielt.

"Rnack!" sagte die Uhr.

Die Schmerzenspolka ging in einen flotten Jubelhopser über.

#### IX.

Iba Sosie erwachte mit einem furchtbaren Schrecken.

Das ganze Zimmer war voll Rauch, und sie hörte ein schwaches Knistern von Feuer, das sich durch trockenes Holzwerk frist.

Inger!" rief fie. "Um Gotteswillen, steh' auf!"

Sie sprang aus bem Bett und lief zu der Schwester hinüber.

Es war finfter wie in einem Grabe.

"Inger!"

"Ja!" lautete die schlaftrunkene Antwort.

"Es brennt hier ganz in ber Nähe. Es ist Feuer bei uns."

Inger richtete sich im Bett auf. Iba Sosie zog schnell bas Rouleaut in die Höhe und öffnete bas Fenster.

"Es brennt bei Mutter!" schrie sie entsett, als plötlich aus bem Zimmer nebenan ein halberstickter Schrei ertönte.

"Ach Gott! Hulfe!" schrie Inger. Sie wiegte sich im Bett hin und her und rang die Hände.

Iba Sosie riß die Tür auf. Die Stube war plötzlich ganz hell. Der Gang braußen erstrahlte in einem roten Schein.

Und die ganze Zeit hindurch hörte man dies sonderbare Knistern.

Unbewußt jammernd lief sie ben Korribor hinab. Der Rauch biß ihr in die Augen. Die Haut wurde trocken und brannte. Die Füße unter ihr waren kalt.

Sie kam in das Efzimmer. Der rote Schein wurde stärker, der Rauch erstickenber.

Sie stand vor der Schlafstubentür der Mutter und starrte entsetzt in das Rimmer.

Das Feuer stammte in den Sardinen, knisterte in dem Holzwerke der Fenster, leckte mit langen Zungen über die Tapete. Die Fensterscheiben sprangen. Mit klirrendem Laut sprangen die Glassplitter in den Hof hinunter. Der Wind brauste herein und schlug die Flammen und den Rauch Ida Sosie entgegen.

Die Mutter lag regungslos im Bett. Das Gesicht war aschgrau. Die Augen waren schwarz

"Die Stunde der Erlösung!" stüsterte sie. "Die Stunde, nach der ich mich gesehnt und gebangt habe. Die Bosaunen des Gerichts!"

Sie schrie plötlich wild auf, warf sich auf die Seite und begrub ihr Antlit in den Händen.

Ein bröhnender Knall ertönte. Die schwere Gardinenstange war durchgebrannt. Zerbrochen stürzte sie herab. "Mutter!" rief Ida Sosie und schlug die Arme um sie. "Hier

"Mutter!" rief Jda Sosie und schlug die Arme um sie. "Hier darfst du nicht bleiben. Steh auf!"

Die Kranke befreite sich mit einem Ruck. Iba Sosie stürzte zu bem Bater hinein. Sie begegnete ihm im Wohnzimmer.

"Mutter hat das Haus in Brand gesteckt! Jest verbrennt sie!"

"Rufe die Tante und die Mädchen. Bede beine Schwestern!" sagte er schness.

Im Küchengang begegnete Iba Sosie Ellen und ben beiben Kleinen. Sie waren von selber erwacht und trugen Wasser in Tassen herbei.

"Birthe und Agnes!" rief Joa Sofie klagend, während sie an die vers schlossene Mädchenstubentur polterte.

Es währte eine Ewigkeit, ehe man den leisesten Laut von da brinnen hörte.

"Birthe und Agnes!" wiederholte Iba Sofie unablässig.

Die Tür wurde plöglich aufgerissen. Die Mädchen kamen zum Borschein.

"Es brennt bei Mutter!"

Agnes sank weinend auf einen Stuhl. Birthe lief mit Ida Sosie in die Schlassiube. Fräulein Oktavie kam im selben Augenblick herzu. Die Kranke war von plöglicher Angst wie gelähmt. Sie hoben sie aus dem Bett und trugen sie auf das Sosa im Wohnzimmer.

Das Feuer flammte immer heller auf. Es umspannte bas ganze Schlafzimmer.

In einem Nu war Joa Sosie in das Entree hinaus. Dort stand sie und rang die Hände. Da erblickte sie den Abendmantel, der an einem der Haken hing. Sie warf ihn um sich und rannte die Treppe hinab. Im ersien Stockwerk wurde sie von einer weißen Gestalt angehalten.

"Ich bin die Kammerjunkerin Juel aus dem Erdgeschoß," jammerte die Gestalt. "Was ist hier denn eigentlich los?"

"Bei uns ift Feuer!"

Die Rammerjunkerin stieß einen Schrei aus. Iba Sosie riß sich los und lief weiter in den Hof hinab. Der Lagerknecht Jensen schlief in dem Zimmer neben der Haustür. Sie wickelte einen Mantelzipfel um die Hand und schlug die Fensterscheibe bei ihm ein.

"Zum Teufel auch!" brummte er.

Zwei Minuten später klapperte Jensen, die bloßen Füße in Holzpantoffeln, nach der Feuermeldestelle.

Es kamen Feuerwehrleute mit Handspritzen. Die Kammerjunkerin hatte in allen Stagen des Hauses geschellt. Die Leute drangen bei Blaases ein und halfen löschen.

Doktor Muus von der Mansarde saß bei Frau Blaase. Sie war sehr schwach. Ihr Buls schlug matt.

"Sie bleiben wohl bei Ihrer Mutter, während ich hinaufgehe und Ather hole," fagte er zu Jba Sofie, die am Wohnstubenfenster stand.

Sie nicte und setzte sich auf seinen Plat neben bem Sofa.

"Ich habe nach dem Stadtfrankenhaus geschickt. Der Wagen muß gleich hier sein!" fügte der Doktor stüfternd hinzu.

Dann ging er.

Iba Sofie saß mit geschlossenen Augen, zurückgelehnt auf dem Stuhl. Plötlich fühlte sie einen Atemhauch auf ihrer Wange.

Die Mutter hatte sich halbaufgerichtet. Sie lehnte sich vornüber und näherte flüsternd ihr Gesicht ber Tochter.

"Ich habe längst gewußt, daß du dich Herrn Fabricius hingegeben hast. Jest im Sommer heiratet er Fräulein Mercedes, deine Busenfreundin!"

"Mutter!" rief Iba Sosie slehend und streckte abwehrend die Arme vor sich aus.

"Frau Nielsen hat sie tagaus, tagein auf Rygensholm zusammen gesehen, im Sommer, als sie den Hossägermeister psiegte. Der hat selbst darüber gesprochen. Alle Leute wissen es. Du kannst es morgen nicht als geisteskrankes Gerede abschütteln. Erkundige dich nur, dann wirst du es hören!"

Als Doktor Muus zurückfan, fand er Joa Sosie zusammengesunken an der Erde vor der Mutter, die in höchster Erregung von der babylonisischen Hure und von aller Widerlickeit der Welt sprach.

"Sie sollten sich ein wenig ausruhen, Fräulein Blaase," sagte er freundlich. "Sie sind nicht ganz wohl. Versuchen Sie, ein paar Stunden zu schlafen."

"Ja," antwortete Iba Sosie mit einem sinnlosen Lächeln. Sie stand ba und betrachtete die vielen kleinen Falten, die die Augen des Doktors umgaben.

Die Mutter auf bem Sofa fuhr fort zu reben.

Iba Sosie ging in ihr Zimmer. Sie blieb dicht neben der Tür stehen und starrte vor sich hin, die Arme hingen ihr schlaff am Körper herab.

"Fabricius!" flüsterte sie. "Wie ich dich liebe!"

Sie warf sich auf bas Bett. Aber bas Bewußtsein bes Urteils, bas iber ihre Liebe gesprochen war, wich nicht von ihr.

Sie erhob sich, wiegte sich hin und her und rang die Hände in tränenloser Verzweiflung.

"Fabricius, bu mein Gin und Alles!"

Sie hörte plöglich einen schlürfenden Laut. Er kam und ging in bem bunklen Zimmer. Es war Inger, die weinte.

"Weshalb weinst du, Inger?"

Iba Sosie ließ die Hand über das Kopftissen der Schwester gleiten, bis sie den Nacken und das aufgelöste Haar fand. Dann legte sie die Wange gegen die tränenseuchte der Schwester, und ohne Worte löste sich ihr Schmerz in Tränen auf, die sich mit denen Ingers vermischten. Es lag gleichsam ein Trost hierin.

Lange lagen sie so.

Dann versiegten Ingers Tränen allmählich, und ber Schlaf kam zu ihr.

Iba Sosie kehrte in ihr eigenes Bett zurück, und nach einer Beile verfiel sie in einen schmerzbewußten Halbschlummer.

Die Nacht wich einem regnerischen Morgen.

"Es ist schon spät. Eure Mutter ist weggeschafft. Das Haus sieht aus wie ein Schlachtfelb. Da ist Arbeit genug für uns alle."

Es war die Tante, die in das Zimmer gestürzt kam.

"Du solltest boch wenigstens sehen, daß du in die Kleiber kommst, Ida Sosie!"

"Warum antwortet ihr benn nicht?"

"Ach, schweig still," sagte Iba Sosie und richtete sich auf bem Ellenbogen auf. "Geh — ich bitte bich inständig, geh."

"Du mußt ja von Sinnen sein," sagte die Tante, als Joa Sosie schwer in die Kissen zurückank.

"Geh, liebe Tante, so geh doch --"

Fräulein Oftavie wurde plötlich gang fanft.

"Du sollst sehen, beine Mutter wird sich schon erholen," stüfterte sie und schloß leise bie Tür hinter sich.

Iba Sofie lag still ba, bas Antlit ber Wand zugekehrt.

Da füßte sie jemand auf die Wange.

Sie sah auf. Ellen stand mit der halbangekleibeten Inger vor ihrem Bett.

"Was fehlt bir, If?"

Ellen legte den Kopf auf das Kissen neben Jda-Sosiens und glättete ihr Haar, das feucht von Tränen war.

"Willst du mir und Inger nicht erzählen, warum du so traurig bist?"
"Es nüht nichts. Ihr würdet es nicht verstehen," lautete die matte, klanglose Antwort. Aber sie schmiegte sich trothem sest ann schnell und leise zu sprechen.

"Wenn du einen Menschen liebtest und glaubtest, daß er dich wieder liebte — wenn diese deine Liebe das wäre, wofür du lebtest — aber dann, eines Tages käme jemand und erzählte dir, dein Glück sei auf einer Lüge erbaut." — Es klang wie ein unterdrückter Schrei. "Du wüßtest ohne zu wissen. Es läge in der Luft. —"

"Du sollst sehen, es wird noch alles gut, If. Willst du nicht ein wenig aufstehen? Ich will dir helsen."

"Ja, ich muß aufstehen. Ich habe viel zu tun, — ich muß einen Brief schreiben."

"Da find beine Kleidungsstücke. Hier sind beine Strumpfe."

"Danke, Ellen, geht aber lieber hinaus, bu und Inger, bann seib ihr lieb!"

Iba Sosie schloß die Tür hinter den Schwestern ab, sie setzte sich an ben Gartentisch und schrieb an Fabricius, Seite für Seite, einen verzweiselten Brief, eine Bitte, ihr Zweiseln an ihm ihr zu vergeben.

Sie fing an zu frieren, wie sie ba saß, sie war noch im Racht= hemb.

Als sie den Brief in den Umschlag steden wollte, war dieser zu klein. Sie mußte ihn aber doch gebrauchen, einen anderen hatte sie nicht; sie weinte darüber.

Dann zog sie sich an und eilte aus bem Zimmer. Ihre Knie waren

so sonderbar schwach. Die Wangen und die Augen brannten. Es hämmerte in beiben Schläfen; sie kannte das Gefühl von damals, als sie als Kind zuerst nach den Masern aufgestanden war.

Gine Abteilung Feuerwehrleute schwankten im Sause berum.

Sie tranken Bier am Feuerherd und nannten bie Madchen Schnudelchen.

Im Ebzimmer ichimpfte ein unliebenswürdiger Bernicherungsagent.

Iba Sosie saß ben ganzen Tag in ihrem Zimmer; sie sagte, sie sei krank, und erhielt Besuch von dem Bater, der Tante und den Schwestern. Die ganze Zeit klang ihr Fabricius' Stimme in den Ohren, sie fühlte den Blick aus seinem bleichen Gesicht so sonderbar scharf und deutlich.

Am nächsten Abend kam die Antwort. Iba Sofie nahm ben Brief selbst in Enipfang.

"Du kleine Närrin," stand ba. "Ich gehe hier herum und spiele meine Violine in tausend Stücke vor Sehnsucht nach dir. Wir haben das Haus voll von Offizieren. Montag ist Erntefest und ein fürchterlicher Trubel, dann erwarte ich dich hier draußen."

Das war bas Ganze.

Aber es half.

## X.

Die Einquartierung fühlte sich wohl auf Meilgaarb. Die Offiziere, sowohl der General als die ihm Attachierten, hatten die alte Geheinnrätin und ihren Stab im Sturm erobert; sie waren aimable und zuvorkommend, wenn sie am frühen Morgen ins Manöver auszogen, und wenn sie wieder heimkehrten, dis sie sich spät am Abend unter Beistand des Dieners Hansen auf ihr Zimmer begaben.

Fabricius hatte seine Zimmer bem General abtreten mussen. Er sagte: "Alles fürs Laterland!" und ging jeden Abend in einem der Fremdenzimmer zu Bett.

Die Mädchen spielten bis spät in die Nacht hinein Haschen mit den gemeinen Soldaten, ohne daß die natürliche Hüterin ihrer Tugend, Mamsell Nörregaard, Einwendungen bagegen erhob; sie hatte an anderes zu benken. Wenn die Offiziere sich zurückgezogen hatten, spielte sie oben im Turmzimmer Billard mit den Korporalen. Sie half in der Schreiberstube die Bleististe schärfen und die Tintenkleckse aus den Rapports wegradieren. Ihre Nähe verriet sich in der Regel durch ein sonderbares Sausen gesteister Unterröcke. Die Nörregaard war jung und schön und von äußerst lebensfroher Gemütsart, sie liebte blanke Knöpfe und tanzte gern.

Die Geheimrätin sagte, es sei eine sehr amusante Zeit gewesen. Ms ber lette Abend kam, erklärte sie beswegen, sie könne sich bas Erntefest nicht vorstellen, ohne daß die Offiziere dazu wiederkämen.

"Ich weiß, ber Herr General bringt es nicht übers Herz, ber Jugend bies Vergnügen zu stören."

"Frau Geheimrätin überwältigen uns. Wir wechseln bas Quartier, und die Wege sind schlecht."

"Sagen Sie nicht nein — seien Sie nicht hartherzig," bat Fräulein Hagenstebt.

Der General betrachtete die Glaser, die vor seinem Couvert in Reih und Glied standen. Er lächelte und gab zu, daß er nicht hartherzig sei.

"Wir nehmen Frau Geheimrätins freundliche Sinladung an. Im übrigen aber muffen die Herren Offiziere selbst für die Beförderung sorgen."

Die Herren Offiziere erhoben sich, schlugen die Haden zusammen und verneigten sich.

"Das tann man, weiß Gott, humanität nennen."

"Allerdings, Fräulein Hagenstebt," räumte die Gnädige ein. "Und bann müssen wir uns die kleine Jda Sosie kommen lassen, sie hat ein wenig Ausheiterung nötig nach dem Schrecken. Wercedes läßt sich in Letter Zeit gar nicht blicken. Ist etwas zwischen euch nicht in Ordnung, mein Junge? Nun, ich will mich nicht in diese Angelegenheit hineinsmischen — so etwas muß die Jugend unter sich abmachen."

Das eigenfliche Erntefest wurde auf einem Speicherboben abgehalten. Dort war alles mit Tannenzweigen, Flaggen und weißroten Kokarben geschmuckt.

Die Luft war schwer und heiß. Die Lichter brannten matt. Häusser mit ihren Frauen, Knechte und Mägde schwenkten sich links herum mit mürrischen, ernsten Gesichtern. Eine Flöte, eine Bioline und eine Handsbarmonika kreischten eine falsche Gassenhauermelobie nach ber anderen. Das Orchester bestand aus dem Schneiber, dem Rademacher und dem Bäcker bes Kirchspiels.

"Die Herrschaft soll hochleben!" wurde gerufen, ohne daß man den bröhnenden Tanz unterbrach, als die Geheimrätin, die Offiziere und die übrigen Säsle einer nach dem anderen die steile Speichertreppe erklommen.

Es ging ba oben auf bem Boben her, als seien alle Mädchen mit allen Knechten verlobt und umgekehrt.

Die amerikanische Hühner-Josephine, die einmal von einem Auswandererschiff weggelaufen war, zankte sich mit der von einem Jahngeschwür geplagten Meierin. Sie wollten beide mit dem Häusler Lars tanzen, der eine erstaunliche Geschicklichkeit besaß, unter dröhnendem Klappen mit den Abfähen von einem Ende des Bodens nach dem anderen zu sausen. Die Hühner-Josephine, die in pflaumenfarbenem eigengemachten Kleide erschienen war, trug den Sieg davon; sie versehte der Meierin eine gewaltige Ohrfeige und schwenkte bann den Häusler Lars herum, bis ihm die Augen starr aus dem Ropse standen und jede Aber in dem blutroten, aufges dunsenen Gesicht zu springen drohte.

Die Hausmäden mit geschwollenen Händen und mit Griffeln gebranntem Stirnhaar standen eng verschlungen in einer Ede und freischten über die Wite bes Kutschers, der den Hof machte und rauchte und in weitem Bogen ausspie.

Der Diener Hansen und die Kammerjungser Gilertsen hatten sich gefunden, Hansen war, wie er sich ausdrückte, nicht betrunken, aber selig. Flott sah er aus mit dem pomadisierten Haar, der gestreiften Weste und ben walzenden Dienerbeinen.

"Berr Jemine!" fchrie bie Gilertfen.

Als Hansen sie an ihren Platz führte, gab er ihr einen schallens ben Ruß.

"Der schmedte nach mehr, wenn ich Sie bemühen barf, Fräulein," sagte Hansen und gab ihr noch einen.

Die Eilertsen, beren schwache Seite es war, von dem Parfüm der Geheimrätin zu stehlen, schlug ausgelassen mit ihrem rotbunten Taschentuch nach ihm und forderte ihn zum Freitanz auf.

"Ja, Hansen, ber hat es immer verstanden, sich zu machen," sagte ber Stallfnecht bes Pächters und steckte bebächtig die Pfeise in den anderen Mundwinkel.

Ein bider kleiner Junge mit blanken Schaftstiefeln brehte sich auf eigene Hand vor ber Musik herum.

Auf ben Banten fagen die Baare nebeneinander, Sand in Sand.

In der Rähe des Fensters hielt der General einen Bortrag über die Schlacht bei Ibsted. Die Geheimrätin und ihre Damen hörten ans bächtig zu.

"So hatte ich es nun nicht gemacht," sagte ber General. Der General war ein großer Mann.

Die Jungen waren unten an der Tür zusammengerückt. Da war ein Reden und ein Lachen. Der Reservearzt mußte herhalten. Am Borsmittag war er vom Feinde überrumpelt worden, gerade als er in der Marsetenderei saß und Kasse trank. Er war in gestreckter Karriere um den Kronprinzen herum gesahren und hatte Suppe über die Beine des Generals verschüttet.

Abjutant Sommer hatte sich in Iba Sosie verliebt.

Er nahm Fabricius in eine Sde und schüttete ihm sein Herz aus. "Lieber Herr Fabricius, diese Augen und dies Haar! Und die Hande und die Füße — wie bei einer Puppe!"

Der Abjutant schnalzte.

Fabricius hatte ihn ins Gesicht schlagen konnen. Er ging zu 30a

Sosie hinüber und war ihr behilflich, den Kragen bes Abendmantels über die Ohren aufzuschlagen; sie empfand das als die zarteste Liebkosung.

"Rleiner, füßer Schat!" flusterte Fabricius.

Bei dem General flohen die Schleswig-Holsteiner.

Der Punsch wurde in dampsenden, kranzumwundenen Simern heraufsgebracht. Mamsell Nörregaard schenkte ein. Die Mädchen gingen mit Apfelkuchen herum, die schwer und hart waren und kalt wie Sis.

Jett begann eine unendliche Reihenfolge von Toasten auf die Seheimzrätin, den Gutsherrn, den Pächter. Die ganze Leiter dis zur Mamsell herunter. Während dieser langweiligen Prozedur amüsierte die Jugend sich auf dem obersten Teil des Bodens. Die Offiziere sochten miteinander und spießten Apfelkuchen auf die Spize ihrer Säbel.

Dann einigte man sich bahin, daß es zweckmäßig sei, sich in den Salon zurückzuziehen, und schlich auf Zehenspitzen die Speichertreppe hinab. Am Ausgang zum Hofe wurde einen Augenblick Halt gemacht.

Oben auf bem Boben hatte ber alte beutsche Nachtwächter Dibrich seinen langen Abendgesang begonnen, seine Stimme brang bunn zu ihnen berab:

Hört ihr Herrn und laßt euch Sagen, Die Glode, die hat zehn Geschlagen. Zehn Gebote hat der Mensch. Mensch, bedenk die Ewigkeit — —

Die Ersten von ber Gesellschaft verschwanden auf bem Ho ..

"Welch ein Schmut!" riefen fie zurud.

In dem Gang war ein eifriges Schlagen mit nassen Regenschirmen. Die Damen seufzten und hoben die Kleider in die Höhe.

"Nur frisch brauf los," meinten sie und patschten mit den hohen Absaben in den tiefen Schlamm.

Die Offiziere zündeten ihre Zigarren an und gingen tapfer Arm in Arm in die Dunkelheit hinein.

"Nur vorsichtig!"

"Das Baterland foll leben!"

"Jest find wir bald im Safen!"

Ida Sosie und Fabricius waren die Letten in der Reihe, sie blieben auf dem Gang zurud. Er legte den Arm um sie und zog sie an sich.

"Wie konntest bu nur so schlecht von mir benken?" flusterte er.

Die Lichter auf der Treppe wehten und flackerten im Zugwind vom Hofe her. Es roch stark nach brennenden Tannenzapfen.

Iba Sofie sette sich auf eine der Stufen, sie war sehr blaß. Ihre Augen ließen nicht von ihm.

"Es ist eine ganz schreckliche Zeit für mich gewesen. Ich war nahe baran, den Glauben an dich und an alles zu verlieren. Wäre dein Brief Nord und Sib. CXV. 345.

nicht gekommen, so weiß ich nicht, was ich getan hatte. — Ich hatte kein Recht, an dir zu zweifeln, ich weiß es. — Sei mir nicht bose."

Er fühlte ihre Sand in ber feinen gittern.

"Du, die du meinem Herzen so nahe stehst!" wiederholte er einmal über das andere und strich beruhigend über ihren gesenkten Kopf.

Iba Sofie weinte. Fabricius fuhr fort ihren Kopf zu streicheln.

"Mercebes und ich haben uns ja seit vielen Jahren gekannt. Wir sind nie ineinander verliebt gewesen. Gestern ist sie mit ihrem Bater nach Rom gereist. Sie war sehr ungnädig an jenem Abend nach dem Konzert, als wir mit den übrigen Mitwirkenden im Hotel d'Angleterre souvierten. Sie sprach keine zwei Worte mit mir, sondern saß da und lächelte kühl und vornehm. Durch irgend etwas muß ich sie wohl beleidigt haben, denn sie hat uns nicht Abieu gesagt. Heute morgen hörte ich, daß sie absgereist sei."

"Nun," sagte er mit einem Lachen in der Stimme, indem er sich tief über Ha Sosie beugte. "Bist du jetzt beruhigt?"

Sie erhob sich und schlang die Arme um seinen Hals und schmiegte ben Kopf an seine Schulter. Er fuhr fort zu reden. Sie fand, daß seine Stimme so sonderbar fern kam und ging. Er gab ihr einen Kuß. Dann spannte er ihr den Regenschirm auf.

"Kommen Sie denn noch nicht?" rief man ihnen von Hofe her, ganz nabe vom Wohnhaus, zu.

"hier find wir!"

"Den Teufel auch!" rief einer ber Offiziere.

"Berdammt und verflucht!" Zwei von ihnen hatten sich eng versichlungen in den Morast niedergesetzt.

"Ich fahre übermorgen zur Stadt," flüsterte Fabricius, während er und Joa Sosie Arm in Arm über den großen, dunklen Hofplatz gingen. "Um zwölf Uhr erwarte ich dich in der Amaliegade. Daß du aber präzise da dist! Sonst gehe ich in quälender Unruhe umher, hebe die Borhänge in die Höhe, öffine die Fenster, sehe die Straße hinad. Ich kenne dies Warten in den leeren Studen, wo die Möbel unter den geblümten Überzügen schlafen und die Kronleuchter in rosa Flor gehüllt sind. Ich spiele, höre auf, beginne von neuem, gehe zum zehntenmal an die Entreetür. — — Und dann endlich höre ich deine Schritte ganz unten auf der Treppe. Ich sehe dich Zoll sin Zoll hinaussteigen, den Hut, die Boa, die stramme Jack. — — Und dann habe ich dich endlich."

Sie kamen zu ben anbern hinüber.

Die Offiziere waren unter lautem Gelächter ben beiden Berungluckten behilflich.

"Der Zweck ist jebenfalls erreicht," sagte bie Geheimrätin beim Souper. "Es scheint, daß die Jugend sich gut amusiert hat. Jett hat

die kleine Ida Sosie rote Wangen, wie es sich für so ein niedliches kleines Röschen geziemt."

Und dann kam der Befehl des Generals, dem mußte pariert werden. Man follte ins Quartier. Die Geheinnätin ließ ihre Silberhochzeitz Karosse für den General und seinen Abjutanten vorsahren. Für die andern Offiziere war da ein vierspänniger Train-Wagen.

Als der General von bannen fuhr, stand Fräulein Hagenstebt ganz unten auf der Treppe und winkte.

"Jest ist er fort, der herrliche Mann!" sagte sie mit einem Seufzer und trocknete eine Träne aus ihrem Auge. Dann holte sie den "Schah" und nahm ihn mit in die Küche hinunter, wo er Schokoladeneis lecken follte.

Auf der Diele aber herrschte plöglich reges Leben. Während die Offiziere dem General "Glückliche Reise!" nachriefen, hatten sich die jungen Mädchen dahin geeinigt, daß sie auf dem Trainwagen fahren wollten. Es mußte zu amusant sein, so eine Dame zwischen zwei Gerren auf jedem Sig. Die Wagen der Damen erhielten Besehl, in dem Dorf zu halten, wo die Offiziere im Quartier lagen.

"Aber unsere kleine Jda Sosie bleibt hier," sagte die Geheimrätin. "Ich übernehme die Verantwortung für Fräulein Blaase morgen früh. Großmama kann ganz ruhig sein!" Fabricius küßte der Geheimstätin die Hände, erst die eine, dann die andere.

Die Gnädige versetzte ihm einen leichten Schlag auf die Wange und wandte sich dann lächelnd nach Joa Sosie um.

"Er ist so gut, wie ber Tag lang ist!" stüfterte sie.

Die Gesellschaft saß auf bem Wagen. Die Zigarren leuchteten wie rote Funken in ber tiefen Dunkelheit bes Herbstabends. Und jedesmal abnte man etwas Helles, Daunen, Febern und Volants.

"Hurra!" wurde vom Boden des Speichers herabgerufen, als der schwere Trainwagen in die Dunkelheit hineinsuhr.

"Diese gludliche Jugenb!" sagte bie Geheimrätin, indem sie bie Dielentür foloß.

"Ja, weiß Gott!" meinte Fräulein Hagenstedt, die halb schlafend auf der Diele faß, Süßling unter sich im "Lusthaus".

Die glückliche Jugend hatte die Regenschirme aufgespannt. Sie saßen geschützt da, obwohl es nicht regnete.

#### XI.

Das Ofterfest war biesmal nicht mit Nebel und Regen gekommen, wie es bas in ben letten Jahren für gut befunden hatte. Es lag Reif auf allen Straßen und Reif auf allen Bäumen. Der Schnee fiel und fiel, sternen-flodig und schimmernd weiß. Im Walde bildete er große Schanzen, in

benen ber Hase auf seiner hüpfenden Flucht tiefe Spuren, winzigkleine, kohlschwarze Löcher hinterließ.

Und Onkel und Tante Konsul und Vetter Carsten hatten die Schwestern Blaase eingeladen, das Ostersest bei ihnen zu verdringen. Die Schwestern kamen. Die großen Zimmer mit ihrem geschweisten Mahagoni und alten Reichtum hallten wider von ihrem Lachen und Schwahen und Lärmen. Sie waren, wie die alte Franziska sagte, überall, draußen und drinnen. Sie hielten sie in Ehren als die einzige, die es verstanden hatte, sich bei der unbeugsamen Tante Konsulin Respekt zu verschaffen. Franziska war außerdem nicht abgeneigt, muntere Lieder zu singen oder die Jugend mit Krummkuchen zu traktieren, den sie einer diebauchigen Terrine entnahm, auf deren Boden eine gemütliche Königsfamilie segelte.

Inger und die Kleinen gingen aus einer provinziellen Feriengesellschaft in die andere und schwelgten in beunruhigenden Wengen Kranzkuchen und Bunsch.

Iba Sosie und Ellen machten Furore auf den Bällen und versanstalteten kleine, amusante Morgenpromenaden nach dem Brüdenkopf hinaus mit Carsten und dessen Freunden. Zum Frühstück kehrten sie dann in der Regel über den sogenannten Hahnenhügel zurück, von wo aus sie eine weite Aussicht hatten.

Unten hoben sich die schneebebeckten Wälber schinmernd weiß von dem grauen Horizont ab. Da stand Torf in bepuberten Hausen die Kreuz und die Quer über den wild zerrissen Moorboden. Ein vereinzeltes Haus, eine einsam aufragende Mühle waren die einzigen schwarzen Punkte auf dem weiten, gefrorenen Schneefelde.

Auf ber anberen Seite lag die Stadt in Bogelperspektive. Rotzgebeckte Häuser in Scharen um Kirche und Rathaus. Nach allen Seiten hin das Meer als dunkler, schaunwerzierter Hintergrund.

Von Carstens Freunden ist besonders zu erwähnen ein gewisser Premierleutnant Hoppe, Sohn des dänischen Großkaufmanns in Hamburg, denn dieser junge Herr, der in dem Städtchen in Garnison lag, verliebte sich sofort sterblich in Fräulein Ellen.

Wenn man von bem Hain in die schmale Waldallee bog, die nach der Stadt führte, lag immer ein naseweiser Wind auf der Lauer. Dieser Wind suhr sausend auf Jda Sosie ein, die mit dem Vetter gegangen kam. Er zerrte an dem Hut, dem Kleid und der Jacke und wehte ihr das Haar in das Gesicht. Carsten mußte ihr behilslich sein, es wieder in Ordnung zu bringen.

Dabei entbeckten sie, daß sie weit vor der übrigen Gesellschaft voraussgeeilt waren, die aus Ellen, Premierleutnant Hoppe und dem Konsul bestand. Dieser letztere war ein kleiner dekorierter Freimaurer, der viel Sauce mit dem Löffel aß, alle Frauen im Städtchen bei ihrem Bornamen

nannte, im Sommer Waldpartien und im Winter Schlittenfeste für sie arrangierte.

"Wie schön es hier ist!" sagte Jda Sosie, wie sie da standen und warteten. "Über uns ist der Himmel so blau wie das Gewand einer heiligen Madonna, und da drüben über den Bäumen glüht die rote Wintersonne in strahlendem Brand, so daß man nicht imstande ist, hineinzusehen. Die Welt ist doch schön, Carsten!"

Ihr Antlit war ein helles Lächeln. Im Laufe des Winters war etwas gewiffes Wonnevolles über sie gekommen. Carsten sah es, aber er konnte sich den Grund dazu nicht erklären; die Mutter war noch immer krank, die Häuslichkeit lastete wie ein Alp auf allen. Ihre Theaterpläne waren fehlgeschlagen.

Aber irgend et was war ba. Er hörte bas an bem Klang ihrer Stimme, es lag in ber Clastizität ihrer Figur.

Die anderen holten sie wieber ein; sie gingen weiter, vorbei an der Kirchhofstür, bessen eisernes Kreuz edig aus der dichten Schneeschicht aufzagte, und bogen um die Ede, dort wo das niedrige, rote Haus des Konsuls lag.

"Woran bachtest bu eigentlich ba braußen in ber Allee?" fragte Carsten, als sie bei Tische saßen. "Daß es etwas ganz Besonderes war, konnte ich gleich sehen. Sag mir doch, was für einen Leichtsinn bein allzeit erfinderischer Kopf in diesem Augenblick ausheckte?"

"Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber was meinst du zu einem Danse macabre heute abend auf dem Plat vor dem Kirchhof? Nachdem er geschlossen, kommt doch nie ein Mensch dahin. Ich sehe uns schon mit Bettlaken drapiert, mit rasselnden Klögen an Hand und Armgelenken und Gesichtern, die von Phosphor leuchten. Wir tanzen zu Leutnant Hoppes melancholischer Bratsche."

"Die Idee ist deiner würdig. Wir können uns draußen vor dem Kirchhof treffen, sobald die Alten zu Postmeisters zum Whist gegangen sind."

Iba Sosie erhob bas Glas, um mit bem Vetter anzustoßen, ber ba faß und sie ansah, begierig, ihre weiteren Wünsche zu erraten. Ihr wurde ganz warm ums Herz.

"Hab' Dank für all beine Gute biesen ganzen Winter, lieber, alter Carsten, bu bist mir und uns allen so viel gewesen."

"Nicht das, was ich gern sein möchte, If. Du weißt recht gut, daß —"

"Carsten!" sagte Joa Sosie schnell. "Du mußt der Hahn sein, der trabt, wenn die Gespenster verschwinden sollen."

Die Rleinen, die ihnen gerade gegenüber saßen und in Schichttorte schwelgten und unbescheiben in bezug auf Schlagsahne waren, stießen sich an.

Franziska, die aufgewartet hatte, stand unter dem "Übergang über die Beresina" und verfolgte mit Interesse den Gang der Begebenheiten; sie hatte mit dem Raisonnement, daß kleine Ursachen große Wirkungen haben, lauter Vielliebchennüsse auf die Konsektschale unten an Carstens Tischende gelegt. Wohlwollend, wie Franziska Ida Sosie gegenüber immer gesonnen war, entfaltete sie späterhin am Abend ein eistiges Zuschneiden, Haten, Schnüren und tummelte sich nach Leibeskräften, um ihre Gespenster sertig zu bekommen.

"Darf ich nicht einen Augenblick hereinkommen?" fragte Carsten vom Plättzimmer aus, als die jungen Mädchen gerade dabei waren, sich im Fremdenzimmer umzuziehen.

"Nein, weiß Gott, bas geht nicht an!" rief Franziska ganz entsett burch bas Schlüffelloch. "Gehen Sie nur zu ben Gästen." Ihre Gespenster huschten hin und her wie aufgescheuchte Fliegen. Sie verloren die Kastagnetten und fielen über die langen Schleppen.

"Ich muß mit Ida Sosie reben. Es ist etwas Wichtiges. Aus unserem Danso macabro wird nichts. Ich habe die anderen nach Hause aeschickt."

"Aber was sagst du nur einmal!" rief Jda Sosie aus, die auf bem Bettrande gesessen hatte und sich vor Lachen ausschütteln wollte. Sie kam im Handumdrehen in die Kleider und drehte ihren Haarknoten auf. Ellen war beleidigt. Rektors Marie wollte tanzen. Zollkontrolleurs Julie war dem Weinen nahe.

Franziska wußte recht gut, daß Julie ein Auge auf Carsten ge: worfen hatte.

"Darf ich dann hören, was es gibt? Du haft mich ganz bange gemacht," sagte Jda Sosie, als sie zu dem Better in die Wohn kommen war. Sie setzte sich ihm gegenüber auf das Sosa und legte ihre Armbänder an.

"Es ist ein Telegramm von beinem Bater gekommen."
"Bom Bater?"

"Ja. Deine Mutter ist an Lungenentzündung erkrankt. Lies selber."

Carsten stand auf und trat mit bem Telegramm an 3ba Sofie heran. Er blieb am Sofa stehen und beobachtete sie, während sie las.

Sie saß da und stütte den Kopf in beide Hände. Das Gesicht war von dem weißen Licht unter dem Lampenschirm ftark beschienen.

"Arme Mutter!" flüsterte sie betrübt und lehnte sich mit geschlossenen Augen zurud.

Carsten setzte sich auf ben Rand bes Sofas. Er nahm ihre Hand und behielt sie in ber seinen.

"Du follst sehen, es wird noch alles gut."
"Ja!"

"Mes!"

Iba Sofie blieb mit geschlossenen Augen sigen.

"Es wird schrecklich, wenn Mutter stirbt. Zu wissen, daß sie in den letten sieben, acht Jahren kaum eine frohe Stunde gehabt hat! Ich kann mich darein sinden, daß die glücklichen Menschen heimgehen, aber die Bestrübten — Ja, du verstehst es freilich nicht, daß ich über Mutters Tod trauern würde," sagte sie heftig, zu dem Better gewandt. "Ihr habt sie nie geliebt, sie ist ja von unserer respektablen, undarmherzigen Familie immer in Acht und Bann getan."

Iba Sofie sprang auf, sie entzog ihm ihre Hand.

"Jest bist du ungerecht, Ida Sosie, das tut mir leid, du weißt, wie lieb ich dich habe."

Carften folgte ihr bis an die Tür.

"Ja, bu hast mich lieb. Das beweist du bei jeder Gelegenheit. Ich weiß auch im Grunde nicht, weshalb ich vorhin heftig wurde. Aber num muß ich zu Ellen hinein. Wir können ja wohl noch heute abend nach Hause kommen, nicht wahr?"

"Ich habe bich so von Herzen lieb," sagte Carsten.

"Als Better!" entfuhr es Iba Sofie warnend.

"Nicht als Better!"

"Als Freund."

"Nicht anders?"

"Niemals!"

Iba Sosie öffnete die Tür. Es war ihr, als höre sie ihren Namen nennen, sie wandte sich um, aber sie mußte sich geirrt haben. Der Vetter stand still und regungsloß auf demselben Fleck. Er sah ihr nur nach.

# XII.

Spät am Nachmittag kehrte Joa Sosie, bas Kleib gegen Tauschnee und Straßenschmut hoch in die Höhe gehoben, betrübten Herzens aus dem Hospital zurück. Die Antwort, die sie bort erhalten, hatte niedergeschlagen gelautet wie am Morgen. Keine Beränderung, keine Aussicht auf Besserung.

"Ware Nabricius boch nur hier!" bachte fie.

Plöglich fiel ihr ein, durch die Amaliegade zu gehen, um sich zu erstundigen, ob er nicht möglicherweise in der Stadt sei. Er wußte noch nicht, daß sie nach Hause gekommen war, aber sie hatte allen Grund anzusnehmen, daß er sich in dieser stillen Osterzeit auf Meilgaard langweilte und jest einen kleinen Abstecher in die Stadt machen würde. Am Abend sand außerdem ein Passionzert von einem französischen Violinvirtuosen statt. Und Fabricius ließ niemals eine Gelegenheit vorübergehen, gute Musik zu hören.

Dort lag das Haus, hell und breit mit seinem Gepräge unnahbarer

Patrizierwürde. Gine lange Reihe weißgekreibeter Fenster im ersten und zweiten Stockwerk zeigten, wo die Wohnung der Geheimrätin lag.

Wer während Jba Sofie jett da stand und sehnsuchtsvoll hinauf starrte, überkam sie ein bestimmtes Gefühl, daß Fabricius nicht da sei. Die Fensterscheiben starrten sie kalt und höhnisch an. Sie wandte sich langsam um.

Er lebte gewiß in einem Wirbel von Gefelligkeit auf seinem But.

Aber die Sehnsucht, ihn zu sehen, seine Stimme zu hören, sich trösten zu lassen in ihrem Leid, überwand die Zweifel. Sie kehrte entschlossen wieder um, ging quer über die Straße und zog an der Türglocke. Sie antwortete mit einem schrillen Läuten, das an ein schallendes Gelächter erinnerte.

"Wohin will die Dame, wenn ich fragen darf?" rief ihr der kleine Portier zu, der plötzlich zur Rechten aus dem Keller auftauchte. Sein Gesicht war rot und blank und merkwürdig flach gedrückt.

Iba Sofie wurde verlegen.

"Hier wohnt doch die Geheimrätin Fabricius?" rief sie mit glühenden Wangen aus.

"Ja, aber die Enädige ist auf dem Gut. Wenn die Dame aber eine Karte hierlassen will, kann ich sie ja dem Herrn Gutsbesitzer geben, wenn der nach Hause kommt."

"Der ist also in der Stadt ?" entfuhr es 30a Sofie atemlos.

"Der Herr Gutsbesitzer ist nach dem Phönix hinübergegangen, um zu speisen. Wir erwarten ihn in einer halben Stunde zurück. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, kleine Dame, so können Sie ja in die Wohnung hinaufgehen, die Tür steht offen. Meine Frau begießt die Blumen im Salon."

Ein wiedererkennendes, über alle Maßen seliges Lächeln verbreitete sich über das blanke Gesicht des Portiers. Die Augen standen verschmitzt vor, der Mund erweiterte sich.

Iba Sosie blieb in der Porte cochere stehen, nachdem er schon längst die Kellertür geöffnet und wieder geschlossen hatte. Sie dachte nicht, sie war wie vernichtet von dem lächelnden Hohn, dessen Gegenstand sie geswesen war.

Die Stube des Portiers hatte sich ihr in das Bewußtsein eingesbrannt. Der weißgescheuerte Fußboden, die Erhöhung am Fenster, die Pelargonien in dem Blumentisch.

Sie ging die Treppe hinauf und setzte sich auf eine der teppichbelegten Stufen, die zum Hochparterre führten. Dort blieb sie, in tiefe Gedanken versunken, sitzen, die Muffe gegen die Wange gepreßt.

Die dunkelroten, fransenbesetzten Pluschgardinen verschwammen in der Dunkelheit.

Auf jeber Treppenstube standen Aspedistren, beren breite Blätter kleine, steife Schatten über die weißlackierten Wände warfen.

Alle biese kleinen Lügen und Betrügereien, die bas Berhältnis im Gefolge hatte. 3ba Sofie fühlte sich plöglich von bem Ganzen angeekelt.

Im Erdgeschoß bellte ein Hund laut und wütend. Er kam immer näher. Schließlich schnüffelte er an ber Entreetür. Er wurde von einem schimpfenden Mädchen weggejagt.

"Was willst bu nur, bu bummes Tier, ba ist ja niemand!"

Iba Sosie wußte, daß das Mädchen schmale Lippen und gelblichblasse Wangen hatte. Wie sie so dasaß, überkam sie nach und nach eine eigensartige wohltuende Ruhe. Sin dankbares Lächeln erhellte ihr Gesicht.

"Du bift hier, Fabricius, bu tommft!" flufterte fie.

Dann lief sie nach ber Wohnung im ersten Stod hinauf.

Die Tür öffnete sich bei bem leisesten Druck. Sie trat aus bem Entree in ben Saal. An der Portiere blieb sie stehen und genoß einen Augenblick die Stille des großen Zimmers.

Auf dem Kamingesims träunte die Marmoruhr. Die Zeiger standen auf zwölf. Auf den Tisch war ein Aufsat aus sächsischem Porzellan gestellt. Sine Fülle verschossener Stoffblumen quoll daraus hervor. Die Rouleaux waren herabgelassen. Über dem blanken, perlgrauen Fußboden lagen die Kreuz und die Quer Läufer.

Irgendwo in der Wohnung ertönten plötslich schwere, schleppende Schritte.

Joa Sosie eilte in das Entree zurück und fand den Eingang zu Fabricius' türkischem Rauchzimmer mit den niedrigen Ruhebänken und den geschnitzten Stühlen. Schwere bunte Perlvorhänge verdeckten die Fenster. An der Decke brannte eine einsame, glutrote Lampe. In den Kissen und Draperien haftete der Duft von Rosenöl.

Das anstoßenbe Wohnzimmer war hell und luftig. Es barg Erinnerungen an Joa Sosies Glück, sie liebte jeden Gegenstand badrinnen, jedes Möbel, den Flügel, der mit einer himmelblauen seibenen Decke bebeckt war, die vielen Schnurrpseifereien, die darauf gestellt waren, Elsenbeintempel, Hirten und Hirtinnen in niedlichen Gärten, schautelnde goldene Götter und zwei schöne Kristallgläser, deren Rosen aus Mangel an Wasser einen langsamen Tod starben.

Die Wände waren von der Decke bis zum Fußboben mit Gemälben, Kupferstichen und Radierungen bebeckt. Lundsteds Gewitter, eine Mater dolorosa, drei lachende Kinder, Kopien aus dem Louvre.

Zwischen lächelnben Ballettänzerinnen in sehr wenig Tarlatan hing ein lebensgroßes Gemälbe bes verstorbenen Geheimen Kabinettssefretärs Fasbricius. Er sanbte einen frommen Blick zu der am tiefsten dekolletierten Schönheit empor.

Die Farben in dem großen Zimmer gingen wie die eines herbstlichen

Waldes in vielen Schattierungen von Gelb zu Braun über. Mitten in bem Raum stand ein niedriges Ruhebett, auf dem eine bandumwundene Mandoline zwischen Zeitungen und Zigarrenkasten lag.

Die Schatule an dem einen Fenster brach fast zusammen unter Notenheften. Auf dem Rande des dreislügeligen Paravents saß der kleine tropische Vogel, den Ida Sosie auf dem Karneval auf Rygensholm gestragen hatte.

Iba Sosie zog ihre Jacke aus, sie rückte ben Hut vor bem Spiegel zurecht und ordnete das Haar mit benselben kleinen geschickten Kunsigriffen, die ein Vogel anwendet, wenn er sein Gefieder glättet.

"Es ist gar nicht lange ber, seit du hier warst, mein lieber Fabricius, ber Zigarrenrauch hängt noch in ber Luft," bachte sie lächelnd, während sie langsam auf bem Rande bes Teppichs auf und nieber zu gehen begann, die Hande in die Seiten gestemmt, leise balancierend.

Iba Sosiens spielende Wanderung wurde länger und länger, bis sie endlich durch das ganze Zimmer ging, von der Schatulle bis zur Perlensportiere des türkischen Rauchkabinetts.

"Bald kommt die Dunkelheit," flüsterte sie, "sie liegt da braußen unter dem regenschweren Himmel und wartet. Wo bist du nur, Geliebter? Warum kommst du nicht? Du sagst, ich bin deine Liebe. Du nennst mich beine kleine Freundin, und du läßt mich doch allein sitzen! In meinem Herzen sind tausend milbe Worte für dich. — Warum kommst du nicht?"

Sie setze sich an die Schatulle, stemmte die Ellenbogen auf die filzbezogene Klappe und vergrub verdrießlich die Finger im Haar.

"Spielen und komponieren, ganze Ladungen großer Bogen mit unserer kleinen, geistreichen, schiefen Schrift vollschreiben, ja, das können wir, aber nicht kommen. Noten und Noten und Musik und Krimskrams."

Schmollend schob sie die Notenheste zur Seite. Bei dieser Bewegung kam ein Brief zum Vorschein. Der hatte sich von selber geössnet.

"Mercebes' Schrift!" burchzuckte es Iba Sofie.

Unwillfürlich schloß sie die Augen, schob ben Stuhl zuruck. So blieb sie eine Sekunde stehen, während die alte Angst wieder auf sie einstürmte.

Es lesen, - nie im Leben! -

Breben!

Sie öffnete die Augen. Da lag der Brief und rief ihr mit seiner beutlichen Schrift entgegen. Vornübergebeugt, die Hande auf die Schatullensklappe gestemmt, las sie erst das Datum, dann die ganze Seite.

Hôtel des Pavillons. Champs Elisées. Paris.

Du fragst, ob ich die Deine sein will. Du sagt, Du kommst. Das ist gerade, mas Du sollst. Breben, ich liebe Dich!

So geschah es also boch. — In Deinem Brief kam bas Glück zu mir, jetzt nach bem langen Winter, wo ich von Ort zu Ort gereist bin, bas Herz schwer von Sehnsucht nach Dir. —

Die Champs-Clysées-Allee unter meinem Fenster schwimmt in Sonnenschein. Jest ist hier brüben Frühling. Jest, wo Du kommst.

Die Kastanien auf den Boulevards blühen. Die Erde ist mit schneesweißen Blättern übersäet, wie mit einem Teppich bebeckt. Man geht mit einem blühenden Saum an Schuhen und Kleib.

Du kommst — ich höre die Worte aus allen den Lauten, die an mein Ohr dringen. Klingelndes Glockenspiel, fein wie ein Kristall, den man anschlägt. Rasselnde seidene Röcke. Trippelnde Pariserinnens Schuhe. —

Du kommst — ich höre die Worte aus dem Hufschlag und dem Wagengerassel, das von der Allee da unten zu mir herausdringt. Esklingt jubelnd durch das Rasen der Motoren. — — — —

Ida Sofie las die Worte wieder und wieder, ohne ihren Sinn zu verstehen.

Sie hatte plöglich ein Gefühl, als stünde sie auf einem hohen Punkt. Unten unter ihr kamen die Leute in dichten Massen auf sie zugestürmt. Das Zimmer sing an, sich herumzudrehen. Der Fußboden schwankte, sie sah sich nach etwas um, woran sie sich halten könne. Inktinäßig wandte sie sich von der Schatulle ab, auf der der Brief lag, schleppte sich durch das Zimmer und brach vor der Chaiselongue zusammen. Dort blieb sie liegen, die Arme um die Mandoline geschlungen, die Stirn gegen die eißzkalten Metallsaiten gestützt, vernichtet, in apathischer Stumpsheit.

Als Joa Sosie die Augen wieder öffnete, war es so dunkel, daß man die Umrisse der Möbel kaum erkennen konnte. Nur über dem Flügel lag ein bunner Lichtstreif von der brennenden Laterne unten auf der Straße. Der brannte sich fest in einen der Goldfäben der seidenen Decke, so daß er klimmerte und gligerte.

"Nur fort von hier, nur fort," bachte sie verwirrt. Sie stand auf, suchte die Jacke, zog sie an, knöpste sie mit sieberhaften Fingern zu. Dann juhr sie zusammen, von der Treppe her hörte sie ein Geräusch. Das waren Fabricius' elastische Schritte. Sie kamen näher und näher. Sin Schlüssel in einer Tür, das Schurren eines umgeworfenen Stuhls draußen im Entree.

3ba Sofie war wie angenagelt an ben Fleck, auf bem sie stand.

Sie hörte Fabricius über ben weichen Teppich bes türkischen Gemaches waten. Es klang wie Schritte auf sickernbem Moos. — — Er kam ins Wohnzimmer hinein. Er ging so nabe an ihr vorüber, daß sie

ben Hauch ber feuchten Abenbluft fühlte, ber in seinen Kleibern hing. Er warf ben Rock auf einen Stuhl, rieb ein Streichholz an und entzündete eine stechenbe Gasslamme in dem Kronleuchter unter der Decke.

Er hielt inne, als er sie gewahrte.

"Aber liebste Iva Sosie, bist du noch hier?" sagte er unangenehmt berührt bei dem Gedanken, beobachtet zu sein, während er sich allein gesglaubt hatte. "Ich verstand von dem Portier, daß du hier gewesen seiest, aber ich dachte, du wärest wieder weggegangen. Es ist ja schon spät. Die Uhr geht auf elf. Ich komme eben aus dem Konzert."

Fabricius sette sich auf ben Stuhl an ben Flügel. Er war im Frack.

"Komm, mein Kind, dann gehen wir hinüber und soupieren. Zuerst mußt du mir aber ordentlich guten Tag sagen und mir erzählen, wie es gekommen ist, daß du nicht bei dem Onkel geblieben bist. Komm! — Du willst nicht?"

Er saß da und lächelte, aber das Lächeln war mübe. Die Augen hatten ebenfalls einen müben Ausbruck. Iba Sosie sah, daß er bestümmert war.

"Du kommst nicht?" fragte er und streckte die Arme nach ihr aus. Ida Sosie sah ihn nur an.

Fabricius stand auf, ging durch das Zimmer und schloß sie in seine Arme. Er kuste sie heftig.

"Judastuß!" flüsterte sie und machte sich frei.

"Jba Sofie, was haft bu nur?"

"Ich habe den Brief gelesen, Mercedes' Brief, der dort lag. —
Ich weiß es alles, Fabricius. Ich weiß, daß wir uns trennen mussen
— du brauchst mir keine Erklärungen zu geben."

Iba Sofie sette sich auf die Chaifelongue und starrte vor sich bin.

"Es ist wohl das Geld!" — — sagte sie leise.

"Ruin! — Ich habe gekämpft und gekämpft —" sagte er.

"Und bann erlagst bu ber Versuchung."

"Dann erlag ich ber Berfuchung."

"Mein Herz war wie ein Tempel für dich. Du wußtest es — — und doch konntest du — — jett gehe ich".

"Ich kann nicht ohne bich leben! Ich schreibe nach Paris. Bers zeihe mir meine Sünde gegen bich, bu, die bu nie forbertest, nur gabst."

Fabricius kniete vor bem Ruhebett nieber. Er ergriff Iba Sosiens Hände. Sie waren kalt wie Eis.

"Jba Sosie, ich verstehe selber nicht, wie ich dies tun konnte. Ich wollte nur dich. Dich liebe ich."

"Aber jett ist es geschehen, Fabricius. Du mußt vor bem Ruin bewahrt bleiben."

Plötlich kampften die Tränen sich Bahn bei ihr, sie weinte wild und verzweifelt.

"Fabricius!" flüsterte sie. "Komme hierher. Setze bich neben mich. — Sprich mit mir! — Sprich mit mir, Fabricius."

Sie schlang die Arme um seinen Hals. Der Kopf sank auf seine Schulter.

"Sag' mir, daß es nicht wahr ist, so wie du es an jenem Erntefestsabend auf Meilgaard draußen tatest. Sag', daß es nicht wahr ist. Bitte mich, es zu vergessen, wie einen bösen Traum."

"Jba Sofie, ich kann es nicht ertragen, bich so zu sehen. Iba Sofie —"

"Reiche mir beine Hand, Fabricius. Laß uns still beieinander sitzen, jetzt, ehe wir scheiben müssen, — ganz still — — in diesem Zimmer bas uns beibe lieb hat. — — Gib mir einen Kuß zum Abschied — — bann gebe ich."

"Noch nicht, nicht so. Geh nicht von mir mit bieser Berzweiflung im Berzen."

Sie prefte feine beiben Banbe gegen bie brennenben Augen.

So blieb sie einen Augenblick sitzen. Dann stand sie auf, ging durch das türkische Zimmer und schloß die Tür hinter sich.

"Iba Sofie!" — — rief Fabricius.

Es tam feine Antwort.

### XIII.

Ein schmerzliches Stöhnen, einförmig wie das Fieberweinen eines kranken Kindes, drängte sich zwischen Iba Sosiens Lippen hervor, wenn sie schlief.

Sie lag in wunderlich schweren Träumen da. Sobald sie den Kopf auf das Kissen legte, träumte sie vom Tode und von schwarzen Stossen. Es geschah nichts Besonderes mit dem schwarzen Stossen. Er war nur da. Er zeigte sich nur. Er umhüllte sie, immer fester, immer höher, dis über den Mund, dis über den Kopf. — Sie versuchte, ihn sich abzureißen. Aber der schwarze Stoss war glatt und listig. Er wich aus, er glitt zurück mit tausenderlei unerwarteten Bewegungen. Sie strauchelte, sie siel, sie starb. —

Iba Sofie starb jebe Nacht.

Und sie sah ein Segelschiff über schimmernbes Wasser hintreiben. Sie fühlte die Seeluft, hörte die Dünung der Wellen, sah die glitzernde Furche des Kielwassers, die hinter dem Schisse herzog.

"Bo willst bu hin?" rief sie durch den Sturm hindurch.

"Nach ber Sonne!"

Das Meer war bunkelblau. Das Schiff schwarz, mit großen, weißen Segeln. Sin Augenblick, und es war verschwunden über dem Wasser.

Zitternd vor Unbehagen war Iba Sofie in biefer Nacht erwacht. Sie schlief nicht wieder ein, sondern lag ermattet in einem Halbschlummer da.

Plöglich stand Birthe vor dem Bett in wollenem Unterrock und bunter Nachtjacke. Die Füße mit den grauen Strümpfen steckten in einem Paar Morgenschuhen, die mit Thorwaldsen's Tag und Nacht in hellbraunem Kreuzstich verziert waren.

"Machen Sie, daß Sie aus dem Bett kommen, Fräulein Iba Sosie! Der Her hat Nachricht aus dem Krankenhaus bekommen, daß Ihre Mutter kurz vor dem Sterben ist!"

Birthe legte ben Nachbruck auf das Wort kurz.

"Ihre Mutter ift furg vor bem Sterben," wieberholte fie.

Ida Sofie stand schnell auf und kleibete sich an, ohne auch nur eine einzige Frage zu tun, während Birthe das Rouleau aufzog, so daß der regnerische Worgen in das Fenster guckte.

"Die andern sind schon fertig. Der Herr wollte erst nicht, daß Sie geweckt würden, weil Sie jest ja nicht recht wohl sind."

Iba Sosie kam in das Eßzimmer. Die Tante lief in Hut und Mantel herum. Ellen knöpfte die Stiefel mit einer Haarnadel auf dem Puss unter dem Bilde vom heiligen Abendmahl zu. Der Bater saß da und starrte vor sich hin. Er gähnte unaufhörlich.

Auf dem Tische stand eine schläfrige Küchenlampe mit einem schwarzgeräucherten Zylinder. Sie warf einen kleinen rötlich schimmernden Ring an die Decke und über den Haufen Butterbrot, der auf einem Kuchenteller aufgestapelt bastand.

"Herr Gott im himmel, hilf uns allen miteinander!" sagte die Tante. Sie sprach mit einer fremden feierlichen Stimme, sie kuste mit kalten Lippen und streichelte mit naßkalten händen.

Dann ging es endlich von dannen. In dem morgenleeren Stadts viertel war keine Droschke aufzutreiben. Die Straßenbahnen hatten ihre Fahrten noch nicht begonnen, sie mußten den ganzen Weg dis zum Krankenshaus gehen. Der Regen peitschte ihnen in schrägen Streisen ins Gesicht.

Die Tante rebete ununterbrochen, fie predigte und betete.

"Dabrinnen ist Jammer und Elend, aber unser Bater im Himmel weiß am besten, wie es werden soll," sagte sie, als das Krankenhaus endlich aus dem Regennebel aufstieg.

"Amen!" fügte sie hinzu und faltete im Gebet die Hande um ben Stiel bes Regenschirms.

Nach einem hartnäckigen Läuten wurde die Hospitaltür von einer Frau geöffnet, die dadrinnen den Fußboden wusch. Sie machte großen Lärm mit einem klappernden Eimer und platschte so gewaltsam mit dem Schrupper auf der nassen Diele herum, daß die Familie Blaase in die entfernteste Ecke flüchten mußte. Dort krochen sie zu je zweien zusammen.

"Mein Mann ist nicht hier, aber erkundigen kann ich mich ja einmal,"

sagte die Madame. Sie verschwand auf einer Treppe zur Rechten. Ginen Augenblick später kehrte sie zurück.

"Dürfen wir bie Kranke benn nicht seben?" fragte Berr Blaafe.

"In zehn Minuten kommt einer von den Affistenzärzten mit Bescheib herunter," antwortete die Frau, indem sie sorgfältig einen jeden ihrer roten, geschwollenen Finger in der kleinkarierten Schürze abtrocknete. "Ich sprach mit Dr. Larsen, und der wußte nichts. Der Oberarzt ist noch nicht geskommen, herr Dr. Larsen darf ja nicht —"

"Aber dann ist es wohl schon zu spät?" rief Glen mit tranenerstickter

Stimme aus.

"Mag sein!" sagte die Madame, sie steckte die Füße in ein Paar Binsenschuhe, band noch eine Schürze über die andere und fing wieder mit dem Schruppen an.

Ein schwerer Kohlenwagen rasselte burch ben Torweg. Nach einiger Zeit erschien Birthe, das Taschentuch in der Hand, das Gesicht vom Weinen angeschwollen, unter einem mächtigen Hut mit smaragdgrüner Feber; sie schluchzte laut und bot fürsorglich Pfesserminzkuchen an.

Haase stand da und starrte die schwarzen Stricke an, die in Würfeln an den Wänden herabliesen und sich in den Ecken zu verwickelten Knoten kreuzten. Er war plöglich in seine Schulzeit zurückversetzt. Er konnte sich namentlich nicht von den lächerlich kleinen Puppenfüßen des Mathematiklehrers Morten und seinen kreidebeschmutzten Fingern befreien, die dieser immer ableckte. Unwilkfürlich mußte er lächeln, ertappte sich aber dabei und sah schuldbewußt auf seine regentriesende Familie herab.

3ba Sofie hatte sich auf eine ber Treppenstufen gefet, sie war ers mattet zusammengesunken. Den Ropf stützte fie in beibe Hände.

Es fiel ihrem Nater auf, daß sie etwas Verborgenes mit sich herumstrug, was sie qualte. Er rückte näher zu ihr heran und streichelte ihr bie Wange. Sie sah auf, fremb, verständnislos. Dann lächelte sie versächtlich und sank in ihre frühere Stellung zurück.

Die Frau war verschwunden. Es war still im Torweg. Draußen auf dem Hospitalshof zwitscherten ein paar heimgekehrte Staare in dem Efeu, der die Mauer bedeckte. Ganz oben auf der Treppe kam plöglich jemand schwerfällig und schnell gegangen.

"Da ist Dr. Larsen," melbete die Frau aus ihrem Keller.

Die Familie Blaase erhob sich und starrte ängstlich bem Kommenben entgegen. Es war ein Assistenzarzt im weißen Kittel, sein Gesicht war hübsch und strenge und ernst.

"Herr Blaase, vermute ich! Sie können sich gleich ben Totenschein oben im Kontor rechts von der Treppe ausstellen lassen. Ja, es ist vorsbei, — — rate Ihnen davon ab, die Tote zu sehen, die Veränderung tritt schnell ein."

Die anbern weinten. 3ba Sofie stand tranenlos ba und hörte bem

Arzte zu. Plötlich stieg das Gesicht der Mutter vor ihr auf, starr und tot. Die Augen waren halb geöffnet, der Blick war gebrochen, der Hals angeschwollen, die Zunge blau und dick. —

"Wasser!" rief der Arzt und hielt inne in seinen Erklärungen über Obduktion und Begräbnis. "Holen Sie eine von den Pslegerinnen, das Fräulein wird ohnmächtig."

Späterhin am Tage kam die Tante Konsulin, mit hartem Trost und großer Unternehmungslust ausgerüftet.

"Die Trauerkleiber!" sagte sie mahnend, "wir mussen an die Trauerkleiber denken; schwarze Kleider mußt ihr doch haben, obwohl hier weber Grund zur Klage noch zur Trauer ist. Tot ist tot! Der Armen war die Ruhe zu gönnen, es ist am besten so."

Es war eine wahre Wonne für die Tante Konsulin, Joa Sofie von der Chaiselongue aufzusagen, sie war ihr gram; sie wußte sehr wohl, westhalb Carsien seinen Humor und seinen Appetit verloren hatte.

Die Tante Konsulin trieb die fünf Schwestern vor sich her durch Regen und Schmutz, sie gingen von einem Laden in den andern, sie schwelgten in schwarzen Stossen. Der schwarze Stoss sloß vom Ladentisch auf den Fußboden herab. In Falten gelegt wurde er gegen die Gesichter gehalten und um die Taille gelegt. Tante Konsulin untersuchte ihn beim Lampenschein, sie untersuchte ihn dei Tageslicht, sie wählte und kurte, während die Blicke der fünf Schwestern eingeschüchtert auf ihr ruhten. Daheim in den wunderlich leeren Studen, wo niemand laut sprach, hörte man fortwährend ihre Ermahnungen das Schweigen gellend unterbrechen.

"Lieber Karl," sagte sie bei Tische. "Lieber Bruder, darf ich dir einen Rat geben? Kein Begräbnis von der Kirche aus. Wenn man so gestellt ist wie ihr, liegt keine Veranlassung dazu vor. Und ein Sarg. Nicht mehr als einer, hörst du! Denn das Ganze geht ja doch den Weg alles Fleisches, dei der lieben Julie wie bei allen anderen Leichen. Die Würmer, mein' ich —"

Das ganze haus bankte Gott, als bie Tante Konsulin sich am nächsten Abend bequemte, nach haufe zu fahren.

"Joa Sofie, der erste Kranz!" flüsterten die beiden Kleinen. Vorsichtig trugen sie etwas zwischen sich.

Es war ein Dornenkranz mit vielen Rosen. Der Regen lag barüber wie Tränen.

Er war von der Geheimrätin Fabricius. An einem der nächsten Tage wollte sie zur Hochzeit nach Baris.

Die Kleinen gingen. Iba Sofie starrte wie versteinert auf die weißen Totenblumen, die vor ihr auf dem Tisch lagen. Da auf einmal blendeten

Tränen ihre Augen. Die Arme ausgestreckt, das Gesicht in den Kranz gespreßt, lag sie da und weinte, schlaff vor Berzweiflung.

Sie wußte jest, daß fie nicht mehr leben wollte.

#### VIX

Der Frühling mar fpat, aber plöglich gekommen.

Von Zeit zu Zeit hatte freilich ein vereinzelter Star gestötet. Es waren Veilchen auf bem Markt gewesen, aber die Stare froren, und die Beilchen dufteten nicht.

Aber dann eines schönen Morgens war der Frühling da. Die Sonne war da. Es entstand eine Bewegung unter der Erde, ein Kribbeln und Krabbeln verschlafener Insekten. Gras sproßte in frühlingshellen Büscheln, Blätterknospen wuchsen, schwollen, barsten. —

In allen Anlagen wimmelte es von kleinen Kindern. Jest, wo es Frühling war, kamen sie mit den Blumen. Die Allerkleinsten lagen still in ihren Wagen und starrten stundenlang zum Himmel empor. Die kleinen Kinder lächelten und plauderten mit sich selbst, als sei der Himmel ihnen etwas ganz Bekanntes. —

Es war eine Zeit der Verlobungen jett nach der langen Wintersaison mit ihren Bällen, Schlittschuhlaufen und Theater.

Es war eine Zeit ber Überraschungen, benn wenn man auch erraten hatte, war es doch nicht immer richtig ausgefallen.

Daß Gutsbesitzer Preben Fabricius und Fräulein Mercebes Villemoes einander gefunden hatten, war nicht so sonderbar. Aber daß Fräulein Joa Sosie Blaase und ihr Better, der Doktor, sich nicht gefunden hatten, war ungleich sonderbarer.

Die Schwester, Fräulein Ellen, hatte sich mit dem Premierseutnant Ammon Hoppe verlobt, dessen Bater, wie man sagte, ebensoviel Tonnen Gold haben sollte, wie Korn. Diese Verbindung war um so erfreulicher, als Herrn Blaases Stellung in der Geschäftswelt gerade von der Seite bedroht gewesen war.

Der Frühling mußte schuld sein an all der vielen Liebe. Und er ertrug es ruhig lächelnd.

Ellen saß im Wohnzimmer und stickte Namen in die Tischwäsche. Sie summte ganz leise eine Melodie vor sich hin. Bon Zeit zu Zeit hielt sie Arbeit ein wenig von sich ab und bewunderte sie. Dann nähte sie weiter, fleißig den Faden anziehend.

Es war am Nachmittag. Es sing an zu bämmern. Die Fenster standen offen. Der Lenzwind wehte in den weißen Gardinen. Bon der Straße drang das Geräusch vieler Fußtritte herauf. Die Leute kamen

aus dem Walbe mit Kranzen um die hute, ben Arm voll zarter Buchen= zweige.

Ellen hatte nach und nach Ida Sosiens Plat im Hause als aufs heiterndes Element ausgefüllt. Sie war schon mit ihrer Aussteuer bes schäftigt; sobald das Trauerjahr um war, wollten sie heiraten.

Die meiste Zeit verbrachte Ellen aber boch auf dem Boden. Und wenn sie dann herunter kam, war sie so würdig, so hausmütterlich vern nünftig. —

Oben auf dem Boden stand ein brauner Korb. Darin lagen zwölf feine Fingerkunumen.

"Komm her und setze dich ein wenig zu mir," sagte Ellen, als Ida Sosie durch das Wohnzimmer gegangen kam. "Du bist den ganzen Tag nicht ausgewesen. Da sitzeit du bei dem schönen Wetter und spinnst dich ein. Laß uns doch miteinander reden, wie in alten Zeiten."

"Ja, ja, mach aber die Fenster zu und laß die Rouleaux herab. Ja, laß uns die Kenster schließen."

"Warum, Iba Sofie? hier ist es ja gerade so schön. Hör' nur, wie ber Star ba braugen flötet."

"Man wird so müde von allen den singenden Vögeln und von dem Tageslicht. — Hier sind Rosen im Zimmer, trag sie hinaus. Ich kann den Anblick von Rosen nicht ertragen. Geh aber leise. Laß die Tür nicht knarren, schleiche durch das Zimmer, singe nicht."

Ellen schüttelte betrübt ben Kopf, sie empfand eine große mitleidssvolle Liebe für die Schwester. Denn da war etwas außer dem Tode der Mutter, worüber 3da Sofie trauerte, etwas, das in Verbindung mit ihrer Verzweislung am Morgen nach der Brandnacht stand und mit den Briefen, die sie kurzlich uneröffnet zurückgeschickt hatte.

Ellen hatte Fabricius' Namen auf der Zunge, schwieg aber. Es nütte nicht, in Ida Sofie einzudringen. Tat man das, so war sie entweder forciert gleichgültig, oder auch sie versteckte sich unter bitterem Hohn.

"Jest kommen die unglückseligen Geldangelegenheiten bald in Ordnung, If," sagte Ellen ermunternd, "und du bekommst am Ende doch noch Erslaubnis, ans Theater zu gehen, jest, wo Bater sieht, daß du es dir nicht aus dem Kopf schlagen kannst. Das ist recht, spiele ein wenig. Ja, ich muß meine Arbeit zusammensuchen. Ich muß hinein und den Tisch becken."

Iba Sofie hatte das Klavier geöffnet. Leise ließ sie die Finger über bie Tasten gleiten.

"Nein," flüsterte sie, "ich kann nicht!"

Sie ließ ben Mavierbedel zufallen.

Da lag Leinen und Tischzeug von Ellens Aussteuer in Stapeln über das ganze Zimmer zerstreut, selbst auf dem Klavier, wo ein kleiner Amor aus Alabaster mit einem blutenden Herzen in der Hand weinte.

"Es ist fein und weich im Gewebe," sagte Joa Sofie und glitt liebkosend über das Leinenzeug hin. "Wenn man nun verheiratet wäre und hätte ein kleines Kind, ein kleines Mädchen — welch entzückende Windeln könnte man sich daraus nähen! Es könnten wohl beinahe zwölf aus dem Stück werden, so ein kleines Kind ist ja nicht groß."

Ellen stand ba und sah die Schwester ernsthaft an. Dann schlang

fie ben Arm um ihren Hals, gab ihr einen Kuß und ging hinaus.

Draußen im Entree stieß sie auf Carsten, der zu dem kleinen Familienfest gebeten war, das man feiern wollte, weil der Schwiegervater unerwartet in Geschäften nach Kopenhagen gekommen war.

"Es ist freilich lange her, seit wir dich gesehen haben, Carsten. Du bist seit Ostern nicht hier gewesen. Hast du die letzte Neuigkeit gehört? Wir sind alle fünf nach Hamburg eingeladen. Wenn If nur gesund genug wird, um mitreisen zu können. — Sie ist eigentlich nicht krank, nur so sonderbar. Geh zu ihr ins Wohnzimmer, Carsten!"

Nein, Joa Sofie war nicht gesund. Der Better sah das sofort, so wie sie da im Sofa saß mit geschlossenen Augen. Er wußte es, sobald sie den Kopf erhob. Er las es in ihrem müden Blick.

"Du bist krank," sagte er und rückte einen Stuhl neben sie. "Du bist ja gar nicht wieberzuerkennen, ganz hohläugig bist du geworben und schmalwangia."

"Ja, ich bin krank," rief sie mit einem plöklichen Bedürfnis nach Bertrauen und Mitgefühl aus. "Hier in meinem Kopf sticht und schmerzt es, als säßen tausend Zwerge darin und hämmerten auf mein Gehirn los. Und die Nächte — mir graut vor den Nächten! Du mußt mir ein Rezept für etwas Opium verschreiben, Doktor Hamstrup will es nicht."

"Gib mir Feder und Tinte, bann will ich bir etwas verschreiben.

Du haft einen langen, festen Schlaf nötig."

"Sprich, bitte, nicht mit den anderen darüber. Bater hat so viel gegen diese Art Mittel. Komm mit mir in mein Zimmer. Setze dich bahin — dort an den Tisch. Hier hast du Papier, Carsten."

"Du nimmst aber boch nicht zu viel?"

"Aber Carften!"

Iba Sofie verbarg bas Rezept in einer ber Kommobenschubladen und zog ben Schlüssel ab.

"Mir ist eine Stellung als Kreisarzt brüben in St. Croix angeboten," sagte Carsten plötzlich.

"Nimmst bu bas Anerbieten an?"

"Das sollst du bestimmen, Iba Sofie."

**"**348.

"Du weißt ja, worüber wir an jenem Abend sprachen, als das Telegramm kam, kurz ehe du nach Hause suhrst," sagte er und reichte ihr die Hand.

Sie nahm sie nicht.

"Carsten," stüsterte sie schmerzlich, "dann glaube ich, daß du reisen solltest."

Draußen aus bem Entree ertönten muntere Stimmen. Es war Ellen, bie ihren Verlobten und bessen Vater, ben Kaufmann Hoppe, empfing.

Es war spät am Abenb.

Inger saß an Iba Sofiens Bett, bas Gesicht in die Steppbede gespreßt.

"Was sollte ich wohl machen, wenn ich dich nicht hätte, Ida Sosie, jetzt, wo Carsten weggeht? — Dich hat er geliebt. Das habe ich immer gewußt. Aber ich bin ja auch krank. Ich habe die bösen Anfälle. Aber ich sah ihn boch. — Ich sah ihn fast jeden Tag. Ich bin so bange, daß ich dich auch verlieren soll. Ich könnte mir denken, daß du stürbest. Ich könnte mir denken, daß du stürbest. Ich könnte mir denken, daß du stürbest. Ich kabe davon geträumt. Du standest in einem dunklen Laden und kaustest eine Pistole, da wurden Wassen und Galons für die Röcke der Offiziere verkauft.

"Inger, sieh mich an. Wir beibe wollen für einander leben. Ich will dich niemals verlassen. Inger, das verspreche ich dir. Du und ich. Ich und du, wir beibe Betrübten."

Iba Sofie sah die Flügel der Leiden auf Ingers gebeugtem Rücken wachsen.

"Da oben in meinem obersten Schubsach liegt ein Stück weißes Papier. Gib mir bas. Hier ist der Schlüssel. Hast du es gefunden, Inger? Ich lege es in deine Hand als Pfand für das, was ich dir verssprach. Gib mir einen Kuß. Zerreiße das Papier in ganz kleine Stücke."





# Kriegserlebnisse aus der Mandschurei.

Don

# 3. von Schaeck.\*)

Uberfett von E. von Coewenfels.

— Coburg. —

Ţ.

Zweiter Besuch in Port Arthur. — Ostergottesdienst an Bord des Admiralschiffes. — In den Batterien des Goldberges. — Angriff der japanischen Flotte. — Die Katastrophe des "Petropawlosk."—

Freitag, den 26. März 1904. Ein Tag voll Regen und Wind. Unser Eisenbahnzug, dem man einige zwanzig leere Munitionswagen angehängt hat, bewegt sich auf den vom Wasser beschädigten, wenig sicheren Dämmen nur langsam vorwärts und legt höchstens zehn Werst in der Stunde zurück.

Nachmittags passieren wir bei strömendem Regen die bergige Gegend, welche sich zwischen Ta-Tche-Kiao und Bafandiane hinzieht. Aus den Schluchten stürzen brausende Gießbäche in die Täler, überschwemmen deren tiefgelegene Teile und verwandeln sie in wirkliche Seen. Die aus ihrem Bett getretenen Bäche führen reißende Wassermassen mit sich, die die gebrechlichen Sienbahnbrücken bedrohen. Bei unserer Ankunst in Basandiane ersahren wir denn auch, daß die vor kaum einer Viertelstunde von uns mit aller Vorsicht überschrittene Brücke von den Fluten weggerissen worden ist. Es wird mehrerer Tage bedürfen, den unterbrochenen Verkehr wieder herzustellen.

Port Arthur, Sonnabend, 27. März. Während unserer Abwesenheit hat die Flotte des Admiral Togo kein Lebenszeichen von sich gegeben, so daß in Port Arthur völlige Ruhe herrscht. Es ist Osterheilig-

<sup>\*)</sup> Herr von Schaed hat als Privatsekretär des Großfürsten Boris von Rußland benselben auf den Kriegsschauplat in die Mandschurei begleitet.

abend. Um halb elf Uhr abends begeben wir uns alle an Bord des "Petropawlosk", um der Mitternachtsmesse beizuwohnen. Es ist zu hoffen, daß wenigstens während der Feiertage die Japaner die russischen Seeleute in Frieden lassen. Sollte der Feind sich dennoch zeigen, so sind alle Maßregeln getroffen, ihn abzuweisen. Admiral Makaroff verbringt die Nacht an Bord eines Kreuzers, der auf der äußeren Reede ankert, während mehrere Torpedoboote auf offener See kreuzen, um die Annäherung der japanischen Flotte zu erspähen.

Mächtige elektrische Scheinwerfer lassen ohne Unterbrechung ihre suchenden Lichtstrahlen spielen und beseuchten den Horizont. Man könnte meinen, eine bewegliche, den Eingang zur Reede schützende Lichtmauer vor sich zu sehen.

Der "Petropawlosk" liegt immer noch auf derselben Stelle am Quai befestigt, in der Nähe des "Cäsarewitsch". In der Dunkelheit nehmen diese beiden Kolosse phantastische Formen an.

Bei dem Mangel jeglicher Beleuchtung gewinnen wir nur tastend den Eingang zur Treppe, welche in das Zwischendeck führt. Hier werden wir plöglich von einem Meer von Licht geblendet. Mehrere Hundert Matrosen stehen in Reihe, jeder von ihnen hält eine brennende Kerze in der Hand. Der Gelegenheit entsprechend hat die Mannschaft ein seiertägliches Aussehen und die Paradeuniform angezogen. Einige unter ihnen tragen stolz das Georgsfreuz auf der Brust, welches sie für die bei dem letzten Seegesecht bewiesene Tapserkeit erhalten haben. Sobald der Priester erschienen ist, beginnt der gottesdienstliche Gesang.

Die beiden Großfürsten, der Schiffskommandant und sämtliche Offiziere, alle in großer Uniform, reihen sich um den Altar. Die Luken sind hermetisch verschlossen, um die Aufmerksamkeit des Feindes nicht zu wecken. Nicht lange dauert es, und die Hitz, wie der Mangel an frischer Luft werden so drückend, daß ein gewisses Unwohlsein sich sichtlich mehrerer der Anwesenden bemächtigt.

Mit schöner klangvoller Stimme amtiert der Priester ruhig weiter, und die Matrosen, welche den Dienst der Kirchensänger versehen, wieder-holen im Chor: "Aristos Bossfreß", das will sagen: "Christ ist erstanden". Nachdem der Segen gesprochen ist, begeben wir uns in den Salon des Admirals, woselbst das Ostermahl bereit steht; aber da man voller Besorgnis war, fanden weder der kalte Braten noch die verschiedenen Auchen starken Zuspruch. Es ist erst ein Uhr morgens, und man muß immer noch darauf gesaßt sein, daß Kanonendonner das Fest unterbricht. So will auch an diesem Abend keine fröhliche Feststimmung aufkommen. Diese Ostermesse hatte etwas Traurig-drückendes, und auf viele unter uns machte sie den Eindruck einer Totenseier.

Port Arthur, Sonntag, 28. März. Nichts hat die Stille der Nacht unterbrochen. Seit dem Worgen haben die Straßen von Vort Arthur

ein festliches Aussehen angenommen. Offiziere und Beamte in gestickten Unisormen wollen ihren Borgesetten den Ostergruß bieten und ihre Glückwünsche darbringen. Die städtischen Gefährte, wie die Rickschas und die paar vorhandenen Iswostchiks (niedrige Kaleschen) werden heute gute Geschäfte machen.

Am Nachmittage durcheilen fröhliche Gruppen von Matrosen die Straßen auf der Suche nach Traktirs (Schnapsschenken), wo sie dem Alfohol huldigen und nur schwankend wieder herauskommen. Von den 8000 Matrosen des Geschwaders haben nur einige Hundert die Erlaubnis erhalten, an Land zu gehen. Die Zeiten sind zu ernst, als daß größere Wassen der Schiffsbesatungen hätten ausschwärmen dürfen.

Admiral Makaroff macht soeben dem Großfürsten seinen Besuch. Auch er ist der Weinung, daß die japanische Flotte wohl bald ein neues Lebenszeichen von sich geben wird.

Port Arthur, Montag, 29. März. In der Frühe verläßt das russische Geschwader Port Arthur, um auf der äußeren Reede zu manövrieren. Da es herrliches Wetter ist, so besteigen wir den "Zolotaïa-Gora", oder Goldberg, um die Bewegungen der Kriegsschiffe bessehachten zu können. Wit dem Feldstecher kann man sehr gut am Horizont die Panzer "Petropawlosk", Sebastopol", "Pobieda" und "Pereswiet", sowie die Kreuzer "Askold", "Newis" und "Diana", und einige fünszehn Torpedoboote erkennen. Das ist nicht viel, wenn man mit diesen Kräften die 22 Kampseseinheiten und 60 Torpedoboote der Flotte Togos vergleicht. Der Goldberg erhebt sich mindestens 400 Fuß über dem Weere. Ein wenig unter der oberen Batterie besindet sich die Seetelegraphenstation.

Dank der Klarheit der Luft sieht man die auf den Söhen der Tigerinsel errichteten Forts ganz deutlich, wie die am Eingang zur Reede gestrandeten Brander und zu unseren Füßen nach Osten zu .das Hasenbecken und die ganze alte Stadt.

Der die Batterie befehligende Artillerieoffizier erklärte uns die Tragweite der verschiedenen Geschütze und ihre Wirkung für die Berteidigung der Reede. Unterhalb dieser Belagerungsgeschütze, auf halber Höhe des Hügels, befindet sich die bekannte elektrische Batterie, armiert mit gezogenen Geschützen, welche von den japanischen Schiffen außerordenklich gefürchtet werden, tragen doch ihre Geschosse dis zu zehn Werst und noch darüber hinaus. Schon wiederholt hat die japanische Flotte ihr Feuer auf diese Batterie konzentriert, ohne daß es ihr gelungen war, sie zu zerstören. Ringsum sind die Spuren der seindlichen Geschosse zu bemerken. Ehe wir den Berg verlassen, tritt der Großfürst in die von den Offizieren bewohnte Kasematte ein, um daselbst eine Tasse Tee einzunehmen. Die betreffenden Offiziere haben seit zwei Monaten einen sehr harten Dienst, sind sie doch Tag und Nacht auf der Wacht.

Port Arthur, Dienstag, 30. März. Auch diese Nacht ist ohne Alarm verstrichen. Das Wetter ist prachtvoll wie am vergangenen Tage.

Der Kapitän Krone von dem russischen Kanonenboot "Mandschuria", welches in Schanghai festgehalten worden war, ist der Überwachung der Engländer entschlüpft, und nach einer an Abenteuern reichen Reise ist es ihm dank seiner Berkleidung und vollständiger Kenntnis der englischen Sprache gelungen, Port Arthur auf der Bahn von Tientsin und In-Keou zu erreichen. Er erzählt, daß die Deutschen und Österreicher den russischen Matrosen freundlich gesinnt sind, während die Engländer sich öffentlich zugunsten der Japaner aussprechen. Es scheint aber, daß sie dabei doch etwas Scham sühlen, sich mit einem Volke der gelben Rasse verbunden zu haben.

Nach Aussage der Chinesen soll sich die japanische Flotte 60 Meilen von Port Arthur im Schutze der Insel Nan-Chan-Sau-Das befinden. Das hindert aber nicht, daß die Militärmusik im Stadtparke vor einem zahlreichen Publikum konzertiert.

Um acht Uhr abends suchen wir den Klub der Marineoffiziere auf, wo der Adjutant des Groffürsten Kyrill, Leutnant Coubé, zu Ehren des Groffürsten Boris, mit dem er seit langem gleichfalls befreundet ist, ein Diner veranstaltet hat. Coube, der wie immer fröhlich und vergnügt ift, gibt uns einige reizende Lieder seines Pariser Repertoires zum besten, wozu ihn Lwoff auf dem Klavier begleitet. Das kleine Fest zieht sich in heiterster Stimmung bis halb zwölf Uhr hin. Um Mitternacht müssen alle Marineoffiziere ohne Ausnahme wieder an Bord ihrer Schiffe sein. — Als wir den Klub verließen, bemerkte ich, daß Coubé darauf bestand, daß ihm die Rechnung zur Begleichung sofort vorgelegt Der Wirt meinte, daß dies durchaus nicht eilig sei und sehr merde. wohl auch morgen noch erledigt werden könnte. "In Kriegszeiten, mein Freund," rief Coubé lachend aus, "gebe ich dir den Rat, keinen Kredit zu geben, denn du kannst nicht wissen, ob wir morgen noch am Leben find." -

Armer Coubé! Es war in der Tat sein letzter Abend, den er verlebte. Sollten wir ihn doch nicht wiederseben.

Wir traten in völlige Finsternis hinaus und tasteten uns in der engen Gasse fort, die nach dem Hasen führte. Der Großfürst Kyrill und Coubé begaben sich an Bord des "Betropawlosk". Es ist wohl möglich, daß diesmal die Nacht nicht ohne Kanonendonner vergeht.

Die Offiziere machen die Mitteilung, daß Admiral Makaroff eine Flottille von acht Torpedobooten mit dem Befehle ausgeschickt hat, die feindliche Flotte aufzusuchen und womöglich überraschend anzugreifen.

Port Arthur, Mittwoch, 31. März. Um halb sechs Uhr morgens werden wir durch beftigen Kanonendonner, der vom Weere hertönt,



aufgewedt. Sollte die gestern abend aus dem Hafen gesahrene Torpedobootsflottille die japanische Flotte gesichtet und angegriffen haben?

Der Großfürst Boris, Prinz Karageorgewitsch, Demidoff und Lwoff kleiden sich in aller Eile an und haben die Absicht, sich nach der oberen Batterie des Goldberges zu begeben, um von da aus das Seegesecht zu beobachten.

General Stöffel hat versprochen, beim ersten Alarm Reitpferde zu schicken.

Unterdessen macht sich der Großfürst Boris zu Fuß auf den Weg nach dem Hafen und erreicht in dem Momente den Quai, als der "Petroparlosk" im Begriff ist, den Anker zu lichten. Prinz Karageorgewitsch macht dem Großfürsten den Borschlag, an Bord des Panzers zu gehen; aber Demidoff bringt ihn wieder davon ab. Im selben Augenblick kamen die Pferde an, der Großfürst Boris ritt mit seinen Begleitern im Galopp nach dem Goldberge.

Unser Zugführer, der Ingenieur Besradetsky, benachrichtigt mich, daß bei dem ersten Geschosse, welches in die Reede fallen würde, er sich genötigt sehen würde, den Zug auf zwei Werst vom Bahnhose zurückzuführen, da der Plat, wo er sich jetzt besände und der vollständig offen der engen Einfahrt gegenüberliegt, im Falle eines Vombardements den Geschossen des Feindes zu sehr ausgesetzt sei.

Unterdessen besteigen wir den Berg, der den Bahnhof beherrscht und von dessen Gipfel man eine ausgedehnte Aussicht nach dem Meere hat.

Etwa hundert Zuschauer, die von allen Teilen der Stadt herbeigeeilt sind, beobachten von hier aus den Horizont. Mit dem Fernrohre kann man die Wechselfälle des Kampses genau verfolgen. Es geht das Gerücht, daß ein russisches Torpedoboot, der "Bestrachnzi", in den Grund gebohrt sei.

In diesem Augenblick ist der Kreuzer "Bahan", der die Reede zuerst verlassen hat, in einer Entsernung von sechs dis acht Werst auf offener See im Kampse mit mehreren japanischen Fahrzeugen. Er verteidigt sich tapser, wobei er sich langsam von seinen Gegnern zurückzieht und der Küste nähert. Nach und nach erblickt man drei, füns, dann acht japanische Schiffe. Unterdessen hat das russische Geschwader, bestehend aus vier Panzern, drei geschützten Kreuzern und einem Dutzend Torpedoboote, die Reede verlassen, um dem Feinde entgegenzugehen. Aber der japanische Admiral, der seine Schiffe dem Feuer der mächtigen Küstenbatterien nicht außsetzen will, macht Miene, bei Annäherung der russischen Votte sich zurückzusiehen. Da macht der "Bahan" Kehrt, und dem Feuer der seindlichen Schiffe Trotz bietend, geht er seinerseits zur Versolgung vor. Es ist ein prachtvolles Bild.

Der "Petropawlosk" nimmt ebenfalls an dem Kampfe tätigen Anteil. Sehr bald nimmt die Kanonade ab. Die japanische Flotte hat sich entsernt, und das russische Geschwader nähert sich wieder der Küste. Wehrere Torpedoboote und ein Kreuzer haben bereits die schmale Wasserrinne, die der inneren Reede als Eingang dient, passiert. In diesem Momente war es, daß der "Petropawlosk", an dessen Bord sich der Admiral Makaroff, der Großfürst Kyrill und der ganze Stab befanden, anstatt in den Hafen einzusahren, nach Steuerbord wendete und unseren Augen hinter dem Goldberge entschwand.

Da ich das Gefecht für beendet halte, verlasse ich den Berg und begebe mich beruhigt zu unserem Zuge. Es war acht Uhr früh. Nach einer Biertelstunde lassen sich die Kanonen aufs neue hören, aber diesmal scheint das Feuer näher zu sein. Es dauert nicht lange, und die Forts des Goldberges wie der Tigerinsel eröffnen das Feuer. Was geht denn vor? Sollte die japanische Flotte den Angriff erneut haben?

Ich will gerade wieder auf den Berg zurückfehren, als der Diener des Großfürsten, ein Kosake, eilig auf mich zukommt und mir ganz bestürzt mitteilt, daß dem "Petropawlosk" ein Unglück zugestoßen sei. Es liese das Gerücht um, daß er gesunken. Ich will aber an ein solches Unheil nicht glauben. Im selben Augenblicke kommen unsere Reiter, in eine dichte Staubwolke gehüllt, im scharfen Trabe die Straße herunter. Auf ihren Gesichtern kann ich lesen, daß sich etwas Schreckliches zugetragen hat. Der Großfürst Boris ist ganz verstört, von schwerzlichster Aufregung ergrissen. "Wir sind soeben Zeugen einer gräßlichen Katastrophe gewesen," ruft er mir zu, während er vom Pserde steigt. "Mein armer Bruder ist sicher umgekommen; ich habe keine Hoffnung, daß er sich hat retten können. Ich bin sicher, daß niemand mit dem Leben davongekommen ist, denn das Schiff ist in weniger als zwei Minuten untergegangen." — Demidoss, sahl im Gesicht, besürchtet auch, daß die ganze Besatung des Kanzers von den Wellen verschlungen worden ist.

Der Großfürst zieht sich in seinen Wagenabteil zurück, und wir vermeiden es, ihn in seinem Bedürfnis nach Erholung von der ungeheuren Gemütserregung zu stören. Indessen rollt das Geschützsener fürchterlicher denn je. Nach der Erplosion und dem Untergang des "Petropawloss" geht die japanische Flotte, 16 Kampseinheiten stark, wieder zum Angriff über und richtet, mit vollem Dampse sich der Küste nähernd, ihr Feuer auf die den Hafen aufsuchenden und nach besten Krästen das Feuer erwidernden russischen Schiffe. Prinz Karageorgewitsch und ich hatten den dem Bahnhose benachbarten Hügel bestiegen und konnten von hier aus sehr gut beobachten, wie die japanischen Geschosse in der Nähe der russischen Schiffe am Eingang zur Reede einschlugen.

Der Panzer "Pobieda" kehrte stark beschädigt zurück. Auf die Seite geneigt, tauchte er in beängstigender Weise mit dem Vorderteil unter. Auch er war auf eine Mine gestoßen. Wehrere russische Schiffe schossen unausgesetzt auf kurze Entsernung ins Wasser. "Sehen Sie," sagt mir

Prinz Karageorgewitsch, "die glauben an die Gegenwart von japanischen Unterseebooten, und daß sie auf diese Weise vor deren Angriff sich schügen können; aber sie irren sich. Die Japaner haben keine Unterseeboote, und es ist wohl eine Wine, welche dem "Petropawlosk" den Untergang gebracht hat. Es fragt sich nur noch, ob er auf eine russische Mine gestoßen ist, welche, losgerissen durch die Strömung, in das offene Weer getragen worden ist, oder ob er durch eine Mine zerstört wurde, die die Japaner während der Nacht in der Nähe der Küste haben legen können." Runmehr heißt es, sich auf ein allgemeines Bombardement der Stadt gesaßt machen. Wir steigen zum Bahnhof herab, da sich unser Zug anschiedt, eine vor den Geschossen geschütztere Stelle aufzusuchen.

Demidoff gibt mir eine ergreifende Schilderung von dem furchtbaren Borgange, dessen Zeuge er von den Batterien des Goldberges aus gewesen ist.

Als das Geschwader in den Safen einlaufen wollte, nahm der "Betropawlost" ungefähr zwei Werst vom Juge des Berges uns gegen-Wir verfolgten jede seiner Bewegungen auf das aufüber Stellung. übrigens beobachteten die Offiziere der Batterie dieses merksamste. Manöber mit einigem Erstaunen, da sie befürchteten, das Schiff könne sich zu sehr den Minen nähern, die in diesen Gewässern gelegt waren. Wenige Augenblicke später machte sich eine Rauchwolke am Vorderteil des "Vetropawlosk" bemerkbar. Aller Augen richteten sich auf den Panzer, dessen Bug sich nach und nach in das Wasser senkte. zeitig legte sich das Schiff auf die rechte Seite. Plötlich sah man etwas wie eine Explosion an Bord, und eine ungeheure Flammengarbe schoft in die Höhe. Der Koloß verschwand in den Fluten, nur einen schwarzen Med und eine Rauchwolfe zurücklaffend, welche bald vom Winde zerftört Schäumend hatte sich das Meer über dem ungeheuren Fahrzeuge geschlossen, welches in weniger als zwei Minuten gesunken und gegen siebenhundert Seeleute mit sich in die Tiefe gerissen. Bergeblich hätte man von der Höhe des Berges nur wenige Minuten später nach dem geringsten Merkmale dieses fürchterlichen Ereignisses auf den Wogen des Meeres gesucht.

Der Großfürst Boris befindet sich in einem Zustande schmerzlichster Aufregung. Hätte er nicht mit eigenen Augen das fast unmöglich erscheinende Verschwinden des "Petropawlosk" gesehen, welches so plöslich und überraschend eintrat, so hätte er noch eine leichte Hoffnung hegen können, daß sein Bruder mit dem Leben davon gekommen ist. — Während dieser Vorgänge kommt Leutnant Stael, ein alter Bekannter des Großfürsten, das Geleise entlang auf unseren Zug zugelausen. Karageorgewitsch, Demidoff und ich stürzen ihm entgegen. Er sagt uns, daß er glaube, der Großfürst Kyrill habe das Schiff gewechselt und befände sich bei dem Admiral Withest. Auf uns machte seine Witteilung den Ein-

druck einer Erfindung, nur dazu bestimmt, den Großfürsten Boris auf die schmerzliche Wirklichkeit vorzubereiten.

Da kommt aber als zweiter Bote ein Marineaspirant, welcher in aller Hast mitteilt, daß der Großfürst Kyrill von einem Torpedoboote lebend ausgenommen worden ist. Er fügt hinzu, daß der Großfürst Kontusionen davongetragen, und daß ein Marinearzt im Begriff ist, ihm die erste Hisse zu leisten. Großfürst Boris, der noch durchaus unter dem Eindrucke dessen, was er von der Höhe der Batterie aus gesehen, steht, verlangt von dem Aspiranten daß Ehrenwort, daß sein Bruder wirklich gerettet ist. Wir alle danken dem Himmel, daß er das Wunder der Rettung bewirkt hat.

Großfürst Boris wirft sich in einen Wagen, um seinen Bruder vom Torpedoboote abzuholen. In Begleitung des ersten Hafenarztes bringt er ihn bald zurück. Mit seinem geschwärzten Gesicht, verbrannten Augenbrauen und sonstigen Brandwunden im Gesicht macht der Großsfürst einen mitseiderregenden Eindruck. Buchstädlich am Ende seiner Kräfte, wird er von seinem Bruder und Demidoff gestützt und erreicht nur mühsam das Lager, das ihm in unserem Waggon bereitet worden ist. Aus seinen entstellten Zügen und dem Ausdruck völliger Erschöpfung kann man ablesen, auf Kosten welcher übermenschlichen Anstrengungen es ihm gesungen ist, sich lebend den alles verschlingenden Wellen zu entreißen.

Der äußersten Anspannung aller Muskelkräfte während seines Kampses mit dem slüssigen Elemente ist eine völlige physische Erschöpfung gefolgt. Die überreizten Nerven lassen ihn aber kaum Ruhe sinden. Beständig stehen ihm die schrecklichen Bilder vor Augen, deren Zeuge er während des letzten Kampses des "Petropawlosk" gewesen ist. Als die erste Explosion erfolgte, befanden sich der Admiral Makaross und die Offiziere seines Stades auf der Kommandobrücke der linken Seite. Der Größürst Kyrill stand ganz allein mehr rechts nach vorn. Bei der zweiten Explosion war er nahe daran, niedergeworsen zu werden. Die Schornsteine stürzten mit fürchterlichem Getöse auf die Brücke, zerschmetterten in ihrem Sturze die Unglücklichen, die sich daselbst befanden und mit ihrem Blute die Planken netzten.

Nach einem begreiflichen Moment der Betäubung wurde es dem Großfürsten klar, daß die auffliegende Mine sämtliche an Bord befindliche Munition in Brand gesetzt hatte. Er sprang an der Linken Seite der Kommandobrücke entlang, stolperte über die Leiche des Admiral Molaß, dessen Kopf gräßlich verstümmelt war, schwang sich über die Brüstung, hing einige Augenblicke in der Luft, und ließ sich ins Wasser fallen. Durch die Strömung in eine große Tiefe niedergezogen, glaubte der Größfürst sein Ende nache und bekreuzte sich. Mödann raffte er alle seine Kräste für den letzten Kampf zusammen und begann, obgleich

seine schwere Kleidung ihn sehr behinderte, mit aller Kraft zu schwimmen. Als es ihm geglückt war, an die Oberfläche zu kommen, ließ ihn die Borsehung ein schwimmendes Trümmerstück sinden, an das er sich anklammern konnte.

Der Großfürst kann sich nicht recht entsinnen, wie viel Zeit er so in dem eisigen Wasser zwischen Leben und Tod zugebracht hat. In solchen Augenblicken werden Sekunden zu Minuten. In der Entsernung von einigen hundert Metern suhr ein Torpedoboot vorbei, ohne seine Hüsseruse zu hören. Bald darauf kam ein zweites Torpedoboot an die Unglücksstelle, bemerkte den Schiffbrüchigen und brachte ihm Hüsse. — Betreffs des Admiral Makaroff, so entsinnt sich der Großfürst Kyrill, daß er hörte, wie derselbe von der Höhe der Kommandobrücke den Beschl erteilte, die wasserdichten Querschotte zu schließen. Darauf sieht er ihn noch, sich mit einer Geste der Verzweislung an den Kopf greisen und sich in aller Haft seines Mantels entledigen.

Der Waler Wereschtschagin, der Kapitän der "Mandschuria", Krone, welcher auf seiner Fahrt von Schanghai so viel Gefahren und Wagnissen entronnen war, der Kommandant des "Cäsarewitsch", alle befanden sich zufällig auf dem "Petropawlosk" und sind zweisellos nicht mehr unter den Lebenden. Bis jetzt weiß man nur, daß der Kommandant Jakowleff, vier Offiziere und einige fünfzig Matrosen gerettet worden sind.

Der Großfürst Kyrill ist untrösklich über den Verlust seines Adjutanten und Kameraden, des Leutnant Coubé. Er vermutet, daß letzerer im Augenblick der Katastrophe sich in der Offizierskabine besunden hat. — In der Stadt ist die Bestürzung nicht weniger groß als in den Kreisen der Warine. Der Admiral Prinz Uchtomskh hat als ältester der überlebenden Admirale den Besehl über das Geschwader bis zur Ankunst des Vizekönigs, dessen Abreise von Mukden aus gemeldet worden, übernommen.

Der Arzt besteht darauf, daß der Großfürst, dessen Zustand nichts weniger als umbedenklich ist, sobald wie möglich Port Arthur verläßt. Es wurde daher beschlössen, daß wir im Laufe des Abends die Rücksahrt nach Liao-Jang antreten. Vorher aber wünschte der Großfürst Kyrill noch diejenigen seiner Kameraden zu sehen, die die Katastrophe überlebten. Wehrere unter ihnen waren schwer verwundet. — Die kräftigsten von ihnen, der Seekadett Jakowless und Leutnant Baron Knorring erscheinen sosort. In der Eile kleiden sie sich in von ihren Kameraden entliehene Unisormstücke, die ihnen viel zu weit sind. Ihre Unterhaltung mit dem Großfürsten Kyrill nimmt den rührendsten Berlauf. — Der Seekadett Jakowless, einer der jüngsten Offiziere des "Betropawlosk", ist eine kühne und vor nichts zurückschreckende Natur. Immer heiter, ist er einer jener glücklichen, wenig empfindlichen Menschen, welche selbst durch die tragischesten Ereignisse nicht ihren Gleichmut ver-

lieren. Während des Frühstückes, das er mit bestem Appetit verzehrte, erzählte er uns, wie er sich aus diesem furchtbaren Schissbruche gerettet habe, obgleich er nicht schwimmen kann!

Wird man wohl je die genaue Ursache des so raschen Unterganges des "Petropawlosk" ersahren? Verschiedene Ansichten sind darüber laut geworden. Es will uns aber scheinen, daß diejenige, welche die Katastrophe dem Eingreifen eines feindlichen Unterseebootes zuschreibt, a priori als höchst unwahrscheinlich auszuschalten ist. Dennoch versichern mehrere Personen auf das bestimmteste, die Glaslinse eines Unterseebootes ganz deutlich an der Oberfläche des Wassers gesehen zu haben.

Ferner ist es unwahrscheinlich, daß das Unglück durch einen Unfalt an Bord, wie etwa eine Explosion in der Pulverkammer, durch irgend welche Unvorsichtigkeit seitens der Mannschaft, hervorgerusen worden sei. Vielleicht gelingt es späteren Untersuchungen, die Tatsachen in bestimmter Weise sestzustellen. Vis dahin erscheint die Annahme am glaubwürdigsten, daß der "Petropawlosk" auf eine russische — oder japanische — Wine geraten ist, deren Explosion das Vorderteil des Schiffes weggerissen hat. Das hierbei entstandene Feuer hat die Pulverkammer ergriffen und eine zweite Explosion herbeigesührt, welche dem Schiffe die Flanken auseinandergerissen und es sofort zum Sinken gebracht hat.

Es ist bald fünf Uhr nachmittag. Die japanische Flotte hat sich entsernt, und in der Stadt ist die Ruhe wieder eingekehrt. In wenigen Minuten wird unser Jug Port Arthur verlassen. Der Wagenabteil des Malers Wereschtschagin bleibt leer. Die Siegel werden an das Gepäck und Eigentum des Dahingeschiedenen angelegt werden, ehe man seine Sachen nach Rußland befördert. Der Doktor Markoss, ein junger Marinearzt, bleibt beim Großfürsten Kyrill, welcher viel zu überreizt ist, um im Schlase Erholung sinden zu können. Die Schreckensbilder, die er im Moment der Katastrophe durcklebt hat, stehen immer wieder in seiner Erinnerung auf. Der Name Coubé drängt sich ihm ohne Unterlaß auf die Lippen.

Um zehn Uhr abends unterbricht der Zug seine Fahrt auf dem Bahnhof von Bafandiaun, woselbst wir die Nacht bleiben.

#### II.

Liao-Jang. — Nuffische Ansiedlung. — Der Transmandschure. — Ein chinesischer Tempel. — Ein Tag in In-Neon. — Dritter Besuch in Port Arthur. — Letzter Besuch der Sperrung des Hafens. — Neuigkeiten vom "Valu". — Begräbnis japanischer Matrosen. — Einsichließung von Port Arthur. — Beschleunigte Abreise nach dem Hauptquartier.

Sonnabend, 10. April. Es ist bereits Nacht, als wir Mukken erreichen. Es wird behauptet, General Ma habe 60 Werst von der Hauptstadt entsernt an 40 000 Mann reguläre chinesische Truppen angesammelt. Sollten die Chinesen einen günstigen Woment abwarten wollen, um der Armee des General Kuropatkin in die Flanke zu fallen? Diejenigen, welche die Zustände in der chinesischen Armee kennen, behaupten, daß man wenigstens die Hälfte von der Zahl des Korps in Abzug bringen müsse, welches vom General Ma kommandiert wird, da in China die Cadres nur auf dem Papier vollzählig sind. Wag dem sein wie ihm wolle, auf alle Källe ist General Ma in seinem Lande allmäcktig.

Ich selbst habe von einer Persönlichkeit, die sich lange Zeit im äußersten Orient aufgehalten hat, behaupten hören, daß die beste Lösung der mandschurischen Frage darin bestehen würde, Ma zum Herrn der Mandschurei zu ernennen und ihn gleich dem Emir von Buchara zum tributpslichtigen Basallen Rußlands zu machen. Es ist nur die Frage, ob die chinesische Regierung gutwillig eine so starke Pille hinunterschlucken würde.

Liao-Jang, Sonntag, 11. April. Der Morgen begrüßt uns als Nachbarn des vom General Kuropatkin bewohnten Eisenbahnzuges. Es ist ein heißer Tag. Aber bald erhebt sich ein Wind, der dicke Staubwolken auswirbelt. Man kann nicht zwei Schritte gehen, ohne buchstäblich geblendet zu werden.

Nachdem der Großfürst Boris mit seinen Abjutanten beim General Kuropatkin das Frühstück eingenommen hat, empfängt er die während der letzten Tage im Hauptquartier eingetroffenen militärischen Vertreter der auswärtigen Mächte. Es sind zwei Engländer, drei Franzosen, zwei Schweizer, zwei Amerikaner, ein Bulgare, ein Italiener, zwei Spanier. Sie bewohnen gemeinsam ein für sie besonders eingerichtetes Haus in der Nähe des Bahnhofes und nehmen ihre Mahlzeiten im Speisewagen Die ruffische Rolonie in Liao-Rang besteht aus einigen hundert ein. niedrigen Säufern, welche aus grauen Backsteinen erbaut sind. größten und räumlichsten unter ihnen sind die Kasernen und die Bureaus des Generalstabes. Itberall trifft man unterstützt von chinesischen Kulis ruffische Arbeiter, die an neuen Bauten arbeiten. In der Nähe der fleinen russischen Kirche, auf einem Plate gegenüber dem Bahnhofe, wird Was die Straken anbelanat, jo find sie bei dem eine Schule erbaut. Mangel jeglicher Kanglisation und Steinbettung ebenso erbärmlich wie in Charbin. Man muß ichon in China gelebt haben, um begreifen zu können, in welchem Mage Staub und Schmut imstande sind, dem Berfebr Sindernisse zu bieten.

Immitten dieser einstödigen und stillosen Gebäude, die einzig zu dem Zwecke errichtet sind, den Offizieren und Beamten als Wohnung zu dienen, erhebt sich stolz auf einer Anhöhe in Gestalt eines Turmes ein altes koreanisches Denkmal. Man stößt allerorten in der Mandschurei auf solche Spuren alter koreanischer Zivilization, welche der chinesischen in diesem Lande vorangegangen ist.

Liao-Jang, Montag, 12. April. Werden die Feindseligkeiten zu Lande nun bald beginnen? Es geht das Gerücht, daß zwei japanische Regimenter bereits den Yalusluß überschritten haben. Sollte es nur eine einfache Demonstration sein, um den Gegner zu täuschen?

Die Offiziere, welche auf Vorposten gewesen sind, behaupten, daß alle wichtigen Bässe der Nordgrenze von Korea von den Japanern unterminiert worden sind. Sollte daraus der Schluß zu ziehen sein, daß die Japaner sich mit der Besetzung von Korea begnügen und in starken Stellungen hinter aufgeworfenen Berschanzungen den Angriff der russischen Armee abwarten wollen? Es hat jedoch den Anschein, daß General Kuropatkin sich derartigen Jlusionen nicht hingibt, sondern darauf gesaßt ist, daß die Japaner in kürzester Frist energisch die Offensive in der Mandschurei ergreisen werden. In Erwartung des Feindes nehmen die Kussen eine Verteidigungslinie an den Usern des Yalu und mehr nach Norden zu ein, die sich über mehr als 100 Werst in einem wilden, bergigen Lande ohne Straßen und ohne Hilfsmittel erstreckt.

Den 120 000 Mann, welche die Japaner bereits in Korea gelandet haben, und die ihre erste Armee bilden, kann General Kuropatkin höchstens eine Armee von 75 000 Mann entgegenstellen, und diese ist noch, um den Anforderungen der Berteidigung entsprechen zu können, in eine größere Anzahl kleinerer Gruppen zerstreut.

Liao-Jang, Dienstag, 13. April. Jeden Tag jagt der Wind die gleichen Staubmassen auf und entführt von einem Ende des Landes zum anderen, in unendlich kleinen Teilen, all den Unrat der Städte und Dörfer in die Lüfte. Glücklich sind diejenigen, welche mit Schutzbrillen versehen ohne Schaden für ihre Augen solchem Staubwirdel begegnen können!

Augenkrankheiten sind daher auch unter den Chinesen sehr verbreitet, und viele von ihnen tragen grawe Brillen.

In den letzten Tagen ist kein kriegerischer Borgang gemeldet worden. Auch in Port Arthur ist alles ruhig. Ich habe mich oft gefragt, welches der Seelenzustand eines gemeinen Soldaten, Rekruten oder Reservisten sein mag, der seinem Dorfe entrissen und von einem Ende der Welt zum anderen befördert wurde, um auf chinesischer Erde einen Krieg gegen einen Feind zu sühren, dessen Namen er vielleicht zuvor nie hat nennen hören. Die Ursachen dieses Krieges sind ihm völlig undekannt, und das Verständnis für die Bedeutung der wirtschaftlichen Eroberung der Mandschurei geht ihm durchaus ab. Für ihn bleibt National- oder Weltpolitik ein totes Wort. Sine einfache und geduldige Natur und im Grunde wenig kampflustig, fragt er nicht danach, wohin man ihn sührt. Er weiß nur eines, nämlich daß er sich für "Bäterchen" schlägt, und das genügt ihm, um sich dem unbekannten Feinde entgegenzuftürzen und sein Leben zu opfern.

Fast jeden Tag sehen wir auf dem Bahnhose Züge voll Reservisten, die aus Rußland oder Sibirien kommen, durchsahren. Die Leute sind meist noch mit Schafpelzen bekleidet. Sie erhalten die Unisorm erst am Orte ihrer Bestimmung. Unter der etwas wilden Ausstaffierung verbergen sich sanste, von reichem, blondem Barte umrahmte Gesichter, deren gleichgültiger Ausdruck weder Erregung noch Erstaunen beim Anblick des fremden Landes, in dem sie sich besinden, verrät.

Wenn auch die Mandschurei ein chinesisches Land ist, so ist das Sisenbahngebiet bereits ein Teil des großen russischen Baterlandes geworden. Es ist wohl wahr, daß es von 35 000 Grenzsoldaten bewacht werden muß, und daß bei dem noch lange nicht ausgerotteten Räuberunwesen dieser bewaffnete Schutz noch lange notwendig sein wird, aber die längs des Schienenweges entstehenden Städte und Stapelplätze bezeugen bereits die wirtschafkliche Lebenskraft des Transmandschuren und die kolonisatorische Ausbreitungskraft des russischen Reiches.

Ohne einen immer offenen Zugang zur Südsee ist der Besitz der ungeheuren Gebiete von Sibirien und Transbaikalien nur ein illusorischer.

Die transsibirische Bahn, deren Erbauung 750 Millionen Rubek gekostet hat, hat bereits im ersten Jahre des Betriebes sieben Prozent abgeworsen. Wenn es wahr ist, daß die Amerikaner mehrere Milliarden für die Überlassung der Bahn geboten haben, so geschah es ohne Zweisek, weil sie dabei ein gutes Geschäft witterten.

Will man die fremden Nationen nach der Bedeutung ihrer Interessen in der Mandschurei aufzählen, so muß man an erster Stelle Amerika und alsdann Deutschland und Frankreich nennen. Auch die Japaner unterhielten im äußersten Orient einen bedeutenden Handelsverkehr mit den Russen, nur um von dem Fischbünger zu reden, der vom nördlichen Küstengebiet eingeführt wird, und der eine große Kolle in der intensiven Bewirtschaftung ihres Landes spielt.

Eisersüchtig auf die russische Ausbreitung in der Mandschurei und da sie die wirtschaftliche Eroberung Koreas durch Ausland verhindern wollten, hatten sich die Japaner schon längst auf diesen Krieg vorbereitet.

Es wird behauptet, der Mikado habe den Krieg nicht gewünscht; daß er aber dem Drucke der Mikitär- und Reformpartei habe nachgeben müssen, welche ihrerseits, um die Mittel zur Ausführung ihres Programms zu erhalten, von der nationalistischen Partei zu dieser Entscheidung gedrängt worden ist.

Ebenso weiß auch alle Welt, daß sowohl der Kaiser von Außland wie auch seine Regierung den Krieg nicht wünschen, sonst hätte man sich für diesen Fall wohl besser vorbereitet.

Aber wenn man auch an der Newa nicht an einen Krieg glaubte, so war es nicht so im äußersten Orient, wo der Vizekönig wie seine Umgebung einen solchen voraussahen, ja sogar herbeiwünschten.

Gegen Ende 1903 hatte der Admiral Alexejeff vergeblich darum gebeten, eine Armee von 100 000 Mann an die Grenze der Mandschurei zu senden, damit er in der Lage sei, den kommenden Ereignissen die Stirn zu bieten.

Liao-Jang, Mittwoch, 14. April. Auf einem ausgedehnten Übungsplate, nahe der Eisenbahn, wohnt General Kuropatkin in Begleitung des Großfürsten Boris und des ganzen Generalstabes seit sieben Uhr früh den Übungen der sibirischen Infanterieregimenter bei.

General Trepoff ist am Bormittag angekommen, um die Leitung der Tätigkeit des roten Kreuzes zu übernehmen. Er besucht den Großfürsten, welcher ihn zum Frühstück einladet.

Ein früherer Offizier der Garde zu Pferd, Kapitän Solowieff, ist in einem so beängstigenden Gesundheitszustande vom Yalu zurückgekehrt, daß man für seinen Verstand fürchtet. Man hat ihn in das Hospital des roten Kreuzes gebracht, wo ihn der Großfürst am Nachmittag aufsucht.

Der Bahnhof ist nach wie vor sehr belebt. Feden Tag laufen jett acht Militärzüge ein. Ich bedauere den auf dem Bahnhof stationierten Oberst, dem die Regelung der Militärzüge obliegt. Man merkt ihm wohl an, daß er seit drei Nächten nicht ins Bett gekommen ist. Bon Zeit zu Zeit ruht er ganz angekleidet sür zwei Stunden auf einem Sosa aus. Ein derartiger Dienst muß auf die Dauer auch die frästigste Natur untergraben. Übrigens ist es Tatsache, daß in letzter Zeit mehrsach Fälle von Bahnsinn unter den Beamten der Berwaltung und der Eisenbahn sestgestellt worden sind.

Die Einsamkeit gewisser Posten, die örtlichen Verhältnisse, die Hite, das übermaß von Arbeit, die Unsicherheit der Zustände, alles das ruft andauernde nervöse überreizung hervor, die nahe an Wahnsinn grenzt.

Es sind erst wenige Tage her, da konnte man auf dem Bahnhofe von Liao-Jang einen nach Petersburg bestimmten Zug bemerken, der angefüllt war von Militär und Zivilbeamten, welche von Geisteskrankheit ergriffen waren.

Liao-Jang, Donnerstag, 15. April. Als Höchstemmandierender der Truppen in der Mandschurei erhält General Kuropatkin ein Gehalt von 160 000 Rubel jährlich. Es befinden sich erst gegen 100 000 Mann in der Mandschurei, und dennoch kostet Rußland der Krieg bereits gegen 2 400 000 Rubel täglich. Das Gehalt eines Reiterobersten beträgt alles in allem ungefähr 500 Kubel monatlich; der eines Eskadronchef 350 Rubel. Ein Leutnant erhält nur 125 Rubel monatlich, was kaum ausreicht, um seine bescheidensten Lebensbedürsnisse in Liao-Jang oder Charbin zu bestreiten, wo alles unglaublich teuer ist.

Liao-Jang, Freitag, 16. April. Die japanische Armee nähert sich dem Yalu. Mehrere Regimenter haben bereits den Fluß überschritten.

Seitdem diese Nachricht sich im Lande verbreitet hat, macht sich eine gewisse Aufregung unter der eingeborenen Bevölkerung bemerkdar. Wan darf sich daher wohl fragen, ob nicht der Fall eintreten könnte, daß die Chinesen sich hinreißen lassen würden, mit den Japanern gemeinsame Sache zu machen, wenn die Russen eine Niederlage erleiden und es ihnen nicht gelingt, den Strom der Eindringlinge aufzuhalben.

Alls gestern abend ein russischer Offizier in Begleitung von zwei Kosaken auf dem Rückwege nach Liao-Jang ein Dorf passierte, erhielt er einen Schuß ins Bein. Der Schuß war von einem Chinesen abgegeben worden. Den Kosaken war es nicht möglich, den Täter sestzunchmen. Sollte dies vielleicht ein Borzeichen der Auslichnung gegen die Beherrscher des Landes sein?

In Charbin sind in den letzten Tagen zwei Offiziere der Grenzwache verurteilt worden, weil sie an die Chinesen Kulver verkauft haben. Sie versuchten sich vergeblich damit zu verteidigen, daß sie behaupteten, dem Pulver Kohlenstaub beigemischt zu haben. Aber diese Ausrede verhalf ihnen nicht zu mildernden Umständen, und sie wurden alle beide von dem Kriegsgericht zum Tode durch die Kugel verurteilt.

Nachmittags besuchten wir in Begleitung des Prinzen von Bourbon, des Obersten Lipowetz und des Kriegskorrespondenten Kapitän Agasonosse eine hübsche, in der Nähe der chinesischen Stadt und dem Nordtore der Umfassungsmauer gegenüber gelegene Pagode. Sie enthält unter anderem auch einen großen Buddha, der noch verhältnismäßig gut erhalten ist.

Nach dem Staube, welcher überall in diesem heiligen Orte vorherrscht, und nach dem vernachlässigten Aussehen des verödeten Tempels zu urteilen, scheint es nicht gerade, als ob die Söhne des Himmels häufig hierher kämen, ihre Andacht zu verrichten.

In China gibt es übrigens keine gottesdienstliche Handlung, welche die Gläubigen im Tempel vereinigt. Auf seinem Geschäftsgange betritt der Chinese den Tempel, kauft sich einige brennende Räucherstäbe und wirft sich vor dem Altar nieder, während der Priester die Ausmerksamkeit des Gottes durch Schläge auf ein Tomtam zu erregen sucht.

Am Abend hat der Großfürst die Herren Baron Knorring, den Prinzen Urusoff und den Stabsrittmeister Steinbock, alle drei Adjutanten des Generals Kuropatkin, zum Essen bei sich vereint. Da wir unsere Unterkunft nur wenige Schritte von dem Zuge des Generalissimus haben, so sind wir in der günstigen Lage immer die neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplatz, je nachdem solche dem Generalistabe zugehen, aus erster Hand zu erhalten. Doch ist in den letzten Tagen weder von Landnoch von Seekämpfen irgend eine Weldung eingegangen.

Aisanzian, Sonnabend, 17. April. General Kuropatkin hat den Großfürsten beauftragt, die Besesstigungen auf der südlichen Halbinsel zu besichtigen und gleichzeitig dem Vizekönig in Port Arthur wichtige Papiere zu überbringen. Somit sind wir in unserem rollenden Hause abermals auf der Fahrt. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Die blühenden Bäume bringen einen fröhlichen Ton in die grünende Landschaft. In China hat der Frühling mehr als anderwärts einen unwiderstehlichen Reiz. Endlich scheint die grünende Vegetation den Sieg über Staub und Schmut davonzutragen. Zahlreiche Luftspiegelungen lassen uns glauben, am Horizonte ausgedehnte Sümpse und Seen, umgeben von halb unter Wasser stehenden Bäumen, zu erblicken.

In Aisanzian wird der Großfürst Boris vom General Komanoff und mehreren höheren Offizieren empfangen.

Sobald seine Pferde ausgeladen sind, steigt der Großfürst in den Sattel und reitet mit dem General zur Besichtigung der auf dem Berge angelegten Beselstigungswerke, welche zum Schutze dieses äußerst wichtigen Passes angelegt worden sind. Aisanzian kann in der Tat als der Schlüssel zu den Ebenen von Liao-Jang und Mukken angesehen werden.

Nach der Besichtigung ladet der Großfürst den General und seine Offiziere zum Diner ein, welches im Speisewagen stattsindet.

Zum ersten Wale seit Beginn des Krieges läuft eine gute Nachricht ein, die viel dazu beiträgt, eine fröhliche Stimmung hervorzurusen. Dem russischen Geschwader von Wladiwostof ist es gelungen, zwei japanische Handelsschiffe zu kapern und ein Transportschiff in den Grund zu bohren. Laut Telegramm sind einige Offiziere und eine größere Anzahl Soldaten als Gesangene an Bord des gepanzerten Kreuzers "Kossia" aufgenommen worden. Der Rest der Truppen, wie die Besatung, welche sich nicht ergeben wollte, leistete Widerstand und eröffnete das Feuer auf den Kreuzer, worauf dieser antwortete und das Schiff in den Grund bohrte.

Aisanzian, Sonntag, 18. April. Nach dem Frühstück fuhren wir weiter nach Ta-Tche-Kiao. Hier zweigt sich von der nach Port Arthur führenden Hauptstrecke die Linie nach In-Keou und Niu-Tschwang und weiterhin nach Tien-Tsin und Peking ab.

In Ta-Tche-Kiao schließt sich ein Freund des Großfürsten, Kapitän Scalon, uns an. Sine Stunde später erreichen wir den am User des Liaoslusses gelegenen Bahnhof von In-Keou. Bon weitem kann man auf dem linken User die ersten Häuser der Stadt und im Hafen die Maste der chinesischen Oschunken seizen, welche zu beiden Seiten des Flusses einen förmlichen Wald von Masten bilden. Nahe dem Bahnhofe besinden sich nur einige Kasernen.

General Kondratowitsch, Kommandeur der neunten sibirischen Schützendivision, welcher in In-Keou in Garnison liegt, empfängt den Großfürsten und geleitet ihn zu den in den nahgelegenen Feldern lagernden Truppen.

Der Großfürst mimmt die Parade über die vor ihren Zelten aufmarschierten Soldaten ab.

Nach dem in einer kleinen und erst kürzlich errichteten orthodogen Kirche abgehaltenen Tedeum gehen wir, um bei dem General zu dinieren. Zu Ehren der Anwesenheit des Großfürsten hat der General einige dreißig Personen geladen, unter ihnen die russischen Behörden der Stadt und einige Konsuln.

Es geht etwas eng zu in dem kleinen Eßzimmer des Generals, aber die Unterhaltung, welche der Großfürst durch sein freundliches Wesen und seine gewohnte Leutseligkeit ausmuntert, läßt bald alle Befangenheit fallen und nimmt einen lebhaften Charakter an.

In-Keou, Montag, 19. April. Während der Nacht hat es stark geregnet. Zu früher Stunde ist der Großfürst bereits abgeritten, um die Forts in der Nachbarschaft zu besichtigen. Bis zu seiner Rückehr habe ich die Zeit zu einem Bummel in der Stadt. In-Keou ist der erste Hafen, der in der Mandschurei dem fremden Handel geöffnet wurde. Viele englische, amerikanische und deutsche Händler haben sich daselbst niedergelassen. Ein großer Teil der für die südliche Mandschurei bestimmten Waren wird durch fremde Handelsschiffe nach In-Keou eingesührt. Vor dem Kriege waren die japanischen Schiffe ebenfalls zahlereich am Verkehr im Hafen beteiligt.

Im europäischen Biertel sieht man einige hübsche, meist von Gärten umgebene Häuser. Die französischen Wissionare haben daselbst ein Kloster errichtet, in dem sie die ausgesetzen chinesischen Kinder erziehen.

Ein Militärarzt, dessen Bekanntschaft ich tags zuvor gemacht hatte, lud mich auf das liebenswürdigste in sein Haus ein. Ich treffe da den Seekadetten Jakowleff, der auf so wunderbare Weise der Katastrophe auf dem "Petropawlosk" entgangen ist. Er ist auf einige Wochen in In-Keou auf Urlaub, um sich hier zu erholen.

Die Fran des Doktors ist eine reizende Dame. Bon deutschen Eltern in In-Keou geboren, spricht sie Deutsch, Englisch, Russisch und Chinesisch gleich gut. Sie liebt die Chinesen und behauptet, daß diese die besten Leute der Welt gewesen seien, ehe die Sisenbahn und die Fremdherrschaft sie beglückten. Es ist bereits das dritte Mal, daß sie in diesem Lande die Schrecken des Krieges schauen muß. Es wird Zeit, daß ich mich zum Früchstück bei General von Grosse, dem Gouverneur der Stadt, begebe. Der General bewohnt ein schönes Haus. Wie in allen europäischen Wohnungen des fernen Ostens, so sind auch hier chinesische Möbel, japanische Porzellanvasen, wie Kunstgegenstände jeder Art reichlich vorbanden.

Der Großfürst Boris kommt bald von seinem Ausfluge zurück, und in kurzer Zeit sind wir alle am Tisch des großen Efsaales versammelt.

Einige dreißig Gäste, unter ihnen auch zwei Damen, Frau von Grosse und die Frau des Arztes, finden an der Tasel reichlich Plas.

Nach dem sehr abwechselungsreichen Frühstück, bei welchem einige exotische Gänge besonders hervorstachen, begibt sich die ganze Gesellschaft an Bord des im Flusse liegenden russischen Kanonenbootes "Siwutsch". Der Kommandant Stratanowitsch, ein richtiger Seebär, sehr originell, der während des Frühstücks nicht aufgehört hatte, die schnurrigsten Gesichichten zu erzählen, macht auf seinem Schiff die Honneurs und bietet uns Tee und Champagner an.

Sollte es den Japanern einfallen In-Reou zu offupieren, so wird das alte Kanonenboot unsehlbar verloren sein.

Unter den begeifterten Hurrarusen der an der Bahn lagernden Truppen verlassen wir In-Keou. Hunderte von Pelzmüten fliegen in die Lust, und die Schnellfützigsten begleiten, an dem Bahnkörper ent-lang laufend, den Wagen des Großfürsten.

Port Arthur, Dienstag, 20. April. Es ist gegen fünf Uhr morgens, als der junge Zugführer, welcher seit einigen Tagen an Stelle unseres Ingenieurs Bestadesky getreten ist, den Adjutanten des Großsürsten, Prinz Demidoff auswedt, um ihn zu fragen, ob die Fahrt fortgesetst werden soll. Wan hört nämlich in der Ferne, in der Richtung nach Port Arthur zu, ein fürchterliches Geschützseuer. Ohne Zweisel hat die japanische Flotte einen neuen Angriff gemacht, und in diesem Augenblick regnen die Geschosse nur so auf die unglücklichen Bewohner der Stadt.

Demidoff, dem der Wunsch des Großfürsten, einem Bombardement beizuwohnen, bekannt war, schilt den jungen und ängstlichen Beamten ganz gehörig aus, daß er mit dem Aufenthalte so viel Zeit verloren habe, und befiehlt ihm ausdrücklich, die Fahrt des Zuges zu beschleunigen. Ms wir aber anderthalb Stunden später angesichts der Reede von Port Arthur angekommen sind, schweigen die Kanonen der Forts und die seindliche Flotte hat sich zurückgezogen.

Wir alle sind sehr begierig zu wissen, was während der Nacht vorgegangen ist. Ohne Zeitverlust begibt sich der Großsürst an Bord des "Sebastopol", um dem Admiral Alexejess die ihm vom General Kuropatsin anvertrauten Papiere zu überreichen. Die Japaner hatten aufs neue versucht, die an sich schon sehr enge Wasserrinne, welche als Eingang zum Hafen dient, zu versperren. Zu diesem Zwecke benutzten sie den Borteil einer sehr dunksen siehen Racht, ließen zehn Brander los und steuerten sie unter dem Feuer der Batterien nach dem Eingang der inneren Reede zu. Währenddessen war die mehr auf ofsener See gebliebene Flotte damit beschäftigt, die Stadt zu beschießen.

Zum Glück wurden alle diese schwimmenden Phantome in den Grund gebohrt, ehe sie den Eingang des Hafens erreichen konnten; die einen fielen den zum Schutz der Reede gelegten Minen zum Opfer, die andern wurden teils zusammengeschossen, teils durch Torpedoboote vernichtet.

Wiederum hatte die japanische Flotte zahlreiche Matrosen und mehrere Millionen Ven — man kann den Wert eines jeden Branders auf mindestens 200 000 Ven schätzen — geopfert, ohne ihren Zweck zu erreichen, die Reede zu verschließen. Das russische Geschwader ist noch imstande, den Hafen zu verlassen, wobei es allerdings lavieren muß, um die wie Klippen hervorragenden überreste der gesunkenen Schiffe zu verneiden.

Nach Aussage der Bewohner von Port Arthur war die Recde mehrere Stunden lang dem Feuer ausgesetzt. Die japanischen Geschosse freuzten wie Schwärmer den Himmel und schlugen in allen Teilen der Stadt ein. Die Forts sewerten ohne Unterbrechung, während die russischen Soldaten vom User aus Salven auf die seindlichen Schaluppen abgaben, welche versuchten, sich der Küste zu nähern. Kurzum, es war eine höllische Nacht.

Um nach den letzten Vorgängen einen vollständigen überblick über die äußere Reede zu haben, stiegen wir hinauf in die Batterien des Goldberges. Die See geht hohl, und der Horizont verliert sich im Morgennebel. Oberhalb der Tigerhalbinsel, in der Richtung des Kap Liao-Ti-Chan, dessen Felsen das äußerste südliche Ende der Halbinsel Kwang-Lung bilden, lassen sich Kanonenschüsse vernehmen. Das Feuer kommt von den russischen Forts; denn wahrscheinlich haben sie einige verdächtige Schiffe in der Rähe der Küste bemerkt.

Das Bild, das die Reede bietet, ist wirklich unheimlich. Inmitten eines Waldes von halb unter Wasser stehenden Wasten und Schornsteinen sieht man nur schwimmende Trümmer. Die Wogen brechen sich an diesen neugebildeten Klippen, und unter den Trümmerresten, welche sie ans User spülen, sische man die Körper der tapferen Watrosen auf, die während dieser fürchterlichen Nacht den Tod in den Wellen gefunden haben. Ein kleines, dem Anschein nach ganz unversehrtes Schiff, ist an den Felsen zu Füßen der elektrischen Batterie gescheitert.

Der beutsche Marine-Attache, Kapitän Hoffmann, den wir auf der Batterie antrasen, ist während der ganzen Nacht Zeuge der furchtbaren Kanonade gewesen.

Die Brander näherten sich in drei Abteilungen heldenmütig unter dem vernichtenden Feuer der Strandbatterien. Niemals bisher waren diese so angestrengt. Es gelang ihnen, ein Torpedoboot, das sich einige Kilometer entsernt auf hoher See besand, zum Sinken zu bringen. Als der erste Brander unterging, brach die kleine Besatung, die sich nach dem Bug zurückgezogen hatte und jetzt dem sicheren Tod ins Auge sah, in ein sautes "Banzai" (d. h. Hurra) auß!

Unterdessen erschienen die übrigen Brander nacheinander und näherten sich mit erstaunlicher Schnelligkeit. Der zweite Brander verschwand von Geschossen durchbohrt in den Wellen. Die Bemannung rettete sich ins Mastwerk und gab unaufhörlich Feuerzeichen. lange dauerte es, und die übrigen Brander erlitten dasselbe Schicksal. Matrosen, welche in einer Schaluppe das offene Meer zu gewinnen suchen, werden mit Geschossen überschüttet. Ein bemanntes Boot wird auf den Strand gesetzt. Ms die Mannschaft wahrnahm, daß sie in Gefangenschaft geraten würde, so versuchte sie, obgleich zum größeren Teil verwundet, sich zu erdrosseln. Einem japanischen Offizier gelang es, schwimmend das Land zu erreichen. Russische Soldaten, die ihn am Ufer unbeweglich liegen sehen, halten ihn für ertrunken und schicken sich an, ihn aufzuheben. Im selben Augenblick aber zieht der Favaner, obgleich bereits verwundet und vor Schwäche erschöpft, den Revolver und feuert auf die herankommenden Soldaten. Ihrerseits saben sich nun auch diese genötigt, von ihren Waffen Gebrauch zu machen und den jum Tode Verwundeten ins Jenseits zu befördern.

Ms nach beendetem Kampfe russische Boote den Hafen verließen, bemerken sie japanische Matrosen, welche sich an der Spize eines aus dem Wasser ragenden Mastes angeklammert hatten. Seit mehreren Stunden befanden sich diese Leute in der schrecklichen Lage, von den Wellen zwischen Himmel und Wasser hin und her geschleubert zu werden. Wan glaube aber ja nicht, daß sie bereit gewesen wären, sich zu ergeben! Bei der Annäherung der seindlichen Boote verteidigten sie sich noch mit ihren Revolvern und warsen Handgranaten nach den Fahrzeugen. Wan mußte darauf verzichten, diese Fanatiker lebend gefangen zu nehmen. Die russischen Matrosen nahmen sie aufs Korn, und wie man Vögel vom Gipfel eines Baumes herunterschießt, so siel einer nach dem anderen getroffen ins Wasser.

Seit dem Morgen hat man bereits einige dreißig Leichen japanischer Matrofen und die mehrerer Offiziere geborgen.

Der Strand ist weithin mit den traurigen Wahrzeichen dieser schredlichen Nacht bedeckt. Der Großsürst Boris, der die Batterien verlassen hat, trifft am Strande ein. Im selben Augenblick schifft ein russisches Boot zwei japanische Watrosen aus, die auf dem am Juße des Goldberges gescheiterten Brander zu Gesangenen gemacht worden sind. Hatten die beiden armen Teusel etwa erwartet, erschossen zu werden? Beinahe möchte man es, dem Erstaunen nach zu urteilen, glauben, das sich auf ihren Gesichtern zeigte, als sie die nötigen Kleidungsstücke erhielten, um ihren Anzug zu vervollständigen. Ohne alle Scheu verbeugten sie sich nach der Sitte ihres Landes, wobei sie ein leises Pfeisen hören ließen, respektvoll vor dem Prinzen Bourbon, der jedem einzelnen ein Baset Zigaretten schenkte. Hierauf machen sie sich, begleitet von zwei Watrosen mit aufgepflanztem Bajonett, auf den Weg nach dem Gefängnis. Der Kleinere von ihnen hat große Miche, in den großen Stiefeln vorwärts zu kommen, die man ihm geliehen hat, um seine Füße vor den scharfen Kieselsteinen des steilen Pfades zu schüken, der an dieser Stelle nach der Küste emporklettert. Wenn er in seinen Siebenmeilenstiefeln ausrutscht oder stolpert, so beeilen sich die begleitenden russischen Matrosen, ihm mit einem kräftigen Stoße vorwärts zu helsen. Das geht aber alles in bester Kameradschaft und ohne Böswilligkeit vor sich.

Ist dies nicht ein Beweis für den im Grunde gutmütigen und menschenfreundlichen Charakter des russischen Bauern? Bei keiner Gelegenheit ist mir das Schreckliche und Verwersliche des Krieges so zum Bewußtsein gelangt, wie gerade in diesem Augenblick.

Im Laufe des Nachmittags empfing der Großfürst den Besuch des Vizekönigs und des Generalstabschefs, General Gilinsky.

Vom Yalu sind schlechte Nachrichten eingetroffen. Die russischen, von General Zassulitsch befehligten Truppen haben eine ernstliche Niederlage erlitten. Von weit überlegenen Kräften angegriffen, sach sich der General unter Preisgabe von zwanzig Geschützen genötigt, den Rückzug anzutreten. Auf russischer Seite wird der Berlust auf 2000 Tote und Verwundete geschätzt.

Bei seiner offenkundigen numerischen Schwäche ist es unbegreislich, wie sich General Zassulitsch auf eine allgemeine Schlacht einlassen konnte. Er hätte sich doch sagen müssen, daß es ihm mit seinen wenigen Truppen nicht möglich war, der ganzen ersten japanischen Armee gegenüber standzuhalten. Er durfte den Kampf nicht aufnehmen, sondern mußte sich langsam zurückziehen und in der Defensive halten. Von militärischer Seite wird seine Taktik scharf verurteilt, wenn man auch seiner Tapserkeit Gerechtigkeit widersahren läßt. Natürlich hat der Verlust einer so großen Anzahl von Geschützen schon beim ersten Zusammentressen mit dem Feinde einen höchst peinlichen Eindruck hervorgerusen.

Es fiel mir bei dieser Gelegenheit der Ausspruch des Großfürsten Kyrill ein: "Gebt nur acht, ihr werdet noch merken, daß die Japaner zu Land ebenso gefährliche Gegner sind, wie zur See."

Port Arthur, Mittwoch, 21. April. Während wir unseren Morgentee einnehmen, marschiert bei den Klängen eines Trauermarsches eine Abteilung russischer Watrosen an unserem Zuge vorbei. Der Abteilung folgt eine lange Reihe von Telegas, einer Art von Karren, auf welche man die Särge und Körper der in der Nacht vom 19. auf den 20. April umgekommenen japanischen Offiziere und Watrosen, deren Leichen am Strande geborgen worden waren, berladen hat.

Der Großfürst verläßt seinen Wagen, und wir folgen dem Trauerzuge nach dem Friedhofe, welcher am Abhange des den Bahnhof beberschenden Hügels liegt. Zwei große Gruben sind gegraben worden; die eine dient zur Aufnahme der Särge der zwei Offiziere, die andere ist bestimmt für die dreißig in große Säde eingenähten Leichen der Matrosen. Als letztere alle nebeneinander in der Grube niedergelegt worden sind, gibt die Matrosensompagnie drei Salven ab, und die ersten Schauseln Erde bedecken die Helden des gestrigen Tages. Die Trauerseier ist beendet, und wenige Minuten später marschiert die Mannschaft unter den heiteren Klängen eines Marsches wieder an unserem Zuge vorbei. Wir begeben uns an Bord des "Sebastopol" zum Frühstück bei Admiral Alexejeff. Der Panzer ist im östlichen Hasenbassis an derselben Stelle am Quai beselstigt, welche vor ihm sein Schwesterschiff, der "Vetropawloss" eingenommen hatte. Unter den Gästen besinden sich der Prinz Bourbon, der General Stössel, der Prinz Uchtomski und der Generalstabschef Smirnoff.

Nach dem Frühstück besucht der Großfürst das in der inneren Reede liegende Hospitalschiff "Wongolia", an dessen Bord sich unter anderen auch der Kommandant des "Betropawlosk", Fakowleff, befindet. Bir sind glücklich, ihn auf dem Wege guter Besserung zu finden, wenn er sich auch infolge seiner schweren Verwundung, die er bei der Katastrophe erhielt, recht verändert hat.

Das Schiff ist vom Roten Areuz in mustergültiger Weise zum Hospital eingerichtet worden. Unter den fünfzehn daselbst gepflegten Berwundeten befinden sich auch zwei japanische Matrosen, die man tags vorher auf einem der Brander gefunden hatte. Die beiden Kommandanten der Torpedoboote, welche der Großfürst für den Abend zum Essen eingeladen hat, behaupten, daß die Katastrophe des "Petropawlost" durch japanische Minen herbeigeführt worden ist. Übrigens sind sie überzeugt, daß es den Japanern nie gelingen wird, die Hafeneinsahrt zu sperren.

Während wir noch harmlos plaudernd im Speisewagen sigen, bringt ein Offizier des Generalstabes dem Großfürsten die Meldung, daß gegen zehn Transportschiffe in der Nähe von Pi-Tze-Bo bemerkt worden sind und man sich daher auf eine baldige Landung japanischer Truppen auf der Halbinsel von Kwang-Tung gefaßt machen dürfte.

Die Berbindung der Eisenbahn mit Liao-Jang ist seit heute unterbrochen. Bom Hauptquartier ist heute morgen kein Zug hier eingetroffen. Als Chinesen verkleidete Japaner haben die Brücke bei Ta-Tche-Niao zerstört; doch soll der Schaden bald wieder hergestellt sein. Der Großfürst, dessen Auftrag in Port Arthur erfüllt ist, hält sich daher bereit, am nächsten Morgen Port Arthur zu verlassen. Ein mir bekannter Offizier fordert mich aus, ehe wir Port Arthur verlassen, mit ihm das chinesische Stadtviertel zu besuchen. Nie in meinem Leben habe ich etwas

Schmutigeres und Abstoßenderes gesehen, als die elenden Wohnungen, in die mich die Neugierde geführt.

Bei unserer Rücksehr in die Nähe des Hafens herrschte hier die größte Ruhe.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die japanische Flotte diese Nacht abermals einen Angriff machen wird.

Port Arthur, Donnerstag, 22. April. Am frühen Worgen hat sich die japanische Flotte am Horizont gezeigt, wahrscheinlich um ein Auslausen des russischen Geschwaders und dessen mögliche Absicht, die Auslchiffung der Truppen bei Pi-Tze-Wo zu stören, zu verhindern. Bereits sind 17 Transportschiffe signalisiert; wenn man annimmt, daß jedes 1000 Soldaten trägt, so kann man rechnen, daß heute schon 17 000 Wann auf der Halbinsel landen. Pi-Tze-Wo ist höchstens 30 Werst von der Bahnlinie entfernt.

Will der Großfürst den Generalstab des Generals Kuropatkin noch erreichen, so ist es höchste Zeit, daß er abreist, denn in ein bis zwei Tagen, vielleicht schon diese Nacht, wird die Bahn unterbrochen sein. Es wird behauptet, daß die Japaner eine Armee von 60 000 Mann auf Port Arthur in Marsch gesetzt haben. Der Platz ist sehr gut beseitigt und besitzt jetzt eine Garnison von 30 000 Mann. Zur Zeit des ersten Angrisss der japanischen Flotte bestand die Garnison nur aus 2000 Mann; den neuerbauten Forts sehlt es jedoch an grobem Geschütz. Im Falle einer Belagerung wird man wohl seine Zuslucht zu den Geschützen der Flotte nehmen müssen, um die betreffenden Batterien damit zu armieren. Ist Port Arthur gut mit Munition und Proviant versehen, so kann es auf viele Wonate hinaus Widerstand leisten.

Der Vizekönig schieft um sieben Uhr morgens einen Offizier, der uns auf das Kritische unserer Lage ausmerksam macht. Ohne auch nur eine Minute zu verlieren, müssen wir uns auf den Weg machen. — Admiral Merejeff bereitet sich ebenfalls zur Abreise nach Mukden vor, wird aber erst etwas später als wir Port Arthur verlassen. Die letzten Weldungen bestätigen, daß japanische Patrouislen sich bereits bis auf 10 Werst der Eisenbahn genähert haben.

Werden wir wohl noch ohne Behinderung durchkommen, oder sollten wir aufgehalten werden und vielleicht gar den Rückweg nach Port Arthur einschlagen müssen? Im letzen Falle müßten wir uns darein ergeben, alle Leiden einer langen Belagerung über uns ergehen zu lassen.

Demidoff treibt energisch zur Absacht und besiehlt eine möglichst schnelle Fahrt. Bis Ta-Tche-Kiao wird nirgends angehalten, außer an den Stationen, wo die Maschine Wasser nehmen muß. Alles geht gut. Wir fahren mit vollem Dampse. Mehrmals verursacht uns jedoch der Speisewagen, dessen Achsen heiß zu werden beginnen, einige Besorgnis.

Wir nähern uns jest dem Abschnitte, welchen bereits japanische

Batrouillen durchziehen. In Bafandiane hat man wenige Minuten vor unserer Durchsahrt zwei Chinesen dabei ertappt, wie sie eben dabei waren, eine Biichse mit Explosionsmasse auf die Schienen zu legen. Da sind wir noch einmal mit heiler Haut dabongekommen und vor einer Lustreise bewahrt geblieben. Endlich kommen wir in Ta-Iche-Kiao an, wosselbst wir erfahren, daß die japanischen Borposten bis nahe an Bafandiane, nur sechs Werst von der Bahn, vorgeschoben worden sind. Bon nun an ist jeder Bahnverkehr nach Port Arthur eingestellt. Heute morgen kreuzten wir die beiden letzten Züge, welche Ta-Iche-Kiao passiert hatten. Der erste Zug war ein Munitionszug, was gewiß für einen Platzwünschenswert ist, der demnächst belagert werden wird. Der zweite brachte russische Arbeiter, welche für die Werstarbeiten in Port Arthur angeworden waren. Es ist ein herrlicher Frühjahrstag. Überall in der Gegend sieht man die Chinesen friedlich an der Bestellung ihrer Felder arbeiten.

Arme Leute! Sie ahnen noch nichts von dem Unheil, das über sie und ihre Heimat hereinbrechen wird.

Um 9 Uhr abends erreichen wir den Bahnhof von Liao-Jang. General Kuropatkin ist glücklich, daß der Groffürst ohne Unfall die Kahrt zurückgelegt hat. Doch ist er in Sorge wegen des Schicksals des Ietten Zuges, der mehrere Wagen mit Kranken und Verwundeten mit sich führt, und welcher zwei Stunden nach der Abfahrt des Vizekönigs Port Arthur verlassen hat. Alle Welt unterhält sich über den Kampf am Palu, die Ausschiffung der japanischen Truppen bei Ri-Tze-Wo und bei Port Adam, sowie über die Möglichkeit einer Belagerung von Port Arthur. — Es wird behauptet, General Zassulitsch habe den Anordnungen des Oberfeldherrn entgegen gehandelt. Kuropatkin hatte ihm befohlen, den Vormarsch des Feindes so viel wie möglich aufzuhalten, aber sich nicht in einen nachhaltigen Kampf einzulassen. — Seit dem Morgen des 13. April haben die Bewegungen der Japaner begonnen. ernstlichen Widerstand wurden von den Russen die beiden Inseln im Yalu in der Nähe von Whu aufgegeben. Drei Tage später war die oberhalb Wyu geschlagene Briide fertig und diente den Japanern zur Überführung ihrer Artillerie, welche am nächsten Tage die russischen Verschanzungen bei Turentchen unter Feuer nahm. — Die Front der russischen Armee dehnte sich ungefähr zehn Kilometer weit aus und lehnte sich mit ihrem linken Flügel an Turentchen und mit dem rechten an Antung an.

Die japanische Infanterie suchte den Iinken russischen Flügel zu umfassen und hatte ihn nach kurzer Zeit zurückgedrängt. Mittlerweile waren zahlreiche Kanonenboote bis in die Nähe von Antung den Fluß heraufgefahren und beteiligten sich an dem Kampfe auf dem rechten Mügel. Von Geschossen überschüttet, konnten die russischen Feldbatterien

das Feuer der von den Japanern über den Fluß geschaften Belagerungsgeschütze nicht wirkungsvoll erwidern. Mehrere Bataillone des elsten Regiments wurden vollständig eingeschlossen. Die Reihen lichteten sich sichtlich. Offiziere und Soldaten kämpsten gleich Helden unter einem nicht endenden Augelregen. Als der Oberst gefallen war, sammelte der Feldpriester des Regiments die Soldaten, setzte sich, das hochgeschwungene Kruzissir in der Hand, an die Spitze der Kämpser und durchbrach mit ihnen die seindlichen Reihen. Wehr als 26 Offiziere und 800 Mann blieben auf dem Schlachtselde; auch der Priester wurde verwundet.

Auf dem linken Mügel hatte eine Division der javanischen Garde die ruffische Stellung überflügelt und drohte fie zu umschließen. überlebenden Leute einer russischen Batterie, welche ihren Kommandanten, die Sälfte der Leute und sämtliche Aferde verloren hatte, mühten sich vergeblich ab, die Geschütze mit ihren Armen fortzuschaffen. Die Lage wurde von Moment zu Moment kritischer. General Zassulitsch sab sich genötigt, seine Armee auf Keng-Boang-Ticheng zurückgeben zu lassen. Bur Kortschaffung der Berwundeten mußten Chinesen requiriert werden. Auf beiden Seiten waren die Verluste bedeutend. Die Russen hatten mehr als 2000 tot und verwundet, beinahe ein Viertel ihrer Gefechtsstärke. Es ist dies ein außerordentlich hohes Verhältnis, welches sich nur auf den blutigsten Seiten der Kriegsgeschichte verzeichnet findet. Was die Japaner anbelangt, so scheint es, daß sie, nach den Depeschen ous Tofio au schlieken, bemüht sind, ihre Verluste au verheimlichen. Wenn man den Chinesen glauben darf, so hätten sie einen Verluft von mehr als 5000 Toten und Verwundeten gehabt.





## Mite Kremnitz.

"Sub specie aeterni."

Eine Betrachtung ihrer Werke und ihrer literarischen Persönlichkeit.

## Sermann Kienzl.

- Berlin. -

n den groken Scheunen des Buchhandels und der Leihbibliotheken sucht das Serdentier immer noch sein altes Lesefutter. Einst waren es die Ritter und Räuber erzeugenden Bulbius und Spieft, die den Markt beherrschten, und über Clauren, Spindler, die Marlitt und Cbers bis jum Berfaffer des "Gog Rrafft" gieht sich auf den Thronen und Thrönchen der Beliebtheit die Reihe ihrer ungezählten Enfel hin. Nichts mehr von Rittern und Räubern! Wir waren pseudo-romantisch, waren pseudo-historisch und pseudo-wissenschaftlich, es blühte der Familien-, nein, der Familienblatt-Roman, und heute sind wir vorwiegend sozial. Die schwielige Faust des Arbeiters und das Firmenschild dieses oder jenes Standes sind die Ex-libris-Reichen der modernen Universalbibliothek. Den Wechsel im Gewande der Erzählung führten immer die starken Wirkungen starker Geister herbei. Doch sie wurden selten bei der Masse der Leserschaft Oligarchen. Die Dichter — von einigen, besonders von Bola abgesehen, der seine Berrichaft den nebenbei geweckten niedrigen Inftinkten dankt, die die Höhe seines Werkes nicht ahnen — die Dichter überließen das Zepter auf Zeit und Kündigung den Modeschriftstellern, den schlauen Schenken, die den neuen Wein mit dem alten Romanwasser mischten. Wassertaufe löscht nicht die Erbsünde, sie macht die großen und kleinen Nabobs der Literaturindustrie, die vielen zeitweiligen Lieblinge des

Bublikums, als die echten Sprossen des Clauren- und Marlittgeschlechtes Als ob nicht schon vor nahezu einem Sahrhundert mit Goethes "Wahlverwandtschaften" der Grundstein und das Meistermonument des psychologischen Romanes gesett worden wäre; als ob nicht Rola die Kultur eines ganzen Zeitalters vor dem Mumienstaub der Kulturgeschichte bewahrt, die künftige Vergangenheit der Volksschichten in den Leiden, Lastern und Taten ihres Alltags zu einer für immer lebenswahren Gegenwart gemacht hätte; als ob nicht Tolftoi die Gefäße seiner Erzählungen mit zeitlofer Erkenntnis, d'Annunzio sie nicht mit der Karbenbracht der Renaissance und den echten Träumen heißen Blutes und gitternder Nerven, die nordischen Dichter Björnson, Geijerstam und Bang sie nicht mit aller Größe unverfälschter seelischer Subtilitäten gefüllt hätten: behagt sich der unabsehbare Troß der vielgelesenen Erzähler bei "Berwicklung" und "Spannung". Noch immer überschwemmt die englische Belletristik mit ihren gedankenlosen Phrasen und ihren hohlen Sput-Phantafien die deutschen Zeitungen, Zeitschriften und Buchhandlungen mehr noch in Ropien als in übersetungen. Die Helden des Tageserfolges haben den üblen Beigeschmack zu verantworten, der den Worten "romanhaft" und "theatralijch" — wahrhaftig nicht erst seit heute — anhaftet, Worten, die ihrem Ursprung nach dem Gipfel dichterischen Schaffens, der lauteren Kunft und Wahrheit gelten sollten. Aber für die blendenden Erfolge der Unwahren, ja, für die Eristenz der ver-Logenen Romanliteratur ift allein das Publikum verantwortlich. der großen Mehrheit derer, die schreiben, spielt das innere Müssen eine geringe Rolle; Angebot richtet sich vielmehr nach Nachfrage. gebrackte Erzählstil des konventionellen deutschen Dutendromans lebt von den deutschen Dutendlesern. Wie wassersuppig trot des Kampfes der Geister in einer kleinen Welt der Geschmack in der großen Welt unserer sogenannten Gebildeten ist, beweift die Bucherung so vieler kaftrierter Familienblätter. Dennoch ift's ein Gemeinplat, und ein törichter überdies, so gang allgemein von der Versumpfung unserer erzählenden Dichtung zu sprechen. Kork schwimmt obenan — beute wie ehedem. Das Bedeutende hatte selten rasche Heeresfolge, doch braucht es auch nicht "seine" kleine Zeit, weite Zeiten empfangen es. Absolut, nicht im Berhältnijse zu den lauten Sensationen der Mode gemessen, ist gerade in unferen Tagen die Bahl der ernst Schaffenden und ernst Benießenden nicht gering, find die Ackerfurchen, die die deutschen Erzähler ziehen, doch recht tief. Langsam reiften einst die Saaten Jean Pauls, Gottfried Kellers, Theodor Storms, Konrad Ferdinand Meners, Fontanes, Adalbert Stifters; und wenn auch nicht jeder der gewichtigen Neueren schon heute nach Makgabe seiner Kraft Rachhall fand, so übergibt doch unsere Gegenwart der Zukunft einen Schatz von deutschen Meisterwerken des Romanes und der Novelle. Wir leben im Zeitalter

Wilhelm Nagbes, Bierbaums, Roseggers, Sudermanns, der Ebner-Eschenbach und der Mite Krennitz.

Ms Mite Kremnit vor 24 Jahren mit ihrem ersten Rovellenbande ("Fluch der Liebe!") vor die Öffentlichkeit trat — die sehr jugendliche Schriftstellerin hatte schüchtern ein Pseudonnm (George Allan) gewählt -, wurde fie von den Rennern mit Hoffnungsfreudigkeit als die Botin einer neuen Kunft der erzählenden Dichtung begrüßt. lag der deutsche Realismus noch sozusagen in den Windeln. Münchener "Gesellschaft" M. G. Conrads und Bleibtreus und im Leipziger Verlage Wilhelm Friedrichs sammelten sich die Refruten. Premnis nahm in ihren ersten Schriften schon die künftige Entwicklung des realistischen Stiles vorweg; denn mit einer scharfen Beobachtung, mit einer aller Phantasterei abholden Wirklichkeitstreue, mit einer vorzüglichen parteilosen Schilderung des Milieus verband sie seelenvolles Streben: aus der Welt, die ihre Keder konterfeite, zog sie ein in eine andere, in die der festen, Klaren Erkenntnis und der alles begreifenden, sich und die Leidenschaft überwindenden Liebe. Reine Asketin; nein, eine Vorkämpferin des Serzens und der Vernunft gegen die herzloje Gesellschaft und ihre paragraphierte Moral; aber eine Siegerin auch im Unterliegen. Und ihr Beisimismus hieß fie ichon damals die Erwählten ihrer Phantasie meist zerschellen lassen im Rampfe gegen das feindliche Objekt, gegen die "legitimen" Realitäten. Dann starben oder entsagten ihre freieren Menschen. Aber in Gretchens Kerker tont, mahrend Faust entflieht, die Stimme von oben: "Ift gerettet!"

Die Empfänglichen mußten auf diese merkwürdige Begabung aufmerksam werden; auf die Kraft einer vollkommen gereiften, tropigen Weltanschauung; auf die seltene Fähigkeit, zartes Fühlen, Gutes und Böses in den Menschen nachzuempfinden und, von der eigenen Versönlichkeit losgelöst, zu objektivieren; auf die erstaunliche technische Fertigkeit, die abgebrauchte Mittel durchaus verschmähte. Niemand mochte annehmen, daß "der Berfasser" der ersten fünf Novellen außer Übersetzungen vorher nie noch schriftstellerische Arbeit geleistet hatte — auch nicht zur Selbstichulung und zum Hausgebrauche. Gin langer Effan im Leipziger "Magazin für die Literatur" hob sogar als selbstverständliche Borausjehung hervor, "George Allan" müsse, che die Reife dieser der Öffentlichkeit übergebenen Produktion erreicht wurde, "Versuche und Vorübungen pfundweise in das läuternde Feuer geworfen" haben, denn "nirgends finde sich auch nur die leiseste Spur des Dilettantischen, des Spielenden und Unberufsmäßigen". In jedem Runftbereiche ereignet es sich jedoch zuweilen, daß ein Talent die Lehrjahre mit Siebenmeilenschritten zu durcheilen scheint; bei manchem ängstlichen Künftler fallen nämlich die Hemmungen des Betätigungstriebes erst weg, wenn sich der Entwicklungsprozeß, der keinem erspart bleibt, in der Stille der

Gedanken vollzogen hat. Keiner der Propheten des neuen Dichters darunter Richard Bog, Hermann Seiberg, Baul Dobert, Fris Mauthner. der Dramatiker Engel — ahnte, daß der männliche Schriftstellername eine junge Frau deckte, denn nur die absoluten Vorzüge des weiblichen psychologischen Spiir- und Feinsinns und des Vermeidens gewisser grober Außerlichkeiten waren der Schriftstellerin eigen, die von den läftigen typischen Zügen schriftstellernder Frauen keinen besaß. geschwäßigen Breite und dem Schwelgen in Aprismen, Eigenschaften des Geichlechtes, stand hier eine zielsichere Knappheit des Ausdruckes ent-Der Stil Mite Kremnit' wäre farg zu nennen, wenn er nicht mühelos zu den Höhen, zu den Tiefen dränge, das Bild lüdenlos malte und statt der vielen Worte, die dem Sörenden das Denken überlassen, eine dichte Fülle empfundener Gedanken ohne jede unbescheidene Aufbauschung ausstreute. Mite Kremnit hat später jogar zwei, sage zwei Romane in einem Bändchen von nur 166 Seiten ("Aus der Rumänischen Gesellschaft") veröffentlicht, und es kann heute getrost betont werden, daß sich in ihren dichterischen Schriften, die dreißig große und kleine Bande füllen, nur wenige entbehrliche Druckzeilen finden. zu sagen hat, sagt nicht allzuviel.

Die literarische Kritif nannte das Erstlingswerf der Schriftstellerin ein Ereignis. Die Urteile hatten ein gemeinsames Leitmotiv: sie hoben den Gegensat zwischen der Eigenart "George Allans" und dem Typus der belletriftischen Zeitgenossenschaft hervor. Zu Beginn der achtziger Jahre hatte ja der deutsche Roman seinen Tiefstand erreicht. Dobert schrieb im "Frankfurter Journal": "Bielleicht werden fünftige Literarhistorifer diesen Autor als einen der ersten Realisten auf deutschem Boden zu bezeichnen haben." Im "Magazin" iprach ein Kritiker von dem allgemeinen Widerwillen gegen die verlogene Literatur und von der Wahrhaftigkeit und dem fünstlerischen Realismus George Allans: "Er (Mite Kremnit) knüpft an die beiden glanzenosten Vorbilder des Romanstils mit Erfolg an; an Goethes , Wahlverwandtichaften' und Flauberts ,Education sentimentale'. In George Allans Rovellen wirkt die Selbstbeherrschung, die verhaltene Teilnahme, die wie Teilnahmslosigkeit aussieht, die nur jelten erschütterte Objektivität so wohltuend, wie in wenigen Romanen des letten Jahrzehnts." literarischen Beilage des "Berliner Tageblattes" rief der Dichter Georg Engel unfere Schriftstellerin, deren Pjeudonnm inzwijchen gefallen war, als einen deutschen Bola aus, nachdem er den Franzogen als den Erweder und Schöpfer des "Kulturromanes" gepriesen hatte: "Und wieder hat sich ein Meister dieser Kunft erhoben," schreibt Engel, "und einen Meister verlangt fie, einen starken Geift, der ihren langen, kahlen Pfad Menichen zu beleben weiß: mit Scharen rotbäckiger, aclunder und diesen Meister umflattert diesmal langes Haar und rauschendes Frauengewand. Nie hat der Zufall beißender gelächelt, als hier, wo er dem französischen Cyniker eine zarte, stark geistige Frau als gleiche wertigen Genossen beigesellt, einen Genossen, den sein Geschlecht davor bewahrt, in die Roheiten des Galliers zu verfallen, während sein geschärfter Blick ebenso den schimmernden Tautropfen an der Rose, wie die dunkelsten Wolken am Leben zu durchdringen vermag."

Selbst wenn Mite Aremnis abgebrauchte Formen mählte (Roman in Briefen), beweift fie, daß der neue Inhalt die Form verjüngt, die Seele Deshalb hängt die Wirkung ihrer Schriften nicht vom den Körper. Geschmack einer bestimmten Zeit ab. Wunderlich ist es dennoch, daß ihre Werke bisher bei weitem nicht die Verbreitung fanden, die immerhin auch ernsten Kunstichöpfungen zuteil wird. Schon nach "Fluch der Liebel" schrieb ein Kritifer, das Buch gehöre zu denen, die nicht für die vielen, sondern für die wenigen geschrieben werden, und populär zu werden verschmähe der Verfasser augenscheinlich. Gleichwohl schiene es mir ungerecht, den besten Teil des deutschen Lesepublikums nach der Bahl der Auflagen zu beurteilen, die Mite Kremnit' Werke vorläufig erreichten. Da waren auch äußere Umstände bestimmend, die sich aus dem Lebensgange der Dichterin einigermaßen erklären. mit zudringlicher Hand an die Fiille ihres Erlebten gerührt werde, an die außergewöhnlichen und ichweren Schickfalsfügungen, die durch den Stoffwechsel in der Seele der Dichterin Dichtung wurden — ("und Druck macht die Quelle quellen") —, jollen hier einige Mitteilungen über ihr Wandern und Weilen das Bild der Perfönlichkeit erganzen.

Mite Kremnit ist eine Tochter des berühmten Chirurgen Adolf von Bardeleben. Ihr Großvater von väterlicher Seite, Beinrich Bardeleben, der Gründer des antinapoleonischen Tugendbundes, hatte einige Romane verfaßt, ihr miitterlicher Großvater war der hervorragende Philologe Zumpt. Teils in ihrer Geburtsstadt Greifswald, teils in Berlin erzogen, verbrachte Mite (Marie Charlotte) eine geraume Zeit in England. Mit universeller Bildung ausgerüftet, des Französischen und Englischen, später auch des Rumänischen fast in gleichem Maße wie der deutschen Muttersprache mächtig, pflegte sie ein hübsches Maltalent und, ohne sich zu altklugem Dilettieren verführen zu lassen, mit kritischer Empfänglichkeit das Studium nicht bloß der ichönen Literatur Deutschlands, Frankreichs und Englands, vielmehr auch der Philosophen. Schon in ihren Mädchenjahren und später in allen Lebenslagen drang sie in die Welt Goethes und Schopenhauers ein, die so gang die ihre wurde, weil ihr eigenes Fühlen und Denken von dort nichts Fremdes übernahm, sich vielmehr im Komplementären entwickelte. Im zweiten Teil der Sahre folgte die jungvermählte Frau ibrem Dr. Wilhelm Aremnit, nach Bufarest. Die glänzende Position, die der ausgezeichnete Arzt sich und deutschem Wissen, deutscher Vornehmheit und Güte unter mißgünstigen Bolfsfremden errang, mußte mit vielen Kämpfen und Leiden borausbezahlt werden. Dr. Kremnit übernahm die ärztliche Behandlung des Königs, der Königin und des Kronprinzen von Rumänien, und er und seine Gattin traten zu dem Königspaare in nahe persönliche Beziehungen. Die vieljährige schriftstellerische Gemeinschaft zwischen der Königin (Carmen Sylva) und Mite Kremnit, der eine Reihe von dichterischen Werken entsproß, war die — ich kann nicht jagen: günstige — Folge dieser Freundschaft. Erst mit dem Überwiegen des französischen Einslusses (Vierre Loti) auf die Königin und in der Zeit der tollen Bacarescu-Affäre löste sich Carmen Sylva von ihrer Bergangenheit los — und das nit selbstloser Hingebung in den Dienst einer ungleichartigen fremden Begabung gestellte Talent Mite Kremnitz wurde frei.

Aber Mite Kremnit, deren Selbstunterschätzung damals der rechten Entfaltung ihrer zu Höherem berusenen Kräfte im Wege stand, und der eine seltene Aussicheit und Uneigennützigkeit statt der schöpferischen eine freiwillig dienende Tätigkeit aufdrang, lieh noch in langen Jahren ihre Feder und ihre Einsicht dem Könige Carol. Sie ist die Verfasserin des Memoirenwerkes des Königs von Rumänien. ("Aus dem Leben König Karls von Kumänien — Aufzeichnungen eines Augenzeugen." Vier große Bände zu 400 bis 500 Seiten. Cotta, Stuttgart, 1894—1900.)

Die unabschätbare, fast ein Jahrzehnt raubende Milbe bei der Sichtung, Anordnung, Stilisierung und Berarbeitung des ungeheuren Dokumenten=, Lagebuchs= und Briefschaften=Materials trug der auch politisch geschulten Verfasserin nicht einmal ienen Lobn ein, auf den ein minder Selbstlofer nicht verzichtet hatte: bis zu dieser meiner Mitteilung war nämlich der Öffentlichkeit die Arbeitsleiftung der seltenen Frau unbekannt geblieben. Neben einem Buft von Aleinem und selbst für den Patriotismus der Rumänen absolut Bedeutungslosem überlieferte das mit taktvoller Gewandtheit von Wite Kremnit verwertete Material dem Geschichtsforscher doch auch manche erhebliche Eröffnung, deren sich nach dem Erscheinen des Buches sofort die internationale Presse bemächtigte: u. a. ist hier aus Briefen zum ersten Male die Vorgeschichte des deutsch-französischen Krieges authentisch festgestellt und dabei die Tatsache, daß Bismarck, entgegen der früheren offiziösen Darstellung. der Kandidatur des Hohenzollernprinzen für den spanischen Thron perjönlich zugestimmt hatte. Auch die Teilnahme Rumäniens am türkischruffischen Kriege erscheint urkundlich gegen irrige Darstellungen geschützt. Trop dieser historischen Teilwerte und obwohl es ja Geltung hat, daß ein reger Geist aus jeder Art von Beschäftigung irgendeinen Nuten zieht, muß jeder Aufrichtige, der das Wesen Mite Kremnit' und ihr dichterisches Schaffen liberblickt, ihre Ablenkung von den Pfaden des angeborenen

Talentes tief beflagen. Der Kraft- und Zeitverlust, diesem archivarischen Bierbänder geopsert, steht in keinem Berhältnisse zu dem kargen idealen Gewinne, und der Gedanke drängt sich auf, daß zu dem Memoirenbuche ein geschickter höfischer Gelehrter am Ende auch tauglich gewesen wäre, während kein König die Macht besitzt, zu ersetzen, was uns in der langen Frist von neun Jahren an allmenschlichen Segnungen eines schöpserischen Genius entzogen wurde.

Die Beziehungen zu König Rarl und deffen Gattin übten also zeitweilig einen die dichterische Produktion hemmenden Einfluß auf die schriftstellerische Entwickelung der hochbegabten Frau. Allerdinas erzielten die Übersetungen, sowie die Romane, die Mite Kremnit gemeinsam mit Carmen Sylva schrieb, ziemlich viele Auflagen. Das Interesse, das den Absatz der föniglichen literarischen Bersuche beschwingte, konnte man aus der Verwunderung über eine Königin, die dichtet, erklären. Mite Aremnit hatte schon in ihren erften, selbständigen Projadichtungen viel tiefer gegriffen, greifen können, als in den späteren Kompagniearbeiten, wo ihre Intuition durch einen fremden mitschaffenden Willen beenat Es scheint mir fraglich, ob echte Kunstwerke überhaupt entstehen fönnen, wenn sie aus mehr als einem Ropfe entspringen; jedenfalls aber müßten die beiden Arbeiter fich im tiefften Innern munderbar er-Das war nun bei diesen Individualitäten trot des intimen persönlichen Verfehres nicht fo. Dite Kremniti' ftrenge Psychologie und feine Beobachtung ging mit der unberechenbaren Phantasterei Carmen Sylvas, die, lyrisch begabt, in den Formen des Romanes und der Novelle dilettierte und einen unmöglichen, die Grammatif absolutistisch verleugnenden Projastil schrieb, eine ungesunde Verbindung ein. braucht nur etwa in dem von den beiden Dichterinnen unter der Flagge "Dito und Idem" herausgegebenen Novellenbande "In der Frre" die feingemeißelten Erzählungen Mite Aremnit' mit Carmen Sylvas dilettantischem Gefabel "In Kesseln" vergleichen, um über die unebenbürtige Kameraderie zu lächeln. Da standen aber doch wenigstens die Novellen von Idem neben denen von Dito. Schädlicher für den literarischen Aredit der Dichterin mußten die Romane wirken, die an einem Webstuhle von den zwei Frauen gewoben worden waren. hatten Dito und Idem meist die Rollen verteilt, Carmen Sylva war die eine, Mite Kremnit die andere Hauptperson der Erzählung, und auf Brief- oder Tagebuchblättern schrieben sie nun mehr gegen, als miteinander los. Carmen Sylva schrieb auch ohne Beihilfe Romane. ift einer: "Defizit", der will hochmodern sein, und eine leibhaftige Here jauft immerwährend durch die Lüfte und hält Monologe von jolchent pathetischen Wirrwarr, wie er bei spiritistischen Seancen im Schwange iein foll.

Ob es ein guter Stern war, der Mite Kremnit nach dem Orient

führte? So ungleich mehr das fremde Land ihr, der heute noch allein in Betracht kommenden deutschen Bermittlerin der rumänischen Literatur, ihr, der künstlerischen Gestalterin der rumänischen Typen, verdankt, sei nicht geleugnet, daß die Schriftstellerin dort auch Anregung mancher Art gefunden hat. Geboten wurde sie ja oft wider Willen, oft mit bösem Willen, unter Leiden. Doch gerade das Leid, das Mite Kremnitz wundervoll zu objektivieren verstand, baute ihre Welt immer weiter und höher. Ihr Wesen konnte sich nicht ändern. Goethe sagt es:

"Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So mußt du sein, du kannst dir nicht entstiehen, So sagten schon Sidvlen, schon Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerktückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt."

Aber nehmen wir Schopenhauers Wort zur Ergänzung ("Preissichrift über die Freiheit des Willens"): "Immer wird jegliches Wesen, welcher Art es auch sei, auf Anlaß der einwirkenden Ursachen, seiner eigentümlichen Natur gemäß reagieren. . . In allen Fällen werden die äußeren Ursachen mit Notwendigkeit hervorrusen, was in dem Wesen stedt: denn dieses kann nicht anders reagieren, als nach dem, wie es ist." — Wite Kremniß schrieb einmal ein Tagebuchblatt, das diesen Erkenntnissas bestätigt: "Bon der Differenz zwischen meinem Innern und der Welt, die mich umgab, wurde ich zur Schriftstellerei getrieben. Mein Produzieren war immer voll Angst und Qual, und dennoch eine unerbittslich notwendige Reaktion, ein Protest meines Wollens gegen die Dinge, wie sie wirklich waren. Den Menschen mußte ich zurusen: "So würdet ihr handeln, wenn ihr Seelen hättet!" Im fremden Lande, unter den bittersten Enttäuschungen, sessige sich meine Innenwelt, wurde ihr Gegensat zu meiner Umgebung besonders heraussordernd."

Die reifste Frucht dieses ethischen Kampses ist der Roman "Ausgewand and erte", nebenbei die wichtigste Kulturschilderung Kumäniens, deren meisterliche Objektivität das rote Blut verbirgt, das aus dem Herzen der Dichterin in das Buch geflossen. Die Ratur hatte Mite Kremnitz zur Schriftstellerin gemacht, und die äußeren Ursachen weckten ihre ruhende Begabung zur tätigen Reaktion. Daß ihr vielsähriges Leben und Wirken in Rumänien allein diese rüttelnde Macht besitzen konnte, ist natürlich völlig auszuschließen, so sehr das halb orientalische, halb zivilisserte Land mit seinen wüsten sittlichen Zuständen der Phanstasie und der klugen Beodachtung Stoff zussührte. In das Dorado der sexuellen Verlotterung, der blendenden Scheinwerte des Salons und des

politischen Dilettantismus - von der rumänischen "Gesellschaft", nicht pon rumänischen Volkscharafter ist die Rede -- gewann Mite Kremnit Einblid wie kein anderer deutscher Schriftsteller. Das Attribut "männlich" ift der unbeweglichen Beharrlichkeit im Unparteiischen zu zollen, die sie in ihren Erzählungen bewährte. Nicht strenge Urteile, die Wirklichkeit selbst liek sie sprechen. Wie die theoretische Ergänzung von Mite Kremnit' lebendigen Kulturichilderungen lieft fich, was ein Rumäne, der ehemalige Unterrichts- und Juftigminister Titus Majorescu, in seinem Auffake: "Gegen die Richtung der rumänischen Kultur" geschrieben hat. Dort wird ausgeführt, daß die ganze, maßlos großsprecherische rumänische Kultur überhaupt nicht besteht und sich die Ansprüche der höheren Schichten nur auf änfere Formen, vom Auslande erborgt, auf "Gespenfter ohne Körper, Trugbilder ohne Wirklichkeit" ftuten. Gine derartige Afterkultur sei schlimmer als null und nichtig. "Die einzige reale Alasse unserer Gesellschaft ist der rumänische Bauer, und seine Realität besteht in dem Leiden, das ihn erdrückt. Denn mit dem Schweike seines Angesichts muß er die materiellen Mittel hergeben für die Aufrechthaltung jenes Schwindelgebäudes, das wir rumänische Kultur nennen." Eine Frau mußte es sein, eine Deutsche, eine Dichterin, die, während sie den echten, noch unverdorbenen Reimen des Bolksgeiftes mit den übersetzungen der rumänischen Dichtungen und Märchen Beachtung und Ehre erwarb, heilsam den Finger auf die Wunde legte.

Mite Krennitz versolgte bei ihren Erzählungen aus dem Leben Rumäniens nicht mit Absicht kulturhistorische Zwecke. Sie nahm einfach, wie jeder Poet, das Leben, wo es sich ihr bot. Die Erscheinungsformen allgemeiner menschlicher Leidenschaften mußten bei den zügelslosen Menschen des halbzivilisierten Landes einen Tichter besonders reizen. In höherem Grade doch wohl als eine gewisse uniformierte deutsche Mittelmäßigkeit, die betet, strebt und nirgends anstößt. Der Ire Bernard Shaw wählte ja auch eines der "interessanten" Balkanfürstentümer (Bulgarien) zum Schauplatz seiner boshaften Satire "Helden". Warum denn? Weil es ihn lockte, die allgemeinen Torheiten und Vorurteile der Menschen in den drastischen Umrissen der Halbfultur vorzusühren.

Mite Krennit' Phantasie verliert sich nie im Unrealen; aber aus den Realitäten und über die Realitäten hinaus hebt sich in ihren Dichtungen das Jdeelle, und es hebt sich aus dem Zeitlichen ins Ewige. Die Probleme, die sie auswirft, oft sein und schwierig und meist den leuten Fragen des Seins verwandt, holen ihre Besonderheit — und das gibt ihren gar nicht überspannten Romanen und Novellen die rechte Größe — aus dem Alltäglichen. Den Naturgesehen spiirt sie nach, und indem sie der wilden Erzeugerin und Vernichterin alles Lebens eine auch im Unterliegen siegende Macht der Seele entgegenstellt, ist sie Weltbürgerin

im Sinne einer höheren Belt. Bon den nationalen Eigentümlichkeiten ihres Darftellungsobjettes fann demzufolge die tiefere Bedeutung ihres Wertes nur in geringem Maße bedingt fein. Die fulturhiftorischen Werte ihrer rumänischen Erzählungen sind eine Sache für sich und nicht ent-Dem pikanten Reize eines Spezialistentums im rumänischen Nationalfolorit ist jogar, obwohl ja viele Erzählungen von Mite Kremnit auf deutscher Erde spielen, eine gewisse Einseitigkeit bei der Wahl der Die erstaunlich willfährige dichterische Ab-Modelle entaggenzuhalten. forptionsfähigkeit wurde, wenn auch nicht als natürliche Anlage abgeichwächt, so doch lange nicht entsprechend ausgenützt, weil die intimere Kühlungnahme mit den weiten und breiten Schichten des Volfes, die für eine Frau schon überhaupt nicht bequem ist, doch nur in der Beimat erleichtert wird. Mite Kremnis wurde während des langen rumänischen Aufenthalts in Deutschland ziemlich landfremd und in Rumänien nicht ganz heimisch. Go überragend auch, ohne daß ihre bescheidene, icheue Natur es ansprach, der geistige und gesellschaftliche Einfluß der merkwürdigen Frau in der fremden Stadt gewejen, ihr Inneres trug, als sie nach Berlin übersiedelte, mehr bittere Enttäuschung und Bereinsamung als Bereicherung mit. Im Juli 1897 war ihr Gatte, Dr. Wilhelm Aremnit, während der aufopfernden Behandlung und Aflege des schwerfranken Kronprinzen im Rönigspalaste von Singja eines plötlichen, unerflärten Todes gestorben . . . Einige Zeit später (Mitte 1898) verließ seine Witwe Rumänien.

Man übertreibe nicht den Einfluß des Milieus auf die innere Entwickelung eines selbständig denkenden Menschen. Leben laffen oder sterben machen kann uns die Mitwelt, aber sein Wesen, sein eigen Tun trägt der Menich unter allen Himmelsstrichen in sich. Ganz und gar ist freilich kein Wejen der Influenz jeiner Umgebung entzogen. Mite Aremnit steht auf der Höhe einer freien, vorurteilslosen Erkenntnis; dennoch fann man vielleicht wahrnehmen, daß sich auch in ihr, der ehemaligen Vertrauten von Fürsten und Diplomaten, nicht zwar eine Itberschätzung hochgestellten Arcise, jedoch unwillfürlich die Reigung geltend macht, die Gebilde der Phantasie vorzugsweise in den Dunstkreis der Bevorzugten zu stellen. Die Wahrheit erfordert, sofort beizufügen, daß fich in den Dichtungen von Mite Aremnit auch nicht eine Zeile findet, die ihre Prinzipien verlengnete. Sie wehrt sich gegen das Gottesgnadentum und die religiojen Vorurteile ebenjo bestimmt, wie gegen die weltliche Autoritätsanbetung und gegen alle törichte Abwertung der Menschen, die auf andere als die Unterschiede ihrer persönlichen Werte Erzählungen, deren Vorgänge sich in jogenannten hohen Areisen abipielen, wie der Roman "Am Sofe von Raguja", tragen sogar recht deutlich die Marke einer in Form und Wesen dem Schlagworte überlegenen demofratischen Gesinnung. Doch ist es immerhin auf-

fällig, wie häufig Mite Kremnig juft immer den überflüssigen Beweis zu führen scheint, daß die Vorurteilslosigkeit nicht vor den Angehörigen "höherer" Rlaffen Halt zu machen habe und daß in jeder Rlaffe mahre Menschen gefunden werden fönnten. Dem schreienden Unrechte fünstlicher Klassengegensätze wird doch eher, will mich dünken, mit der Fackel als mit folder Diogeneslaterne beimgeleuchtet! Nun darf freilich Mite Arennit wie jeder Dichter das volle Recht beausbruchen, die Objekte ihrer Schilderung aus jener sozialen Gruppe zu mählen, die fie äußerer Schicksalsfügung zufolge gründlich kennen lernte, und überdies ist ihre in allen großen Fragen, im revolutionären Kampfe für die subjektive Moral und gegen die Dogmen der Gesellschaft so fühne Natur im fleinen recht ichlichtern; sie wagt, auf die peinlichste Wahrhaftigkeit der dichterischen Spiegelungen bedacht, nicht den Schritt auf ein Terrain, das der Schriftstellerin nicht durchaus vertraut wäre. Der Vollkommenheit ihrer lebendigen Gebilde kommt solche redliche Vorsicht überaus zu statten; und wenn wir auch gerade vor dieser tiefgründigen Schriftftellerin alle Tore geöffnet sehen möchten, die zu den Stätten menschlicher Mühen, Kämpfe und Leiden führen, so ist doch für die Beschränfung in der Materie nicht sie, nur ihr Lebensgang verantwortlich.

Während ihres zwanzigjährigen Aufenthaltes in Bufarest war das Haus der Dichterin und ihres Gatten die Sammelftätte des geistigen Lebens Rumaniens. Die rumänischen Minister und Politifer und die fremden Diplomaten, die deutschen Rolonisten, sowie die Künstler und Gelehrten, die die Hauptstadt besuchten, fanden an diesem Berde Feuer des Geiftes, Barme des Gemütes. Bon größerem Belang für den Schaffensweg Mite Aremnik' war ihr lebhafter Verfehr mit den Dichtern, Literaten und Journalisten Rumäniens. Wie in einem jener alten französischen Salous, in denen Anmut und Genie segensreiche Frauenherrichaft führten, war auch hier die zwanglose Gastlichkeit einer reizvollen Frau die Lichtquelle. Und diese Frau widmete ihre liebevolle Sorge mit gleicher Hingebung der Königin, wie dem verwahrloften Bohemien: dem armen Bauerusohne, den die Muse gefürstet hatte. Mit leiser Sand nahm fie, deren lichter Sinn nicht unter geistigen Genoffen, wie ihr Herz nicht unter redlichen Menschen weltliche Unterschiede ans erfannte, manchem Sorgenvollen die Bürde von den Schultern, - und in ihrem vornehm-bescheidenen Empfinden war dabei immer sie die Empfangende. Aus dem engeren Kreise der rumänischen Literaten um Mite Arennit scien bier die Dichter Gane, Slavici, Regruzzi, der Dramatifer Caragiale, vor allem aber der Aprifer Eminesen genannt, der, ein hochbegabter, wilder Schöfling aus der untersten Volksichicht, den tiefen Alageton Nikolaus Lenaus in den Saiten seiner Laute hatte und einen fühnen Geift, der zu den Sternen drang. Wie Lenau endete auch der jugendliche Eminescu in der Jerenanstalt. Seine Lieder sind das

Bedeutenoste, was von der rumänischen Nationalliteratur in fremde Sprachen drang. Eine Neihe ihrer schönsten entstand unter dem Einflusse von Mite Krennitz, u. a. das unserer Dichterin gewidmete und von ihr übersette Gedicht "Dir!"

"Du gleichst des Kirschbaums weißer Blüte, So rein erscheinst du mir, so zart, Betratest meines Lebens Pfade Nach Engel-, nicht nach Menschenart.

Die Seibe rauscht um beine Füße, Berührst ben weichen Teppich kaum; Bom Scheitel bis zum Sohlenrande Schwebst du dahin, leicht wie ein Traum.

Aus beines langen Kleibes Falten Erstehst du einer Statue gleich, Und meiner Seele Glack muß hangen An beinem Auge tränenreich.

Gin Traum von Glück, ein Traum von Liebe Du, süße Märchenfee, mir bist. O lächle nur: bein einzig Lächeln Zeigt mir, wie süß bein Wesen ist.

Wie beines Zaubers holbe Kräfte Die bangen Augen mir umbüstern Mit beines fühlen Arms Umfangen, Mit beines Mundes heißem Flüstern —

Doch plöhlich hüllen die Gedanken Wie Schleier beiner Augen Glut; Der Schatten ist es des Entsagens, In dem das heiße Wünschen ruht.

Du gehst — ich hab' dich wohlverstanden, Mich dir zu folgen nie getraut, Berloren, ewig mir verloren, Du meiner Seele holde Braut!

Daß ich bich sah, ist mein Verschulden, Ich büß' es, daß ich bich gekannt Und daß du mir aus lichten Höhen Vergebens hingestreckt die Hand.

Du gleichst bem hehren Geiligenbisbe Der ewig jungfräusichen Maib; Marias Reif schmückt beine Stirne — Entschwandst du mir für alle Zeit?"

Der Umgang mit den rumänischen Dichtern spornte Mite Kremnit zur schriftstellerischen Arbeit. Sie gab einen stattlichen Band von Projaübersetzungen (sehr carafteristisch gewählter Novellen von Slavici, Gane, Negruzzi und Odobescu) unter dem Titel "Rumänische Stiggen" beraus, denen febr bald "Reue Rumänifche Stiggen" (Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1880), fpater "Rumänijche Märchen" (ebenda, 1881) und, fast gleichzeitig mit diesen, eigene übersetungen, sowie solche von Carmen Sylva in der Liedersammlung "Rumänische Dichtungen" (3. Auflage, A. Kröner, Stuttgart 1900) folgten. Mite Kremnit führte mit ihren Übersetungen die rumänische Dichtung in die Weltliteratur ein. Vorher hatte nur Wilhelm von Kotsebue (ein Lustipieldichters) wenige Proben dieser ins Deutsche übertragen; aber noch nicht einmal Johannes Scherrs Allaemeine Geschichte der Literatur wußte über die Nachtigallen des Balfans zuverlässigen Bescheid. Mite Kremnit' übersetungen der "Rumänischen Dichtungen" schmiegen sich den fremden Gefühlen und Formen innig und doch im natürlichen Flusse der deutschen Sprache an. Besonders ift der heikle Ton des Volksliedes, das andere Grundakforde hat als das deutsche, glücklich nachempfunden. Die Gedichte verdienten es, aus der Sammlung, deren Gesamteindruck durch schlenderhafte Beigaben leidet, ausgehoben zu werden. Mite Kremnit hat — es nimmt fait wunder! - unter den vielen Banden ihrer Schriften fein einziges Bändchen eigener Unrif herausgegeben und nur wenige, aber ichone Gedichte ihrem verschwiegenen Tagebuche anvertraut. Aus einem dieser Gedichte seien hier Berse wiedergegeben, die unter der Bucht einer Enttäuschung entstanden:

> "Hent' wand're ich einsam durch den Park. Kein Sprossen und kein Keimen in den Bäumen. Kein licht-verheißungsvoller Nebel mehr . . . . Er log, als die Natur im Frühlingsbeben Die ersten Boten ihres Mais gesandt; Er trog, als blütenreich ihr Segenskleid Berauschend sie von Ust zu Alt gebreitet; Und er verriet, als Frucht an Frucht gereist Ind bunklen Grün. So Jahr um Jahr."

Die verhaltene Leidenschaft, die in einzelnen Erzählungen der Dichterin brütet, atmet ein furzes Lied:

> "Rennst du die bange Schwüle nicht, Die lähmend wühlt in unserm Blut? Rennst du das süße Beben nicht, Wenn Aug' im Auge trunken ruht? Den unermeßnen Turst des Seins,





Wenn unfre Stimme zitternb stockt, Wenn die Natur im heiligen Rausch Uns achtlos spielend zu sich lockt?"

Zwijchen den vier Büchern übersetzungen erschien das erste Dichtwerf: der unter dem unglücklichen Titel "Fluch der Liebel" und unter dem Antordecknamen "George Allan" herausgegebene Novellenband. (Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1881; eine Neuanflage wird von Kürschners Berlag, Berlin, unter dem Buchtitel "Junge Novellen von Mite Kremnit" eben vorbereitet.) Ich habe früher schon geschildert, welchen außerordentlichen Eindruck das Buch bei solchen hervorrief, die des innerlich hohlen, "spannenden" Geschichten-Erzählens satt waren. Das Problem wurde in die Novelle eingeführt, die Wahrheit warf den Talmischnuck ab.

Es ist ärgerlich, daß der Titel "Fluch der Liebe!" so gröblich effektboll klingt; denn er deutet ein in der Kelter des Lebens erpreßtes Leitmotiv an, das sich auch durch die meisten späteren Werke der Dichterin Im folgenden werde nun versucht, den Grundgedanken der Aremnitsichen Dichtungen, ohne Rücksicht auf deren dronologische Folge, nachzugehen. So wenig Mite Aremnit in dem Kampfe der Geschlechter die Varteinahme ihres Lieblingsphilosophen teilt, so heilig ihr jedes Recht der Liebe ist, wenn die Liebe sich selbst im Zeichen des Ewigen heiligt und nicht einem bloß kurzatmigen Rausche furchtbare Opfer der Rerstörung bringt: es begegnet sich doch ihre Erkenntnis mit der Schopenhauers darin, daß die mächtigste aller Leidenschaften den größten Teil menichlicher Leiden und geringen Segen verurjacht. Wie ein Erklärfat au den Schriften der Dichterin lieft sich das Bekenntnis ihres Tagebuchs: "Ich bin mein Leben heute durchgegangen und habe seinen roten Faden gefunden: ewiges Unterliegen im Kampfe für mein Herzensrecht." Das Recht, das mit diesen Worten angesprochen wird, bezieht sich selbstverständlich nicht ausschließlich auf die Liebe von Mann und Weib. wäre auch gründlich verfehlt, hinter den lebenswahren Situationen der Dichtungen stets persönlich Erlebtes zu suchen. Gerade Mite Aremnit objeftiviert mit strenger Selbstbändigung, wie wenige. Doch das, mas sic objektiviert, das ist allerdings aus dem eigenen Leben geschöpft. Rur wer das Leben kennt, kann aus der Phantasie mannigsache neue Formen des Lebens, kann Menschen schaffen, die fich, wie fast alle Gestalten in Mite Aremnit' Erzählungen, naturgemäß verhalten und betätigen. Die richtige Projektion der Erlebnisrejultate auf fremde Individualitäten, das ist ichöpferische Wahrheit in der Dichtung.

In der Mehrzahl der Romane und Erzählungen von Mite Kremnitz gehen die Menschen, und zwar gerade die wertvollen Menschen, unmittelsbar oder mittelbar an der Liebe zugrunde. Unmittelbar, wenn der Ewigkeitsinhalt ihres Herzens, ihre Größe im Wollen und Lieben, in leidensvollen Konflift gerät mit der Schwäche und Unbeständigkeit des anderen, — des geliebten Teiles. (In "Fluch der Liebe!" die Erzählungen: "Hedwigs Tagebuch", "Eine alte Geschichte" und "Wessen Schuld"; in "In der Frre": "Margarete"; ferner die Erzählung "Mannn nd Weib", und in der diesen Namen tragenden Sammlung die Rovelle "Die Russin"; schließlich der Koman "Ein Fürstensfind".) — "Liebe ist hoch und heilig," sagt Wite Kremnitz, "solange sie gegenseitig ist; sie ist ein zerstörendes Gift, wirkt direkt univoralisch, ja gegen die Natur, sowie sie einseitig wird."

Nicht direkt, aber mittelbar ist die Liebe Ursache des Unterganges, wenn zwar beide einander liebende Wejen der Hingebung und Treue fähig find, doch überstarke Mächte von außen gegen das Schone und Solde andringen und die Guten vernichten. Unter den dem Liebes= gliicke feindlichen Mächten kommen zunächst die unzähligen Vorurteile der menschlichen Gesellschaft in Betracht; auch jene Moralgesetze, die ja für eine große Menge von inpischen Fällen gültig und nütlich find, aber in ihrer Anwendung auf einen individuellen Fall zum höchsten sittlichen Unrechte werden können. Wite Kremnik ist frei von jeder sentimentalen Unterwürfigkeit gegenüber den Dogmen der Gesellichaftsmoral. Sie sieht jeder Situation unbefangen auf den Grund und beurteilt keine menichliche Handlung nach dem toten Buchstaben des Gejehes. Sie führt, nicht in revolutionären Phrajen und mit dem billigen Elan einer "Destruktion um jeden Preis", vielmehr aus der Inbrunft ihrer hohen Lebensanschamming und ihres Strebens nach innerer Bervollkommnung der Menichen einen kiihnen Kampf auch gegen solche Vorurteile, vor denen mancher revolutionäre Saudegen in Ehrfurcht ver-Rur Scheinheiligkeit, Berglofigfeit und fleinliches Reglement — jo sagt sie — überschäten maglos den körperlichen Liebesakt. Martyrium der "Gefallenen" ist die Schande menschlicher Aftermoral; unsere biederen Moralisten erniedrigen sich selbst zum rein tierischen Standpunkt, indem sie ein unbeflecktes Gemüt migachten, wenn blog der Körper der Frau ein (nicht legitimes) Schickfal erfahren hat, das an sich ebenso wenig ehrenvoll oder entehrend sein kann, wie jede andere förperliche Funktion. ("Mutterrecht.") Die überstiegenheit Frank Wedekinds, der in "Hidalla" die körperliche Jungfräulichkeit des Mädchens ganz allgemein als ordinäres Spekulationsobjekt verachtet, liegt aber nicht in der Richtung dieser Anschauung. Bielmehr verwirft Mite Kremnit das Rohe, das Frdische, das Tierische des Sexualismus ohne beiligende Liebe unbedingt, wenn sie auch ein mildes Begreifen für das Unbewußte im Rausche der Leidenschaft besitzt ("Fatum"). unbedingt wird die körperliche Singebung des Weibes durch die selbstlose Liebe geweiht, ja in die Sphäre der sittlichen Pflichten gehoben ("Mar-

garete" im Novellenband "In der Frre"; "War es Liebe?" in "Mann und Beib"; und die Novelle "Cein Brief"). Um marfantesten wird es in der Erzählung "Elina" (Breslau, G. Schottloender, 1895) ausgesprochen; sie behandelt die Ehe einer höher veranlagten Frau mit einem braven Philister und Gymnasiallehrer. Weil die Frau, gewißigt durch erlittenen Verrat, den redlichen Mann liebt, seiner Vorurteilslosiakeit jedoch nicht vertraut und ihm Leid ersparen will, verschweigt fie dem Gatten, daß sie eine, wie man zu jagen pflegt, bemakelte Vergangenheit hat. Der Mann erhält tropdem Kenntnis von dem Schickfale Elinas. Es kommt zur Aussprache zwischen den beiden und knapp vor Glodenichlag zur Heilung des Cheichadens. meines Erachtens eine nicht genug standhafte Lösung des meisterhaft angelegten Konflifts der Charaftere.) Bei der Auseinandersetzung der Gatten sagt Elina die goldenen Worte: "Das erschreckt dich? Wie flein du bist, wie jämmerlich klein! Du hast immer gewußt, daß ich vor dir einen anderen geliebt, daß ich ihm mein Beiligstes gegeben, daß ich Berg und Seele ihm geopfert habe - das fonntest du ertragen! Aber jett, wo du erfährst, daß ich nicht so erbärmlich war, ihm da noch diesen wertlosen Leib, diese irdische Hülle vorzuenthalten — jett willst du nicht mehr leben! . . . D, statt schlechter, solltest du beiser von mir denken, weil ich nicht wie die Krämerseelen geteilt und gewogen habe!"

Im Gegensatzu den Millionen, die jedes ungewöhnliche Erleben-Müssen Zweiter und Dritter nach firen Ratechismusibrüchen beurteilen. geradeso wie ein Kaufmann seine Ware zu "festen Preisen" absett, entriistet sich Mite Aremnit nicht über Menschen, die, gerade weil sie höheren Sinnes und weichen Herzens sind, von der schonungslosen Natur in eine verhängnisvolle Lage gedrängt wurden. In "Sein Brief" (Breslau, S. Schottlaender, 1895; zweite Auflage im Novellenband "Mutterrecht", dajelbst 1906) verklärt die Dichterin mit ihrer überzeugenden Seelenanalnje eine Frau, die an einen liebevollen, guten Gatten gebunden und dem Kinde ihrer Che eine gärtliche Mutter ist und dennoch einem zweiten Manne in leidensvoller Liebe (nicht in egoistischer Leidenschaft) Seele und Leib gibt. "Ich bin," sagt die Heldin der Ergählung, "was das dirre Gesetz eine Chebrecherin heißt. Mir tut das Wort jo weh, obwohl ich weiß, wie milde der Seiland der Chebrecherin begegnete. Jedermann würde mich verurteilen. Wenn ich aber graujam genug wäre, meinem Mann das Herz zu brechen, meinem Bater den Reft des Lebens zu verbittern und meinem Rinde die Butunft zu rauben, wenn ich mich scheiden ließe, um dem anderen meine Sand zu reichen, dann billigt mich das Gesetz und die Welt, und ich stehe da als eine forrefte Frau. Ja, aber nur vor der Welt, nicht vor meinem Gewissen! Was verstehen die Menschen, welche die Gesetze machen, vom Gewissen! Der Herr hat es verschieden in seine verschiedenen Geschöpfe gelegt." Diese Frau Ellen, die in einer Reisestation tödlich erfrankt, bewußtlos ins Hospital gebracht, dort als eine Unbekannte gepflegt wird, nimmt das Geheimnis ihrer nach allgemeiner Satung fündigen Liebe mit ins Grab. Der Mann Ellens hatte alle Vorzüge, nur den nicht, von dieser Fran als ein Komplement geliebt werden zu können; der, dem fie das schwerste Opfer bringt, aus jeelischer Notwendigkeit bringen muß, dem zuliebe sie den furchtbaren Widerspruch mit der Welt und dem Glücke auf sich nimmt, ist ein Umwürdiger. Die Dichterin lächelt wehmütig: das ift doch nur traurig, wie alle Illufionszerstörung durch die Realität, aber moralisch nicht entscheidend; der sittliche Wert Frau Ellens triumphiert, weil sie alle Leiden der schiefen Lage selbstverständlich sich selbst zumutet, um nur die beiden Menschen, die nach ihrem Glauben auf sie angewiesen sind, vor Ungliick zu schützen: dem einen gibt sie ihre barmherzige Liebe, dem anderen die — barmherzige Lüge. Ein so wahrhafter Menich ist Mite Kremnig. Ihr Trachten und Dichten gilt dem Kampfe gegen die innere Unwahrheit. Die Dissonang awischen den Worten und Stimmungen der Menschen und deren Taten verdammt fie. Und doch gelangt sie unter dem Drucke der graufamen Natur zu dem Ergebnisse, daß es sehr zwingende Boraussebungen gibt, die vom edlen Gemüte die Lüge verlangen. Näumt dieses nicht auch Ibsen ein? Gregor Werle ("Die Wildente") zerstört und verheert, weil er als doktrinärer Bahrheitsfanatiker solchen, die das Bahrheit-Bissen nicht ertragen können, das erschüttert, was fie zu ihrem Blücke für Wahrheit hielten.

In der Erzählung "Neun Tage", einer kleinen Novelle von besonderem psychologischem Reichtum, die in der Sammlung "In der Frre" (A. Kröner, Stuttgart, 4. Auflage, 1901) enthalten ist, wirft Mite Kremnit die Frage nach dem sittlichen Recht von Wahrheit oder Lüge noch einmal sehr draftisch auf. Mann und Frau, einander entfremdet, werden durch gemeinsame Todesanfündigung — das brutale Schicksal bedient sich eines tollen Hundes, und die Geschichte spielt offenbar vor der Zeit der Pafteurschen Impfung — einander nahegebracht. Die Liebe des Mannes greift zu einem heroischen Täuschungsmittel. Die letten Lebenstage seines armen Beibes durch Illusion zu beglücken, bestellt er ein gefälschtes Untersuchungsresultat, wiegt die Frau in den Frrtum ein, daß der Hund, an dessen Big fie beide sterben müssen, nicht frank gewesen sei, und bezwingt jede Regung eigener Todesfurcht. Diese Lüge trägt doch den Adel wahrhafter Liebe?! Es gibt eben kein Moralgesetz auf Erden, das nicht unter Umständen unmoralisch wäre: nicht einmal das Gesetz absoluter Wahrheit.

In dem Tun und Dulden Ellens ("Sein Brief") pulsen die beiden Motive, die am intensivsten das Denken, Fühlen und Schaffen Mite Krennitz' beherrschen: Gerechtigkeit und Mitleid. "Religion und Liebe," jummiert die Dichterin in ihrem Tagebuche, "sind nur Privatsachen, so lange sie im Reiche der Gedanken und Gefühle bleiben; sowie sie sich in Taten umsetzen, versallen sie dem Recht des anderen und der Allgemeinheit." Kein Rest von Kleinlichseit und tugendsamer Torheit trübt den Blick umserer Dichterin, wenn sie der Liebe, dem Göttlich-Irdischen, ins Auge blickt; alles Natürliche ist ihr selbstverständlich. Nur der Boreilige neunt die Geschenke der grausamen Natur "unnatürliche" Leidenschaften. Nur ein Dogma anerkennt Mite Kremnitz: "Gut ist, was Leben erhaltend, Böse, was Leben vernichtend wirkt." Daraushin prüft sie unbesangen alle Handlungen. Si duo faciunt idem, non est idem.

In "Weisen Schuld" ("Fluch der Liebe!") gib fich Maily dem Bruder ihres scelenlosen Gatten bin. Mit so kühnem Geiste die Dichterin das Recht des Herzens in diesem verwegenen Verhältnisse aufrecht hält, in der än gerften Konsequenz knickt ihre ungewöhnliche Kraft Es ist ja mahr, daß in der Wirklichkeit hohe Naturen, die ihr Cigenrecht gegen die Sitte (nicht gegen ihre versönliche Sittlichkeit) behaupten, viel hänfiger zugrunde gehen, als triumphieren. nicht der Dichter, der realistische Dichter, mit wohlbegründeten Ausnahmen erlösende Auswege bahnen? Daß Maily mit ruhiger Selbstverständlichfeit den Tod wählt, nachdem sie sich von dem Empfänger ihres Opfers betrogen sieht, ist nach ihrem Wesen folgerichtig. Aber warum machte die Berfasserin den Mann just zum Schurken? Konnte es nicht mit demielben Rug des Zufalls ein anftändiger Menich mit starkem Berzen fein? Wie schade, daß Mite Kremnit diese Bereinsachung und Erhöhung des Problems nicht wagte! Ebenjo tritt in "Sein Brief" der Typhus, an dem Ellen itirbt, als Deus ex machina bor der Lösung des Broblems ein; dieser Tod hat nichts mit der jeelischen Kausalität zu schaffen. Bierin und vielleicht auch in einer gewissen Vorliebe, im Streite der Beichlechter den Mann moralisch zu belasten, äußern sich allein noch bei Mite Kremnit die Imponderabilien ihres Geichlechtes.

Aus dem Kampse mit der Niedrigkeit der Welt, aus Leid, Enttäuschung und Trensosigkeit, aus Berlust und Erdenjammer rettet die Dichterin den Himmel in der eigenen Brust, den inneren Besitz. Das ist die echte Liebe, von der in leuchtenden Zügen geschrieben steht: "Sub specie aeterni".

In der Novelle "Im dentschen Norden" ("Fluch der Liebe!") lebt Frau Asta im Kerfer einer dumpfen Che— sie selbst verdumpft. Die Liebe erwacht. Der spröde, langsam entsaltete Charakter Astas — wieder ein Meisterstisch der Dichterin! — hat nichts mit den "Sentiments" der unverstandenen französischen Romangräfin gemein. Ein innerstes Müssen bricht durch. Aber Erziehung und Menschensatung sind —

glaubhaft — für diese Frau unüberwindliche Hindernisse. Nach dem einzigen Augenblicke des Glückes spricht sie zu dem Geliebten: "Beil wir uns lieben, sind wir unwiderruflich getrennt." Und dann folgen die in der merkwürdigen Anappheit unserer Dichterin ergreisenden Worte: "Und mutig blickte sie vorwärts in das sonnenlose Leben."

Da ist es freilich nur die Außenwelt, nicht die Rücksicht auf das Recht eines anderen, was eine Natur, die starf und zugleich schwach ist, zur Entsagung zwingt. Ebenso auch in der Novelle "Zwisch en Kirche und Pastorat" (S. Schottlaender, Breslau, 1895), die sich mit ihren seinen künstlerischen Milieu- und Landschaftsschilderungen den erlesensten Berlen der Dichterin anreiht. Sie wachsen aus der schleswisschen Erde, diese schweren, langsamen, gütigen Menschen. Klaglos ist ihr Scheiden und Meiden, arm ihr Horizont, an dessen Saum nur ein lichter Streif des Meeres wie eine Ahnung des Ewigen schimmert.

Die interessantesten Gestalten Dite Arennik' sind Menschen, in denen eine sittliche Kraft latent ist, und die unter einem wechselnden Schickfale ichwanken und wanken, bis sie eines Tages unter dem gebietenden Zwange des Ungliicks sich emporrecken und ihr Sobes retten - sei es in den Tod, sei es in die Region der Duldung. Die weiter leben können, find die stärkeren. In "Aftra" (Stuttgart, A. Kröner, 1886), einem der in Kompagnie mit Carmen Sylva geschriebenen Romane, der die Liebe zweier Schwestern zu einem Manne behandelt, ist es allerdings wilde Eifersucht und Verzweiflung, die Margot zur Bergichtleiftung im Selbstmorde treibt. Biel einheitlicher und straffer durchgeführt ist der Roman "Ein Fürstenkind" (Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1883), der schon eine Art Grundriß darstellt zu dem großartigen typischen Panorama der rumänischen Gesellschaft, zu den "Ausgewan-Mit sicherer Rube führt die Dichterin den Griffel, wenn sie die in aller Bodenlosigkeit jozujagen jelbstverständliche Niedertracht Bater Canvalas ausbreitet. Die Schärfe der objektiven libersicht über die Fülle abentenerlicher Schlechtigkeit und formglatter Gemütsarmut der rumänischen Gesellschaft hatte sie schon in den beiden Miniaturromanen "Radu" und "Fürst Demeter" bewährt. Im "Fürstenkind" ift das Typische zum Bersönlichen verdichtet, und im Mittelpunkte steht eine ergreifende Frauengestalt: Lucie. Die Schmach der Roben wird in der Demut dieses armen, verwachsenen Mädchens zum Schuldgefühle. Sich selbst flagt sie an, als sich der Gatte, dem man Beib und Mitgift aufgedrungen hatte, am Hochzeitstage erschoß. "Was war sie denn, daß er lieber tot sein als mit ihr leben wollte?" Doch auch sie scheint endlich die Liebe, die uns alle sucht, zu finden. Da erfährt sie von der Untreue ihres zweiten Gatten, und weil sie ihn heiß und selbstlos liebt. macht sie nun ihrem Leben ein Ende. Damit er nach ihrem Tode glücklicher fein könne, als mit ihr! Der feste ethische Wille der Dichterin zeigt sich in einer noch schöneren Selbstentäußerung Lucies: sie widersteht dem sentimentalen Bedürfnisse, die Reue des Gatten an ihren Grabhügel zu rusen, sie stirbt und lät ihn die wahre Ursache ihres Selbstmordes nicht ahnen. Sie stirbt wahrhaft in Liebe.

Das jeelenvolle Werk ist ein Protest gegen die Schovenhauersche Dottrin, wonach die Ehe nur die Aufgabe der menschlichen Fortpflanzung hätte. Gegen die Entwirdigung der Menichen zu Ruchttieren ruft Mite Aremnit den Bund der Seelen, die innerliche Vervollkommnung jedes Geschlechtes durch die Paarung mit dem anderen Geschlechte auf. Und diefe Schriftstellerin, die das Gefet des Bergens über jedes andere Gesetz stellt und die Schranken der Legitimität im Prinzipe nicht anerkennt: die vor dem hochtrabenden Worte "Chebruch" nicht fromm erichauert; die es sehr wohl begreift, daß die Ratur den Seelen verheirateter Menichen einen Kappzaum nicht anlegt; die zwar die Frivolität haßt und den Egoismus sich rücksichtslos "Auslebender" verachtet, aber unbefangen in alle verworrenen Gange des Labyrinths der Gerzen dringt und auch die Liebe eines Mannes zu zwei Frauen, sowie die einer Frau zu zwei Männern in den Kreis ernft zu würdigender Möglichkeiten zieht: sie hat die höchste Ehrfurcht vor dem Beariffe der wahren Che, ja, sie hält die Institution für notwendig und segensreich — trot der Unvollkommenheit der meisten Ehen, und wohl gerade mit Rücksicht auf die Unvollkommenheit der meisten Menschen, und trot der tragischen Ronflitte, die aus dieser Einrichtung für hochwertige, der Freiheit bedürftige Naturen erwachsen. Die gefährlichsten Gegner der Ehe, meint Mite Aremnis, ja recht eigentlich die Zertrümmerer der Che sind die Briiden und Moralpfaffen, weil fie, albern und banal, den Sernalismus zum Göhen und jede geschlechtliche Entgleifung, jede sympathie d'épiderme zum Chetode machen. Im Gegensate zu diesen meint die hochsinnige Schriftstellerin, daß die Ehe, wenn sie im guten Zeichen geschlossen wurde, jo stark sein miisse, selbst heftige Leidenschaften, deren Rurven naturgemäß abliefen, zu überdauern, und nur wenn sich der tiefinnere Bunfch einer Frau oder eines Mannes nach einem Wechsel des Lebensgefährten stetig behanpte, sei die Ehe unglücklich, moralisch unhaltbar, innerlich gelöft. In der Novelle "Margarete" ("In der Brre") klingen diese Anschauungen zum Teile an, und daß die Dichterin die Wertung eines echten Bundes der Seelen selbstwerftändlich nicht von der gesetlichen Formel abhängig macht. Doch scheint ihr der Gesetzesichut der Che als Stüte der Schwachen und Mittelmäßigen von Wichtigkeit. Auch das Schickfal ihrer Margarete will dies erhärten. garete ift die Bergensfrau eines Mannes, der feiner Rinder wegen mit einer anderen verheiratet bleibt. Der Mann wird untreu, lernt eine "Du wirst fühlen," jagt Margarete, "daß unser Berhältdritte lieben. nis weit zarter als eine Che war, daß ein Treubruch es zerreißen mußte,

was bei einer Ehe noch lange nicht der Fall." Nicht die gesellschaftliche Feme, doch der nicht erfüllte (und bei den Durchschnittsmenschen selten erfüllbare) höhere Anspruch der freien She treibt Margarete in den Tod . . . .

Eines schickt sich nicht für alle. Die überzeugung von der Notwendigkeit der She-Institution im allgemeinen und der in vielen Fällen anerkennenswerten Zwecknäßigkeit der gesetzlichen Form bindet den freien Geist der Tichterin selbstverständlich nicht; weder an das Geset, noch an das Shedogma überhaupt. In der Novelle "E in e Künstlerseh, noch an das Shedogma überhaupt. In der Novelle "E in e Künstlerseh, daudetsphichologischen Stizzen gleichen Namens einen Shrenplatz einnehmen würde, wird die Stezen gleichen Namens einen Shrenplatz einnehmen würde, wird die She zum Berhängnis. Der Künstler, der "unmenschliche Mensch", dessen Seele Mite Krennitz analysiert, hat nicht etwa irrig gewählt; jede Frau, die ihn zum Shemanne gewonnen hätte, würde ihn und sich selbst unglücklich gemacht haben. — Als Urbild dieses Musikers Merander schwebte der Berkasserin der rumänische Dichter Eminescu vor.

Sieghaft leuchtet die große Chemeinung in dem Roman "Fatum" (S. Schottlaender, Breglau, 1903). Dieser Roman, der wieder im farbenreichen Rumänien handelt und mit der glutvrächtigen Beschreibung eines Sonnenunterganges über der Ebene von Bukarest beginnt, hat eine nicht einwandfreie Komposition. Sein zweiter Teil sett mit neuen Motiven ein und verbindet sich nicht recht organisch dem ersten. Aber die ersten Rapitel - bis zum Ende des Chedramas des Kürsten Basil und seiner Gattin Adine -- gehören zum Vollkommensten, was Mite Kremnit ge-Adines Gatte hatte in Sorglosigkeit des romantischen Bedürfnisses seiner Frau nicht geachtet. Deshalb fällt sie der Betörung des Verführers in einem verhängnisvollen Augenblicke fast unbewußt und wehrlos zum Opfer. Als fie mit dem fremden Manne entflieht. verabscheut sie ihre Schuld bereits, und sie verläßt heimlich das Haus des Gatten nur, weil ihre Unwürdigkeit sie forttreibt. Und der Gatte? Eine wundervolle Offenbarung kommt im Schmerz über jein verschlossenes Gemiit. Er erkennt jeine Schuld. Unendliches Mitleid mit der Berirrten erfaßt ihn. Er beweist, daß wahre Liebe größer ist Ich zitiere: "Wenn sie auch in den Augen der konals das Geietz. ventionellen Welt gefehlt hatte, in den seinen hatte sie es nicht, und vor der Welt würde er sie schiiten! Bu ihrer inneren Entwickelung hatte sie vielleicht diese furchtbare Erfahrung nötig gehabt — es gibt seltenherrliche Pflanzen, die nicht auf normalem Boden gedeihen, ihrem Erdreich müffen scharfe Salze zugeführt werden; aus dem Eklen jaugen fie Duftiges und Schönes! -- Auch Adine würde fich jett nur edler entwideln. Und außerdem hatte er sie lieb, wie sie war, nicht wie sie hätte sein sollen. Es war doch ein Teil ihrer eigensten Natur, der dies schrecklidse Erlebnis hervorgerufen hatte. Er mußte es zu verstehen juchen,

nicht mit Berachtung darüber fortgehen. . . . Es war die alte Erbjünde, die nur vom freien Menschengeiste, der die Schuld überwindet, getilgt werden kann!"

In "Fatum" würden zwei Menschen gegen die Macht der Dämonen das Leben erobern, wenn nicht der Peffimismus der Dichterin schlieflich noch äußere Gewalten zerstörend eingreifen ließe. Mite Kremnitz bejaht nicht umbedingt das Leben. "Das Wichtigste im Leben scheint mir" so schreibt fie in ihrem Tagebuche — "die Stellung des Menschen zum Nur der ist frei, der jeden Augenblick zu sterben bereit ist." Aber auch der Innerlich-freie hat doch nichts Besseres wegzuwerfen als das Leben. Das, was die Menschen Sitte nennen, verdient das Opfer des Lebens nicht. In der Novelle "Margarete" wird dies in Worten gesagt, die inhaltlich mit Grillparzers weisem Aphorisma übereinstimmen: "Wer Sittlichkeit zum alleinigen Zweck der Menschen macht, kommt mir vor wie einer, der die Bestimmung einer Uhr darin fände, daß sie nicht falich gehe. Das erste bei der Uhr aber ist: daß sie gehe: das Nichtfalschgeben kommt dann erst als regulative Bestimmung hinzu. Wenn das Nichtfehlen das Höchste bei Uhren ist, so möchten die unaufgezogenen die besten sein."

Bußten Maily, Margarete, Lucie keine andere Rettung ihres inneren Besitses als die Flucht zum Tode, so fand Mite Krennitz in ihrer größten Dichtung eine schlichte kleine Frau, die in Schmach und Elend tapker das Leben behauptet, ihr Leid zur Leidesverklärung, ihre betrogene, mit Füßen getretene Liebe zum unentreißbaren Heiligtum ihres Besens erhebt. Gewöhnlich, wie ihr deutsch-bürgerlicher Name Lisa, schien die lange verschlossene Junenwelt dieser Frau; aber zu welcher Größe entfaltet sich ihre überwindung! Nicht nur das tiefste Glück hat Dämmerschatten des Leidens, auch das tiefste Unglück hat Kraft des Glücks. . . .

Diese Dichtung ist der Roman "Ausgewanderte" (Bonn, Emil Strauß, 1890; 2. Auflage, Stuttgart, A. Kröner, 1905). Wiederbolt deutete ich schon an, daß das großzügige Meisterwerk eine Reihe von Kulturromanen und Rovellen aus Rumänien abschließt, die ihm gewissermaßen als Borstudien gedient haben. Adolf Menzel entwark, ehe eines seiner historischen Kolossalgemälde entstand, viele Einzelstizzen. Solche Einzelstizzen wären die beiden Erzählungen "Boës Roman" und "Wera" des nach einer Geschichte Carmen Sylvas getausten Rovellenbandes "Rache" (Bonn, Emil Strauß, 1889) — die eine eine sehr interessante Schilderung des oberstächlichen rumänischen Frauencharafters und des eigenartigen Klosterlebens in jenem Lande, die andere ein Salonstück in graziöser, von leichtem Humor bewegter französischer Manier; serner die schon besprochenen Werke "Ein Fürstenfind", "Astra" und "Fatum", und schließlich die zwei kleinen Romane, die den gemeinsamen

Titel führen: "Aus der Rumänischen Gefellschaft" (Leipzig, Thiel, 1882; 2. Auflage A. Kröner, 1886). "Fürst Demeter" meißelt den Indus des alten harten Bojaren wie in Erz, "Radu" macht den Eindruck eines Ameisenhaufens, in den eine Hand störend gegriffen hat. winnnelt es verwirrend von Lebewejen! Aber zerflattert auch noch die ffizzenhafte Fülle und wundern wir uns über den fröhlichen Mangel an Sparfinn, über die jorgloje Aussaat von ungezählten Beziehungen und Motiven, so erstaunen wir nicht minder über die angeborene Babe, mit zwei Strichen eine vorzügliche Silhouette zu zeichnen, mit zwei Worten einen originellen Gedanken zu verschleudern, an dem sich andere Autoren mehrere wortreiche Seiten lang dankbar nähren würden. Einigermaßen blieb die Schriftstellerin dieser Freigebigkeit auch später immer treu. Was aber in "Radu" nur als Sfizze flüchtig anregt, bannt uns in den "Ausgewanderten" mit festen, grundtiefen Zügen, mit der straffen, sicheren Komposition: die erschöpfende Milieuschilderung eines aanzen Volkes!

Welch eine Schilderung! Welch ein Volk! Es ist, als hätte sich die glänzende Technik der Schriftstellerin -- und Technik im höheren Sinne ift nie anerzogen! -- feinfühlig dem Charafter jenes Bolksorganismus vermählt: äußerlich immer glatt und fein, nicht von der inneren Leidenschaft bewegt. In einem ruhigen Strome, dessen treue Spiegelbilder nicht die Wogen verzerren, zieht die Dichtung über die furchtbarften Tiefen des Lasters, der Korruption, der gemütlosen Ich-Sucht. Im Mittelpunkt steht Radu — der Rame klingt nicht ohne Bedeutung aus einer früheren Erzählung der Dichterin berüber --, die perjönliche Vollkommenheit, wenn das höchst paradore Wort erlaubt ist, in der "genialen Mittelmäßigkeit", in der frechen Ich Sucht mit der mitleidigen Träne im Auge, im liebenswürdigen Blendwerf und im feigen Schurken-Dieser halbblütige Rumane, der es dort unten allerdings jum Minister bringt und der selbstverständlich nach dem Roder der rumänischen Gesellschaft heiratet und sich, sobald es ihm paßt, scheiden läßt, sich icheiden läßt und heiratet, ist der Generaltupus für die gesellschaftlichen Arcije der Balkan-Mijchvölker. Man lernt die tagesgeschichtlichen Vorgänge auch in Serbien und Bulgarien erft recht verstehen, wenn man den rumänischen Roman der Mite Arcmnitz gelesen hat. In die Klauen jenes Radu fällt Lifa --, ein Mädchen vom guten Durchschnitt der deutschen Frauen: nicht übermäßig interessant mit ihrem flopsenden Backfischherzen, das doch — zum Unheile des armen Geschöpfes! -- im Geiste der eingeprägten Erzichung stark genug ist, den ungestümen Liebhaber Saulus zu einem legitimen Paulus zu machen, mit aller Duldergnade des deutschen Hausfrauengemütes Schmach auf Schmach ertragend. Aber was sich in Not und Jammer schön und schöner entfaltet, ist der feste Wert, typisch in seinem deutschen Bürgeradel gegenüber der typischen Lotterwelt des Orients, höchste persönliche Kraft in der stillen Apotheose des Leidens. Auch Lisa ist eine Repräsentantin, und zwar jener deutschen Auswanderer, die Kraft, Kapital und Kultur nach dem Oriente tragen und dort allen Unsegen der Fremde, den Haß der Minderwertigen ernten.

Beit hinaus über den bleibenden kulturellen Wert des Romanes ragt sein ethischer Gehalt. "Der Personen sind es fast unzählige," schrieb der "Kunstwart" nach dem ersten Erscheinen des Buches, "und alle sind sie ins Kleinste hinein individualisiert. Auf allen ohne Unterschied ruht mit liebendem Wohlgefallen, mit genialer Unparteilichkeit das Auge des Schöpfers, der regnen läßt über Gute und Böse und seine Sonne scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte, die warme Sonne fünstlerischer Vildungsfreudigseit, und dessen ungetrübter, von keinen Nebenabsichten verwirrter Blick auch am Ungerechten die Gerechtigkeit wie am Gerechten die Ungerechtigkeit sieht. Wer halborientalisches Leben kennen lernen, wer wissen will, wie es in Busarest aussieht, mag dieses Buch lesen; man kann aber in ihm auch lernen, wie es in der eigenen Seele aussieht, und das ist mehr, das ist ein größerer Ruhm für Wite Kremniß."

"Idealgestalten", nämlich Fleisch gewordene Theoreme, hat die Dichterin nie geschaffen. Ihre Menschen find gut und bose, wie wir Sterblichen alle, und je nach der Mischung ringt in ihnen das Große empor oder tauchen sie unter im Gewöhnlichen. Wie sagt Konrad Ferdinand Mener? "Ich bin kein ausgeklügelt Buch — ich bin ein Menich mit jeinem Widerspruch." Aber in jedem ihrer Werke ergeben fich Probleme — gang wie von felbst. Sogar in der meines Erachtens idnvächsten Arbeit der Schriftstellerin, dem Roman "Um Sofe von Raguja" (Breslau, S. Schottlaender, 1902) findet sich so etwas in dem allerdings nicht jehr bedeutungsvollen Schickfale einer Hofdame, die es magt, in der Hofatmosphäre Bahrheitsliebe, Redlichkeit und Bilichtgefühl aufrecht zu halten. Man hat diesem Buche unrecht getan, indem man es in die Gattung der pasquillanten "Schlüsselromane" einreihen wollte. Die indirekte Rampfesweise liegt dem vornehmen Charafter der Dichterin ferne. Wie immer, so hat sie auch hier persönliche Erfahrungen verallgemeinert. Die Satire verliert sich nicht im Lokalifierten. Die verwüftende Unbeständigkeit hufterisch-verlogener Fürstinnen, die geistige Schwäche von Fürsten sind Erscheinungen, die nicht erst durch eine Landesgeschichte beglaubigt werden müßten. Die Berfasserin geht in ihrem Wohlwollen jogar jo weit, dem schwachen Fürsten ihres Romanes unsere Sympathie aufdrängen zu wollen; aber sie kann nicht lügen, und deshalb läßt sie einfließen, wie hochmütig und beichränkt der Aronenträger ift, der alle Welt mit Beld, Orden oder Liebenswürdigkeit kaufen zu können meint. Gine ausgezeichnete Beobachtung verrät sich in vielen Zügen des Hosbildes, vor allem, wenn der ruhige Humor der Verfasserin schildert, wie die Hysterikerin Worte und Tatsachen verdreht, oder wie der Fürst seine bedrohte Hausehre und — Eitelkeit zu schützen pflegt: "Er ist immer darauf bedacht, seine Gemahlin zu zerstreuen, und wirft ihr, wie man einem Löwen Kaninchen oder andere Tierchen zum Zerreißen in den Käsig schiebt, hin und wieder eine Eristenz, die Seele eines Menschen hin." Das Buch Wite Kremnitz will aber ein Protest sein gegen den frevlen Itbermut der "Hohen" und will für die Geburtsbrüderlichkeit aller Wenschen sprechen. Daß der Koman auf leisen Sohlen, sozusagen im Rokofostil schreitet und tänzelt, wäre seinem Zweck kein Hindernis; wohl aber, daß die Leute und Borgänge ein allgemeines Interesse nicht aufkommen lassen. Sie interessieren nicht; die besten unter ihnen sind, um mit Mite Kremnitz zu sprechen, "böser als böse — nämlich: nichts". Wer denkt hier nicht an Ibsens "Keer Gynt"!

Auch ein anderes Buch Mite Kremnit' berührt die Hoffreise, der einst mit Carmen Sylva gemeinsam versaßte Noman: "Auß zwei Welten" (A. Kröner, Stuttgart, 1884). Die Königin schrieb darin die Briese einer Prinzessin, Mite Kremnitz die eines sozialistischen Prosessions. Aus dem Klassengegensak, den nur die Leidenschaft eine Weile überbrückt, hätte sich schon etwas Tüchtiges machen lassen — etwas Tragisches oder, nach dem hübschen satirischen Talente Mite Kremnitz, das in manchen Briesen sprüht, ein Roman-Lustspiel. Aber das Thema wird zu spielerisch, zu kindlich behandelt.

Die wertvollsten Novellen der Dichterin, jedes ein Prachtstilk, das ber genießende Leser auf die Zunge legt, vereinigt die Sammlung "Mannund Weib" (Breslau, S. Schottlaender, 1902). Das Buch ist eine Zierde der deutschen Erzählungsliteratur. Das unerschöpfliche Gebiet, die Heimat aller Dichter und Philosophen, wurde nicht oft mit jo gutem Pfluge gefurcht. Nur über der Bluette "Ohne Diadem" funkelt der anmutige Humor der Dichterin. Die übrigen vier Novellen erschüttern. In "War es Liebe?" ist es der unerfahrene, "reine" Mann, der einer nervenfranken, foketten Frau jum Opfer fällt. entzündet ihn und stößt ihn dann wie selbstverständlich zurück - mit dem fraß-selbstfiichtigen Troste, daß sie neue Lebenskraft aus der Episode gesogen habe — "und auch dem jungen Manne würde es nicht schaden, daß er sie geliebt habe." Ernster und tiefer wird dasselbe Thema in der prachtvollen Rovelle "Borher und nachher" behandelt. Frau, tändelnd und verliebt, legt eiserne Reifen um des Mannes Stirne. Eine Prinzessin ist sie, ihr Gatte ein Greis, und vom jungen Argt verlangt sie — das Muttergliick. Und sie — wird Mutter. Am Krankenbett eines der Rinder, just am Krankenbett, wo dieser Arzt neben der Pflicht ein beiliges Recht erfüllt, vollzicht sich der feige Verrat der Frau, deren Wünsche befriedigt sind. Die glanzvolle Kennzeichnung eines Thpus "Beib" ist der Augenblick in der Erzählung, als die Prinzessin mit glatter Stirne dem Bater ihrer Kinder die ihr unbequeme Tatsache ins Angesicht leugnet und ihn mit höfischen Phrasen für immer verabschiedet... "Borher und nachher" ist, mit so freundlicher Ruhe das Ungeheuerliche erzählt wird, eine innerlich wahre und geniale Anprangerung weiblicher Nichtswürdigkeit, wie Shakespeares Königin Anna. — Auf dem Friedhose von Brand, dem Borarlberger Gebirgsdorfe und Landsitze unserer Tichterin, ist ein bald versunkener Hügel ohne Kreuz und Stein. Die Selbstmörderin, die er deckt, lebt mit ihrer jammervollen, betrogenen Treue in der Erzählung "Die Russin".

Der Mann und das Weib und — das Kind. "Sie wissen nicht, welche Reinheit und Unschuld mit jedem neuen Menschen in die alte Welt fommt" - heift es in "Mutterrecht" -, und über den Liebling ihrer Dichtungen schüttet Mite Kremnit unbegrenzte Bartlichfeit. Ihre Philosophie der welterlösenden Liebe wendet sie auf die Kindererziehung an, aus der sie alle strenge Härte grundsätlich gebannt wissen will. ftridend reizvoll ist diese mitterliche Weisheit mit kinderlichem Realismus und foitlichem Sumor in dem Buchlein "Berr Baby" (Breslau, S. Schottlaender, 1900) gepaart, das sich "eine Kindergeschichte" nennt, aber den Eltern gewidmet ist. Die höchste soziale Pflicht spricht die Dichterin bei der Behandlung ihrer Liebes- und Cheprobleme den Bätern und Müttern zu, und in ihren rumänischen Gesellschaftsbildern nift sie die Berworfenheit an den herzlosen Bätern und Müttern. Um Bette des franken Kindes ("Eine Kindergeschichte" im Bande "In der Frre") erichließt sie unserem Gemüte die Wahrheit, daß die Kleinen mit ihren Freuden und Leiden die Erzieher, die Seelenbildner der Längst-Erwachsenen werden, und Menschen, vor allem Frauen, die Rinder nicht lieben, widernatürlich find. Wie Konrad Ferdinand Meyer in der Erzählung "Die Leiden eines Knaben", Wildenbruch in seiner Kindergeschichte "Der Letzte" und Gerhart Hauptmann in "Hannele", hat auch Mite Aremnit die Macht, aus dem Innern eines armen Kinderherzens heraus uns am tiefsten zu erschüttern. Es jei u. a. auf ihre Erzählungen "Fon" (Buchausgabe des "Mutterrechts") und "Demeter" hingewiesen. Der wildherzige Fiirst Demeter zwingt seinen fleinen Jungen. den er nie geliebt hat, auf das wilde Pferd. Das Kind stiirzt herab. Und: "Der Aufichrei war das lette Lebenszeichen des Anaben gewesen, jett lag er regungslos im Arme des Baters. Fürst Demeter sah ihn an. Er hatte ihn wohl noch nie angesehen, oder war der Anabe plöplich so ver-Wie in Erz gegoffen waren die Züge des fleinen Gesichtes, starr und streng, nicht verzerrt, wie versteinert nur. Er fühlte den Körper in seinen Armen ruhen, er fühlte all die Weichheit der kleinen Glieder, und wie in einem Banne hielten fie ihn. Es war ein Zauber,

den seines Kindes leichter Körper, den er leblos im Arme hielt, auf ihn, den großen, frästigen Wann, ausübte, und plötslich siel ihm ein, daß er ihn ja noch nie im Arme gehalten, daß dieser Ring, der ihm plötslich schien um das Herz gelegt zu sein und der ihn beengte, daß er hätte schluchzen mögen, das Batergefühl sei, über das er so oft gespottet. "Du süßes Kind! sagt er leise, kaum die Lippen bewegend, und seine Brust hob und senkte sich, als weinte sein Herz vor wunderbarem Wohlgefühl, das sich von seinen Armen, die das Kind umschlossen hielten, langsam durch seinen ganzen Körper verbreitete. — Im Rasen aber blühten schon die Beilchen und hatten die Anhöhe vor ihm violett überzogen. — Anch das sah er zum ersten Wale."

Eine mächtige Symphonie des Muttertums — und das gerade auf den Instrumenten eines rücksichtslosen, fast Zolaschen Realismus — ist Wite Kremnitz' jüngstes Werk, die Erzählung "Mutterrecht" (S. Schottlaender, Breslau, 1906). Sie ist meines Erachtens neben den "Ausgewanderten" ihre bedeutenoste Dichtung.

Den Stoff hat die Dichterin diesmal aus der breiten Mitte des Volkes, aus der arbeitenden Klasse genommen, und die Arbeit ist auch ein mächtiger Kaftor in dem Seelendrama. Es ist nicht wahr, daß das Innenleben ein Lurus ist, dem sich nur die Satten hingeben können. Der bittere Hunger schnürt allerdings die Berzen zusammen, aber doppelt ergreifend und schauerlich weh ringt sich aus den Tiefen das Leiden und Sehnen empor. Unsere Volkslieder! Wie viele Sungerleider haben jie in Schmerz und Luft gefungen! Und Gorfi - und Dictens - und Frit Reuter — und Gottfried Keller — und Rosegger. Nicht zwar aus dem Proletariate, aber aus dem Stande der kleinen Sandwerker stammt die prächtige Frau Berta Huber, die arbeitende Frau im "Mutterrecht". Wie echt und kerngejund ihr Menschliches! Wie wächst sie unter dem Segen der Arbeit zu sittlicher Sohe. Als ihr windiger Mann mit einem anderen Beibe auf und davon geht, da greifen die rührigen Sände der Frau, der zum Verbluten der Seele nicht Zeit bleibt, unermüdlich ein. Sie schütt das Geschäft vor dem drohenden Ruin, sie bringt es zur Miite. Sollte ihr Herz darum nicht adelig sein? Die Dichterin gibt eine ergreifende Antwort: Die verlassene Frau erfährt, weshalb der Mann, den sie liebte, sie für immer verlassen habe, daß er ihr um einer anderen willen die Treue gebrochen, und: "Berta starrte den Boten an, als fonne fie das nicht begreifen. Aber merkwürdig - ein Gedanke legte sich wie Balsam ihr aufs Herz: "Johann war nicht allein in der Fremde! Remand sorate da draußen für ihn, er irrte nicht verzweifelt mit Selbstmordgedanken herum . . . Gott sei Dank! Das war eigentlich das einzige, was sie aus diesem Bericht behielt." Und es tritt das Schickfal mit einer noch härteren Probe an das gejunde Berg der arbeitenden jungen Frau heran. Bu nachtschlafender Zeit wird die Einsame, Wehrlose von dem Bruder ihres Gatten, einem brutalen Gesellen, vergewaltigt. Noch unter dem vollen Eindruck der Roheit, erfährt nun der Leser mit Staunen, dann mit Entzücken, wie diese einsache und zartsühlende Frau sich in Krast und Würde hoch über den törichten Sexualaberglauben der meisten Wenschen erhebt. Zuerst will sie sich die eigene Haut abreißen, dann verbrennt sie die besudelten Gewänder, dann aber macht sie sich flar, daß ihr nichts Unwiederbringliches geraubt worden, daß ihre Seele rein wie zuvor sei. Sie fühlt sich nicht entehrt. Was könnte sie dassir, wenn ein vorübersahrender Wagen sie mit Straßenschmutz bespritzt oder die Blattern sie besallen hätten? — Sie schreitet an die Tagesarbeit. . . . .

Die Natur, die es am Ende besser mit uns meint, als wir erkennen, setzt nun, im ewigen Triumph über irrenden Menschenwitz, ihren höheren Willen ein — und Berta Huber wird Mutter. Wird Mutter von dem Gewaltaste des Nichtswürdigen! Wie sie es wahrnimmt, droht diese starfe Frau zu verzweiseln, zu vergehen. Wochen, Monate qualvollen Erwartens verrinnen, sie flucht dem kommenden Kinde. Da aber tritt mit der Geburt des Kindes die wundervolle Wendung im Sinne der Mutter ein, der Fluch wandelt sich in Segen, die Dichtung wird zu einem erhabenen Gottesdienst vor dem Altar der Natur. In seiner elementaren Größe strahlt Mite Kremnitz' "Mutterrecht" in Gesundheit neben den vielen franken Phantasieerzeugnissen unserer Zeit. Was das Sinnen und Erkennen der Dichtung dem Leben abgewonnen hat, gibt sie in der lebenstropenden Dichtung dem Leben zurück.

Ohne auf erschöpfende Genauigkeit Anjpruch zu erheben, haben diese Ausführungen das Wollen und Vollbringen der Dichterin in ihren Romanen und Novellen zu erläutern versucht. Aber Mite Areninis hat auch einige Dramen verfaßt, von denen insbesondere Schauspiele "Tönendes Erz" und "Aftra" (mit freier Benitzung des gleichnamigen Romancs) Beachtung verdienen. Die dramatische Begabung, die viele ihrer Erzählungen verraten, follte unfere literarischen Bühnen ermuntern, diejen Studen näher zu treten. "Tonenbes Era" ivielt in der Diplomatenwelt. Die gewandte Beherrichung nicht nur der dramatischen Form, auch der Formen des sogenannten "Grand monde" erinnert an französische Borbilder, doch ist die Innerlichkeit des ehrlichen Frauenherzens, das am Flirt und Trug und Widerspruch von Wort und Tat ichmerzhafte Enttäuschung erlebt, echt deutsch; und auf dem Parkett des Ministersalons ist unter den hohen, höheren, allerhöchsten "Leuten" ein einziger Mensch: eine Frau, die sich nicht zur Ministersgattin eignet. Bemerkenswert ist der ideelle politische Sintergrund des Stiickes: ein Gesebentwurf, der die Religion zur Privatsache machen und statt des Religionsunterrichtes freie ethische Erziehung in den Schulen einführen will. - Ein Jugendwerf der Dichterin, das bei Emil Strauß in Bonn erschienene Trauerspiel "Anna Bolenn", verdient trotz einzelner psychologischer Schönheiten keine weitere Beachtung. Auch die libersetzung mehrerer Schauspiele des rumänischen Dichters Caragiale ("Aug" um Auge", "Der verlorene Brief"), die in Bukarest Bühnenerfolg hatten, sei erwähnt.

Und der Bollständigkeit des literarischen Charafterbildes wegen sei zum Schlusse auch der großen fritisch biographischen Werke gedacht, die Mite Kremnit verfaßt hat. "Mein Talent" -- bemerkt die Dichterin in ihrem Tagebuche — "hat etwas Unerbittliches. Will meine Phantasie in falsche Richtung galoppieren, steht es wie ein starrer, grauer Bels vor mir, fein Sejam öffnet es." Dieje Selbsterkenntnis berührt die unerschütterliche Wahrhaftigkeit aller ihrer Phantasiegebilde. Un dem nie versagenden, geheimnisvollen Regulativ ihres Talentes, das ihre Phantasie auf den immer sicheren Schienen des Innerlich-Wahren leitet, nuß es liegen, daß die Leser ihrer Erzählungen die absolute Sicherheit des Lebensvollen — in jedem kleinen, in jedem groken Auge Die Eindrücke des realen Lebens verwandeln sich in der Phantasie der Schriftstellerin zu neuen, vor jeder phantastischen Berwirrung geschütten Realitäten. Gie porträtiert nicht, sie photographiert nicht, aber sie kann nichts anderes dichten, als was leibt und lebt. Und lebt es aufällig nicht in der Wirklichkeit, jo fonnte cs in ihr doch bestehen, — ja so überwältigend wahr sind die Realitäten ihrer Phantasie, daß naive Leser immer wieder die Urbilder ihrer dichterischen Gestalten in der Gesellschaft suchten und der ahnungslosen Dichterin mitunter Anlag gegeben wurde, gegen solche fleinliche Zumutungen zu proteftieren.

Mite Kremnit ist Dichterin. Das beist: sie ift Allusionistin, -- wenn auch eine streng-realistische Allusionistin. Wenn sie schöpferisch gestaltet, was niemals war, so bewährt sich ihre unvergleich: liche Beobachtungsgabe an der typischen Abnlichkeit ihrer Geschöpfe mit denen der Wirklichkeit. Da hat sie vollkommen freien Willen, Gutes und Boses in die neuen Menschen ihrer Phantasie zu legen. Ein Berz voll Büte, dem die Phantasie hilft, übt diese Umgestaltung auch nur allzu gerne im realen Leben. Im Urteile über die Menschen der Wirklichkeit. Wie viel herbe Enttäuschungen muß die seltene Frau erlebt haben, die einerseits ein so starkes illusionistisches Bedürfnis, so viel liebendes Wohlwollen besitzt, — und die andererseits nach ihrer hohen Lebensphilosophie strenge ethische Ansprüche an die Menschen stellt und im tiefsten Wesen so wahrhaft ist, daß sie, mit scharfer Beobachtung begabt, sich nicht bewußten Selbsttäuschungen und einer lagen Duldsamkeit hingeben fann. Die Ethik und der Peffimismus ihrer Dichtungen bezengen es.

Die Dichterin Mite Kremnit hat die Biographien geschrieben.

Sie hat sich, wie es das Recht und der Brauch der Dichter ist, mit den Objekten in hohem Grade identissiert. Unter diesem Gesichtswinkel — und nicht als bewußte Selbsttäuschung — ist es zu verstehen, daß in dem einen oder anderen dieser Bücher überaus wohlwollende Schlußsollgerungen abgeleitet werden, denen der ausmerksame Betrachter der tatsächlichen Boraussetzungen nicht ganz folgen kann. Es spricht auch nicht Mite Kremnit aus diesen Büchern, sondern nur das jeweilige Objekt ihrer wohlwollenden Betrachtung, wenn wir hier dynastische und religiöse Interessen in anderes Licht gerückt sehen, als in den von der leidigen Realität unabhängigen Dichtungen der Mite Kremnit, den ech ten Kindern ihres Herzens. Aber immer sind es nur idealistische Beweggründe gewesen, die diese hochherzige Frau, allerlei Widerwärtigsfeiten zum Trotze, bestimmten, ihre schönere Welt mit der der Realitäten zu vertauschen.

Außer dem früher erwähnten vierbändigen Memoirenwerk des rumänischen Königs hat Mite Kremnitz eine kurze Biographie König Karols (Breslau, S. Schottlaender, 1904), die kritische Biographie "Carmen Splva" (Leipzig, Haberland, 1903) und das Buch "Marie, Fürstin = Mutterzu Wied" (Leipzig, Haberland, 1904) geschrieben.

Bu der Biographie der Fürstin Wied wurden der Berfasserin von der Familie der großherzigen Menschenfreundin die offiziellen Quellen vorenthalten. Tropdem hat das Buch einen intimen Reiz. Die Gabe der Dichterin, einen Menschen im Innern und im Ganzen zu erfennen, leistete wichtigere Dienste als die Chronit, die überdies ersett wurde durch verbiirgte charafteristische Mitteilungen berufener Zeugen und durch viele von der verstorbenen Fiirstin stammende Briefe, die in ihrer zwanglosen Schöne den reichen Sinn der vorurteilsfreien Frau beleuchten. Das Leid, das über großen Seelen schattet, findet in den Worten der Verfasserin eine treffende Deutung. Dem selbstlosesten Willen gelinge es nicht, der Schmied des Glückes anderer zu sein, die menschliche Ohnmacht zeige sich auf allen Wegen: "Das bleibt die unlösbare Tragik des Lebens, . . . der lette, tiefste Grund, warum der Tod allen, die bis zur mahren Erkenntnis des Daseins durchgedrungen, eine Erlösung ist."

Sieht man davon ab, daß das Objekt der Betrachtung, die Königin von Rumänien, und dessen Darstellung in Wite Krennitz' Carmens hi ba-Buche zueinander in dem früher erörterten Berhältnisse von Realität und Idealität stehen, so gewährt gerade diese Biographie künstlerische Freuden, wie sogenannte "literarische" Werke sie nur ganz ausnahmsweise eröffnen. Es sinden sich da abstrakte Reslexionen über die Künstlerseele und über deren Beziehungen zum irdischen Dasein, die in ihrer Präzisson Bausteine eines philosophischen Werkes zu sein ver-

dienten. — Die ehemalige Mitarbeiterin Carmen Sylvas ist bei ihrem Ubermaß von Wohlwollen, das die Klarheit der Schlußfolgerungen zuweilen triibt, doch nicht blind gegen die unheimlichen Willensschwankungen und die Ursachen einer — übrigens unfünstlerischen — Sorglofigkeit, die nach meiner Ansicht aus fast allen dichterischen Produtten Carmen Sylvas ipricht. Ein frankhaftes Selbstgefühl — Mite Areninit bezeichnet es ichonender -- beweist sich in der Tat darin, daß Carmen Splva kein Buch und nur wenige Gedichte veröffentlicht hat, die einen von ärgerlichen iprachlichen Fehlern unbeeinträchtigten Genuß ermöglichen. graphie jucht das Urteil zu mildern, indem sie darauf hinweist, daß die Natur dem Talente Carmen Sylvas Selbstkritik und Humor versagt hat; der Humor würde sie fähig machen, zwischen dem wahren Wejen und dem Scheine (wenn selbstjiichtige Schmeichler ihrer Rolle Beifall flatschen) lachend zu unterscheiden. Mite Aremnit kennzeichnet aus intimfter Kenntnis die höfischen Lobredner, die Carmen Sylvas Begabung beeinflussen. Die Verfasserin hätte den Areis viel weiter ziehen dürfen: auch ein Teil der deutschen Presse begab sich des Rechtes, über eine dichtende Königin aufrichtig zu urteilen, und schädigte die Entwickelung von Carmen Sylvas Talent. Der in die freie Republif der Geifter eingedrungene Byzantinismus macht diese kritische Biographie immerbin zu einer guten Tat, die nur ein großes Berg von der dichtenden Königin verlangt, um Segen zu stiften. Denn, - fo übertrieben Mite Aremnit das Talent ihrer einstigen Mitarbeiterin hochschätt, so sehr sie beflissen ist, dort, wo sie im literarischen Urteil oder in der Biographie anklagende Tatsachen vorbringt, milde und entschuldigende Erklärungen beizufügen: jie verschweigt und entstellt doch nicht. Briefe und Gedichte der Königin in Külle belegen alle masvollen Feststellungen. Wir erfahren u. a. auch, wie Carmen Sylva dem Arger über die Geltung Goethes, Rich. Wagners und Lenaus Ausdruck gab. Das geistvolle Buch läßt schließlich nur die Frage aufwerfen, ob denn der Gegenstand seinem Gewichte entsprach?

"Trotz aller böjen Erfahrungen," schreibt Mite Krennitz in einem Briese, "strebte ich nach absoluter Vorurteilslosigkeit und nach Gerechtigkeit. Nicht meine Schuld war die pessimistische Überzeugung, daß sich in der menschlichen Gesellschaft nur das Gemeine: Eigennutz, Machtausbeutung, hochmütige Torheit und weltliches Strebertum, ersolgreich behaupte, daß sich somit das Vornehme und Gute nur durch die Flucht in die Innerlichkeit retten könne. Das Schmerzliche dieser Erkenntnis verschuldete meine Phantasie, die so maßlos war, daß mich fast alles, was ich in der Wirklichkeit kennen lernte, enttäuschen mußte. Vorallem die weltliche Größe. Um die gekrönten Häupter — alles wie klein! wie nichtig! Nur eines war mehr, als ich hatte denken und ahnen

können, war furchtbarer und überwältigender: der Liebesschmerz. was den Menschen an Leiden augemessen ist, das fänftigt die Menschenicheu, verwandelt sie in Liebe (Caritas).. Wenn ich mich danach sehnte, einmal noch einem Menschen zu begegnen, der sich nicht ausschließlich mit sich selbst beschäftigte, so warnte diese Sehnsucht vor egoistischer Weltflucht. Sie war aber auch die Ursache, daß ich immer wieder jedem, den mir das Leben zuführte, mit illusionistischem überschwang entgegenfam und ihn für den besseren Menschen hielt - bis zur Stunde der Enttäuschung. Trotdem glaube ich in meinen Schriften die Menschen im allgemeinen nicht schöner gefärbt zu haben, als sie in der Wirklichkeit Sie sind dort vielmehr das dem realen Leben mit möglichst gewissenhafter Treue entnommene Objekt, gegen das mein Wille wie aus einer anderen Welt fampft, ohne Hoffnung auf den Preis des Sieges fämpfen muß. Das dritte Reich, wie ich es schaue, mare eine Welt, in der statt des Vorurteils, der Ungerechtigkeit und der toten Korm die lebenerhaltende (nicht die selbstische) Liebe Geset sein müßte. würden die Menschen, die bei ihrer Geburt durchaus gleichwertig und gleichberechtigt find, nur nach ihrem Tun, also nach ihrem Wejen, nicht nach dem Scheine gewürdigt werden."

Das dichterische Gesamtschaffen Mite Kremnig' ist dieser ehrliche Kampf. Ein Mensch, ein großer Mensch, führt uns mit alles begreisender, aber Vornrteil, Selbstsucht und Scheinwert nicht verzeihender Liebe in seine schöne Welt.

Eine Erscheinung wie Mite Aremnit, freilich eine Ausnahme ihres Geschlechtes, aber in ihrem Menschlichen und Divinatorischen überhaupt ungewöhnlich, gibt den Frauen ein neues Recht, sich gegen Unterschäung zu wehren. Die Weibesverachtung hat Otto Weining er, der hochbegabte, unglückliche Jüngling, in seinem Hauptwerke "Geschlecht und Charakter" spstemisiert. Liegt vor uns Wite Aremnis' gesegnetes Schaffen ausgebreitet, so schaudert uns vor dem Wahn des "Philosophen", der, der schriftstellernden Frau das Weibliche absprechend, über das Weib ohne Inade der Ausnahme urteilt: "Tas Weib ist weder tiessinnig, noch hochsinnig, weder scharfsinnig, noch geradssinnig, es ist vielmehr von alledem das gerade Gegenteil; es ist, so weit wir bisher sehen, überhaupt nicht sinnig". . . . Es ist als Ganzes Unssinn, unssinnig."





# Ein Waldidyll.

Märchen.

Don

## Frances Külpe.

— Libau. --

lutender Mittagszauber über dem dunklen Tannenhang. Auf den bunten, klimmernden Wiesen tief unten summen Bienen wie aus traumhafter Ferne — eine tausendköpfige lärmende Bollsversammlung — oben aber ist dämmernde verklärte Waldesstille, heimlicher keuscher Waldesstriede.

Rotbraun und violett stehen die Tannenstämme gegen den Bergabhang hinan, wie mächtige Säulen eines verwitterten Porphyrschlosses. Blaugrün und düster malt sich das Tannengezweig, und die beiße strahlende Wittagssonne streut Bündel und Flecken leuchtenden Lichts auf den schlängelnden Waldpfad, auf goldbraumes Woos und leise flüsterndes Laub. Und durch die hochragenden Tannen blaut sonniger Himmelsglanz, und weit, weit jenseits des Tales, in dem goldene Kornfelder leise auf und nieder wogen, türmen sich über grünen Bergketten in geisterhafter Schönheit schneckedeckte Steinriesen, die, glänzend in der Sonnenbeleuchtung, wie aus reinem Silber gegossen scheinen. Darüber schiffen weiße seierlicke Wolken, wie gewaltige brausende Welodien im Wittagssonnenglanz.

Mitten im Waldinnern, von schücktern goldig tropfenden Sonnenlichtern umflimmert, liegt lang hingestreckt auf weichem Woosboden ein junger Wandersmann. Das lockige blonde Haupt hat er auf einen braunen Rucksack gebettet, und seine blauen Augen wandern den weißen Wolken nach und folgen träumend ihren Bahnen. Es ist ein blutarmer Gesell, und nichts nennt er sein eigen, als was er bei sich trägt, und sein ganzes junges gesundes Selbst. Mutterseelenallein steht er in der weiten harten Welt, und das Leben und die Menschen haben ihm gar iibel mitgespielt. Das Bücken und Schönreden war ihm von jeher nicht nach Sinn, und sog er seine Straße weiter, und seine Straße führte ihn immer und immer wieder dem grünen Wald in die lockenden Arme.

Hier unter den himmelhohen Tannen klang und blühte seine Seele, denn er war ein Sonntagskind und wußte es nicht. Wildgrüne Zweige und murmelnde Waldbäche erzählten ihm wunderliche Geschichten, und es ward ihm heimlich und innig zumute.

Da schlug in den webenden Waldeszauber ein wunderlich zärtlich gurgelnder Ton.

Braun und sonnverbrannt, mit strohgelbem zottigen Haar und Bart, taucht zwischen dem grünen Gezweig auf behaarten Bocksbeinen ein wunderlicher Waldgesell hervor, und an seine Schulter schwiegt sich schmachtend ein schönes weißes Waldweib.

Ihre nackten Glieder von schneeiger Pracht sind von rotgoldenem, schimmerndem Haar umsponnen; das schmale weiße Gesicht hat sie zur Seite geneigt, die Lider sind halb über die rätselhaften hellblauen Augen gesenkt, und ihre Lippen leuchten wie eine köstliche rote Waldfrucht.

An einer munter rauschenden Quelle bleiben sie stehen. Die Waldnize taucht spielend ein weißes Füßchen um das andere in das slutende Naß -- endlich wirft sie sich nieder ins Moos und läßt das sunkelnde Wasser über ihre Finger rinnen -- und sie schwatzt und lacht und zeigt ihre blinkenden Zähne und spritzt in toller Anmut ihrem zottigen Gefährten Hände voll Wasser ins braune Gesicht.

Er wehrt sich und stößt ein lautes mederndes Gelächter hervor, — sie aber läßt sich's nicht kümmern. Sie heißt ihn niederknien, packt ihn beim strohgelben Ziegenbart und zerrt ihn dicht an den plätschernden Quell.

"Näher. Noch näher!" freischt sie in unbändiger Lust. "Weckwald — hast du mich lieb?"

"Lieb . . . lieb!" stöhnt er und prustet.

"So? Dann laß dir das Wasser die Zottelohren strömen! — Wie?" ruft sie angewidert, "Du hast dich heut wieder nicht gewaschen! Gleich sett dich her und wäschst dich . . . nun, hast du nicht verstanden?" Demütig läßt der Waldriese den hüpsenden Quell in seine linke Ohremuschel rinnen. "Ist's recht?" stöhnt er trübselig.

Sie lacht ein silberhelles perlendes Lachen. "Dummer, dummer Weckwald! So. Jetzt bleibst da, bis ich wiederkomm'!"

Und damit schlägt sie das Gesträuch auseinander, windet ihren blütenweißen Körper durch das stachlige Grün und stößt einen jubelnden

Jauchzer aus. Sonnenflecken tanzen auf dem roten Gold ihres Seidenhaares, rieseln über den blendend weißen, duftigen Nigenleib.

"Juchu! Juchu!" ichreit sie aus voller Bruft.

Jest rollt sie wie eine reise Frucht den Wiesenhang hinunter und zerrt, mit beiden Händen um sich greisend, Büschel von wildblauem Enzian, Bergismeinnicht, Glockenblumen und Ranunkeln aus dem Boden.

Ihr sonniges rotes Haar bläht sich wie ein Segel, schlägt um die weißen Glieder wie eine feurige Lohe und verbreitet einen Sonnenbrand um die herrliche nackte Gestalt!

"Zi=uch=chu!"

Fest steht sie wieder auf den schlanken schmalen Füßen und reckt verlangend die Arme in die Himmelsbläue empor. Bon-einer hohen Tanne bricht sie einen Zweig und setzt sich sittig nieder in den hellen Sonnenschein. Sie strählt ihr goldenes Haar.

Den Wanderburschen sieht sie nicht.

Am Quell kniet noch immer ihr zottiger Genoß und läßt kläglich und betrübt das perlende Waldwasser in sein Muschelohr fließen. Wehmütig schielt er unter gelbweißen Wimpern zu ihr hin. Unbekümmert um ihn läßt sie einen leisen Bogellockruf erschallen, und auf flattert's in den Zweigen — rechts und links kommen die Waldwöglein geslogen.

Da knackt's im Gebüsch. Auf Bocksfüßchen hüpft ein braunes struppiges Waldbürschlein den Hang hinan. In seiner derben kleinen Kaust zappelt ein grüner Frosch.

"Mutter, Mutter!" jauchzt das Kind und springt unbändig auf sie zu.

Lachend breitet sie die Arme aus und setzt mit jähem Sprung zur Seite, daß der Waldbub lang hinschlägt. Und nun beginnt ein neues necksiches Spiel von unbändiger anmutiger Wildheit: ein Haschen und Fangen, ein Purzeln und Aufspringen — jubelndes Gefreisch und gellendes Gelächter. Zornrot sucht der fleine Gesell sie an ihrem flammenden Goldhaar zu fassen — immer wieder entschlüpft ihm das nixenhafte Weib, und ein Schauer von Tannenzapsen fliegt über dem Waldbüblein dahin. Mit einem großmächtigen Pilz bewaffnet, dringt es wieder auf die Mutter ein. Zetzt — stößt das Kind einen entsexten Schrei aus — seine runden goldbraunen Augen starren weit und groß, — der ganze kleine Körper ist von lähmendem Entsexen gepackt, — das Mäulchen öffnet sich wieder zum Schrei, doch dringt kein Ton bervor, und die unßbraunen Haare sträuben sich langsam auswärts und legen zwei winzige Bockshörnchen bloß.

"Bub . . . was hast du?" schreit das Waldweib gellend, doch der Kleine hebt warnend seine Hand und weist mit dem Finger ins Gebüsch - - auf zwei lachende, sonnige Menschenaugen.

Der Wanderer hat sich leise aufgerichtet und schaut und schaut entzückt . . .

"Ein Tier! Ein newes Tier!" zetert das Kind.

Jäh auf kreischt die Waldnize — dann greift sie das Lind, wirft es wie ein Bündel über ihre Schultern und stürmt mit schlanken fliegenden Schritten davon — hinein ins wilde Dickicht.

Wo sie verschwunden ist, wird's finster und dunkel. Sie hat den Sonnenschein mitgenommen. Dort aber, wo sie getobt hat, hängt ein rotgoldenes Frauenhaar.

Leise erhebt sich der Wanderer, löst es behutsam vom grünen Busch und windet es zärtlich um seinen kleinen Finger. Da gleißt es wie ein rotgoldener Reif.

"D du mein Waldestraum!" murmelt der junge Bursch in seligem Staunen. "Bin ich denn ein Sonntagskind?"

Und eine heimlich süße Freude ist in sein Gemüt gezogen. Die kann ihm niemand mehr rauben. Er hat den Waldeszauber mit sehen- den Angen gesehen, mit hörenden Ohren vernommen, und beseligt weiß er, daß er ein echtes, rechtes Sonntagskind ist, mit Dichtersinnen und Dichteraugen. Laut aufjubelnd breitet er die Arme aus . . .

Wedwald, der trübe Waldgesell, ließ sich noch lange gehorsam das Wasser in die Ohren tropsen. Darum hatte er auch nichts gehört, und als ihm die Zeit gar zu lang wurde, und die schöne Waldnig nicht wiederfehrte — trabte er verdrossen suchend durch den Wald, und sein weißes zottiges Ziegenschwänzchen wackelte unruhig und sehnsüchtig im Winde.

Laut und fröhlich schallt ihm ein Jubelruf nach: "Weckwald, du Wack'rer, — grüß' mir schön Rottraut, die Liebliche!"

Da spiste er seine Muschelohren — schüttelte sein zottiges Haupt, wackelte fragend mit dem weißen Ziegenschwänzchen — und schritt weiter fürbaß in die Waldtiese. Das grüne Gezweig schlug über ihm zussammen.





## Die Camorra.

Don

(Gáluk.)



ie Camorra hat ihr Geseth, in der Gaunersprache frieno (italienisch freno — Bremse) genannt, dessen Abschnitte ich hier gleich folgen lasse:

8 1.

Die Gesellschaft der Demut oder Schöne Reformierte Gesellschaft macht es sich zur Aufgabe, alle herzhaften Genossen zu vereinigen, zum Zwecke gegenseitigen moralischen und materiellen Beistandes und Hülfe.

§ 2.

Die Gesellschaft ist unterschieden in eine Obere und in eine Untere. Zur ersten gehören die Genossen Camorristi, zur anderen die Genossen Picciuotti und Giovinotti onorati.

§ 3.

Sowohl die Genossen in Neapel, als auch die außerhalb Neapels, sowohl die, welche sich "unter Schlüssel", als auch die, welche sich "an der freien Luft" befinden, erkennen nur ein Haupt an, welches der Borgesetze aller ist und Capintesta heißt; er wird aus den tüchtigsten Camorristi gewählt werden.

§ 4.

Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Neapel; abhängige Gesellsschaften können sich auch in anderen Orten bilden.

§ 5.

Eine zeitweise Versammlung von mehreren Genossen Camorristi heißt eine paranza und hat zum Vorsitzenden einen Caposocietà.

#### § 6.

Eine zeitweise Bersammlung von mehreren Genossen Picciuotti oder Giovinotti onorati ist eine chiorma (italienisch ciurma = Mannschaft); auch sie hängt vom Caposocietà der Camorristi ab.

#### § 7.

Jedes Stadtviertel muß einen Caposocietà (auch Capintrite genannt) haben; er ist aus den Camorristi des Stadtviertels durch Stimmenmehrheit zu wählen und bleibt ein Jahr im Amt.

#### § 8.

Wenn sich in der paranza "ein Mann der Feder" befindet, so soll derselbe nach Borschlag des Capintesta und unter heiligem Eidschwur (sic) zum Contajuolo ernannt werden.

#### § 9.

Wenn sich in der chiorma ein Mann der Feder befindet, so soll er von dem ältesten Picciuotto des Stadtviertels seinem Capintrite vorgestellt werden, um unter heiligem Eidschwur zum Contajuoso der Genossen Picciuotti ernannt zu werden. Wenn keiner mit der Feder umzugehen weiß, so soll der Contajuoso der paranza auch als Schriftsührer der ehiorma fungieren.

#### § 10.

Die Angehörigen der Oberen und der Unteren Gesellschaft erkennen außer Gott, den Heiligen und ihren Häuptlingen keine Obrigkeit an (sic).

#### § 11.

Wer die Angelegenheiten der Gescllschaft an die Öffentlichkeit bringt, wird vom Gesetz strenge bestraft.

#### § 12.

Die alten und die arbeitsunfähigen Genossen, sowie auch die, welche sich auf den Inseln oder "unter Schlüssel" befinden, werden von der Gesellschaft unterstützt.

#### § 13.

Die Mütter, die Frauen und Töchter, sowie die Geliebten der Genossen Camorristi, Picciuotti und Giovinotti onorati sind sowohl von den Mitgliedern, als auch von den Fremden (nicht zur Gesellschaft Gehörigen) mit Ehrerbictung und Achtung zu behandeln.

#### § 14.

Der Borgesetzte, der sich unglücklicherweise auf den Inseln oder im Gefängnis befindet, soll auch dort von seinen Genossen geachtet und bedient werden.

#### § 15.

Vier Camorristi, die sich miteinander "unter Schlüssel" befinden, können unter sich ein Haupt wählen; dessen Aut hört jedoch von dem Augenblick an, wo er wieder "an die freie Luft" tritt, auf.

## § 16.

Ein Mitglied der Oberen Gesellschaft, welches das Geset; der Camorra libertreten hat, hat sich der "Großen Mutter" (Gerichtschof der Oberen Gesellschaft) zu stellen. Ein Mitglied der Unteren Gesellschaft soll von der "Aleinen Mutter" (Gerichtschof der Unteren Gesellschaft) abgeurteilt werden. Borsitzender der "Großen Mutter" ist der Caposocietà des Stadtviertels, in dem der Angeklagte wohnt.

## § 17.

Wenn ein Zugehöriger der Unteren Gesellschaft ein Mitglied der Oberen Gesellschaft beleidigt hat, so kann letzterer sich ohne weiteres Genugtnung verschaffen, auf welche Art es ihm beliebt; im entgegengeseten Falle nuß der Capintesta davon in Kenntnis gesetzt werden.

## § 18.

Eine Heraussforderung kann immer erst dann stattsinden, wenn die Erlaubnis des Capintrite eingeholt ist, wo es sich um Piccinotti oder Giovinotti onorati, und die des Capintesta, wo es sich um Camorristi handelt. — Den Alten, sowie denen, deren Frauen mit anderen leben (!), ist es verboten, sich zu duessieren.

## § 19.

Zum Camorrifta kann man durch Rangfolge oder durch Berdienst befördert werden.

## § 20.

Zum Capintrite oder Capintesta kann niemand ernannt werden, der sich an einem Diebstahl beteiligt hat, oder der Päderast ist (!).

#### § 21.

Der Capintesta soll immer aus der paranza der Porta Capuana (Capuaner Tor) erwählt werden.

#### § 22.

Der Urteilsspruch des Gerichtshofs ift innerhalb des vom betreffenden Borgesetten bestimmten Zeitraums zu vollziehen, wobei das Los entsicheidet über den, der die Bestrasung des Berurteilten auszusihren hat.

#### § 23.

Alle Camorristi und Piccinotti haben abwechselnd Tagesdienst zu verschen.

## § 24.

Diejenigen, die abgesandt werden, um die Tangende einzutreiben, sind gehalten, dieselbe bis auf den letten Heller an die Borgesetten abzuliesern. Ein Viertel der Tangende gehört dem Capintesta; das übrige soll in die Kasse der Gesellschaft kommen, um gewissenhaft unter die

tätigen Genoffen, die Kranken und die, welche durch die Schuld (sie) der Regierung leiden, verteilt zu werden.

§ 25.

Die Pali (Aufpasser und Spione) sollen bei Teilung der Beute gleichen Anteil bekommen, wie die übrigen Genossen.

§ 26.

Dem vorliegenden frieno können, sollten die Umstände es fordern, andere Abschnitte zugefügt werden.

Dieses Camorrageset ist zuerst im Jahre 1842 aufgeschrieben und von einem gewissen Francesco Scorticelli, damaligem Contajuolo, unterzeichnet worden. Im großen ganzen besteht es noch, wenn auch nicht alle darin enthaltenen Artisel immer so gewissenhaft eingehalten werden. Natürlich teilt es das Schicksal aller anderen Gesene, das heißt, es wird umgangen, wo es der persönliche Vorteil des davon Betroffenen erheischt.

Bemerkenswert ist vor allem der Paragraph 20. Der Camorrista, der sich attiv an einem Diebstahl beteiligt hat, kann die Rangftufe eines Capintrite oder eines Cavintesta nicht einnehmen. Ein echter Bu= gehöriger zur Schönen Reformierten Gesellschaft wird daher auch, sobald er nicht mehr Viccinotto, sondern wirklicher Camorrista ist, nicht mehr felbst stehlen, sondern sich zu dem Zwecke eines Zugehörigen zur Unteren Gesellschaft bedienen; ihn selbst würde das "entehren". Ebenso ist ihm die höchste Rangftufe der Camorra verschloffen, wenn er dem Laster der Bäderastie ergeben ist. Gin Capintrite oder Capintesta, der sich "im Amte" eines der beiden erwähnten Vergehen schuldig macht, wird ohne weiteres abgesett. — Man bemerke, daß nach Paragraph 18 die Alten und die, deren Frauen mit anderen in wilder Che leben, sich nicht duellieren dürfen, die ersteren, weil ihnen die forperlichen Kräfte dazu fehlen, die letteren, weil sie für chrlos angesehen werden. — Beachtenswert ist noch, daß die Mitglieder der Gesellschaft der Demut den § 13 ftreng innehalten; den Familienangehörigen der Camorrifti begeanen alle anderen mit großer Achtung, die Chefrau eines Camorrista darf nicht einmal ichief angesehen werden; der einzige, der sie ichlecht behandelt, ist vielleicht nur ihr Mann. Übrigens würde sie sich schon selbst Recht zu verschaffen wijfen, denn sie weiß gerade so gut mit dem Meiser umzugehen, wie ihre "ichlechtere Sälfte". Dieje Beiber tragen alle eine Art langes Stilet im Rockärmel, wo es in einem besonderen Täschen festsist, und sie wissen es mit einer wunderbaren Fertigkeit zu handhaben. Bantoffelhelden gibt es sonderbarerweise auch in der Camorra; neulich hörte ich, daß einer unserer tüchtigften Camorristi von seiner Frau nicht mit dem Bantoffel, sondern mit dem Revolver verfolgt wurde; sie hat fechs Schüffe auf ihn abgegeben, freilich ohne ihn zu treffen; dem geängftigten Chemann find schlieflich die Nachbarn zu Biilfe gekommen.

Die Bergeben, die fich die Mitglieder der Gesellschaft der Demut gegen lettere oder gegen einander zu schulden kommen lassen können, sind natürlich vielfacher Art, wie es bei einer so wild zusammengewürfelten Verbrechergenossenschaft selbstverständlich ist. Bei Verbrechen gegen die Gesellschaft handelt es sich meistens um Unterschlagung der Tangende (erhobene Kontribution); sie wird damit bestraft, daß dem Zuwiderhandelnden zeitweise, im Wiederholungsfalle für immer, untersagt wird, die Tangende einzutreiben. Man überläßt es ihm dann, sich selbst zu helfen, das heißt auf eigene Faust zu stehlen, wobei er indessen wieder gehalten ist, den Ertrag seiner Räubereien der Camorra abzuliefern. Tut er das, so kann er auf baldige Verzeihung hoffen, sonst geht's ihm noch schlechter; er kann nämlich zeitweilig oder dauernd von der Gesellschaft "spazieren geschickt", das heißt ausgestoßen werden. bei der Aufnahme des Giovinotto onorato und bei der Beförderung desfelben zum Vicciuotto geseben, daß ein folder bei dieser Gelegenheit die Bejellichaft um Inade für dieje "ipazieren gehenden" Genoffen angeht. Schwerer wird Verrat an den Genoffen geahndet, zum Beispiel durch eine Ohrfeige auf offener Strafe, eine Strafe, die für ein Mitglied der Schönen Reformierten Gesellschaft die erniedrigenoste ist, da er sich nicht wehren darf und das gemeine Bolk, bei dem sich so etwas schnell herumspricht, allen Respekt vor ihm verliert.

Andere im Gesethuch der Camorra vorgesehene Strafen sind folgende:

- 1. Dem Berurteilten die Wange mit einem scharfen Stück Glas-"zeichnen";
  - 2. sich zu diesem Zwecke eines scharfen oder
  - 3. eines ausgezackten Rasiermessers bedienen; endlich
- 4. statt dessen die Wangen des zu "Zeichnenden" mit Schmut oder Wagenschmiere besudeln.

Ich habe früher schmissen, daß in Neapel so viele Leute aus dem niederen Volke mit Schmissen auf der Wange umberlaufen; manche tragen solche sogar auf beiden Wangen, oft kreuzweise, Zeichen ihrer bewegten Vergangenheit. Die durch ausgezackte Rasiermesser erzeugten Wunden sind besonders scheußlich, und oft schwer zu heilen, ja sie können tödlich werden, da sie die Wange direkt aufreißen und Hauptblutgefäße gefährden können. Auch Glaswunden sind vielsach gefährlich.

Der Camorrista "zeichnet" für sein Leben gern; keinem dieser Ehrenmänner sehlt das Rasiermesser. Beleidigt ihn ein Genosse, so beschließt er, ihn zu "zeichnen", und der Gerichtshof der Camorra gibt ihm in seierlicher Sitzung und bei oft stürmischer Berhandlung das Recht dazu. Dabei wird die Person des Beleidigten und die des Beleidigers in Betracht gezogen. Ist der Beleidigte zum Beispiel ein Camorrista und sein (Gegner ein Piccinotto, so rächt sich ersterer nicht selbst, da es unter

seiner Würde wäre, Hand an einen Untergebenen zu legen. Er hat vielmehr unter den Piccinotti einen auszuwählen, der dann dem Beleidiger, der mit ihm auf derselben Rangstufe steht, dem gefällten Urteilsspruche zufolge eine Wunde beizubringen hat, wozu das Ehrengericht je nach Art der Beleidigung ein Stück Glas, das scharfe oder das ausgezackte Rasiermesser bestimmt.

Sind beide, Beleidiger und Beleidigter, Camorristi, so machen es die zwei gewöhnlich untereinander ab; das Ehrengericht der Camorra hat aber immer über die Nebenumstände zu bestimmen.

Es fann auch vorkommen, daß der Beleidiger gar nicht zur Schönen Reformierten Gesellschaft gehört; in diesem Falle drängen sich immer die Jüngsten, meist Biccinotti oder Giovinotti onorati dazu, die Beleidigung des "Borgesetzen" wett zu machen, um sich "Ehre" zu erwerben und beim Borgesetzen einen Stein im Brett zu haben. Bei mehreren Bewerbern entscheidet dann das Los.

Es ist interessant, wenngleich für Nichtcamorristen sehr schwer, einer solchen Gerichtssitzung beizuwohnen; es geht da meistens stürmisch her, benn das "Publikum" hat das Recht, oder nimmt es sich vielmehr, für Kläger und Veklagten Partei zu nehmen und seine Weinung in gewöhnlich nicht sehr gewählten Ausdrücken kund zu tun, und da von einer Räumung des "Gerichtssaals" durch die Polizei keine Rede sein kann, da Publikum und Polizei eins ist, so kommt es nicht selten zu Reilereien, und aus einem Prozes werden zehn.

Das Gericht wird entweder im Hause eines Camorrista oder öfter noch in einer der zahllosen Wirtschaften in der Umgegend von Neapel, in campagna (auf dem Lande), wie wir sagen, abgehalten. Den Spruch, der an den Wänden unserer Gerichtshöse zu lesen ist und der da heißt: "la legge è uguale per tutti" ("vor dem Geset sind alle gleich"), ersett die Camorra durch den folgenden, den alle auswendig wissen: Unsere Urteilssprüche sind gerecht, denn wir richten nicht mit der Feder, sondern mit dem Herzen und mit dem Verstande.

Den Vorsitz führt der Caposocietà, in dessen Gerichtssprengel sich der Vorsall zugetragen hat; als Rechtsanwalt sungiert der Contajuolo, doch hat er nichts weiteres zu tun, als das vom Caposocietà gesprochene Urteil anders zu gestalten oder auf das richtige Maß zu bringen; übrigens muß er zum Stadtviertel des Klägers gehören. Aus den "vernünftigsten" Camorristi werden überdies zwei "Rechtsanwälte" gewählt, die die beiderseitige Sache zu vertreten und ihre Klienten zu verteidigen haben.

Nachdem der Contajuolo dem Capojocietà den Fall in allen Einzelheiten vorgetragen hat, schlägt letterer das Urteil vor; die beiden Advofaten sprechen einer nach dem andern, wobei sie oft vom "Aublikum" unterbrochen werden; der Contajuolo bildet das Urteil "nach Recht und Gewissen" um, aber der Capojocietà hat die lette Instanz, von welcher es keine Berufung mehr gibt, worauf dann entschieden wird, ob das Urteil mittels des Revolvers oder des Rasiermessers ausgeführt werden soll. Gehören die Gegner verschiedenen Rangstufen an, so wird auch zur Wahl des Bollstreckers geschritten, da, wie gesagt, der Beleidigte sich in diesem Falle nicht mit eigener Hand rächen darf.

Hat sich das Gericht versammelt, um über ein Vergehen gegen die Gesellschaft zu urteilen, so hat sich der Angeklagte jedensalls zu stellen; es kann kein Fall erwähnt werden, wo der Vorgeladene nicht erschienen wäre. Er weiß nur zu gut, daß es ihm nichts nütt, sich zu versteden, die Camorra würde ihn doch auffinden, selbst wenn er sich aus Neapel entfernen würde; es sind Fälle bekannt, wo die Gesellschaft Abtrünnige nach vielen Jahren und in entfernten Ländern entdeckt und mit dem Tode bestraft hat. Denn die Schöne Reformierte Gesellschaft kehrt sich durchaus nicht daran, daß in Italien die Todesstrase seit langen Jahren abgeschafst ist; sie hat ihre eigenen Urteilssprüche, und gesährliche Spione, die "Staatsangelegenheiten" an die Polizei verraten, oder solche, die, der Polizei in die Hände geraten, Genossen angezeigt haben, werden kurzerhand aus der Welt geschafst, letztere, sobald sie das Zuchthaus verlassen haben.

Nun fann aber nicht wegen jeder Streitfrage, deren es täglich und stündlich viele zwischen den Mitaliedern gibt, das Ehrengericht zu-Uneinigkeiten wegen Verteilung einer Zansammenberufen werden. gende, Streitigkeiten beim Spiel, Beleidigungen durch Wort und Tat werden möglicherweise auf friedlichem Wege durch versönliche Vermittelung des Oberhauptes der Camorra, des Capintesta, geschlichtet. Das fann jedoch nur dann geschehen, wenn beide Streitenden Camorristi sind. Dabei wird auf folgende Beise vorgegangen: Der Tagesdienst habende Camorrifta berichtet dem Contajuolo seines Viertels von dem Vorfalle; dieser legt ihn dem Caposocieta vor, dessen Gerichtsbarkeit der Mäger untersteht; der Capintrite hat wiederum die Verpflichtung, den Capintejta davon in Kenntnis zu jegen. Letterer läßt nun die Streitenden nebst deren Zengen, die übrigens alle gut mit Waffen versehen sind, vor sich kommen und bedient sich seines ganzen Ansehens, um die beiden Gegner durch Vernunftgründe und Ermahnungen zu versöhnen; das gelingt ihm meistens, wenn es sich nur um Streitigkeiten wegen Geld oder um leichte Beleidigungen handelt; die Gegner umarmen und küssen sich dann, und der Friede wird vollends heiter hinter einer Flasche Wein besiegelt.

Anders ist es, wenn ein Camorrista die Gesiebte eines anderen Camorrista beseidigt hat; jo etwas muß mit Blut abgewaschen werden. Das Ehrengericht tritt unter Borsis des Capintrite des Stadtviertels, in dem der Klüger wohnt, in der Weise zusammen, wie wir es schon gesehen haben, und nach vorhergegangener regelrechter Heraussorderung, die einige Freunde des Alägers dem Beleidiger überbringen, findet der Zweikanuf auf Messer statt, wenn die Beleidigung nur durch Worte geichah, auf Revolver, wenn dieselbe von Tätlichkeiten begleitet mar. Der Ort dazu wird gewöhnlich vom Aläger in der Nähe des Wohnortes seiner Geliebten gewählt, damit die beleidigte Jungfrau (oder Nichtjungfrau) Zeuge von der Brabour ihres Berehrers fein kann. Bur festgesetten Stunde begeben sich die beiden Gegner, jeder begleitet von einer Anzahl Freunde, zum Stelldichein und beginnen, sobald fie einander ansichtig werden, sich mit den schlimmsten Ehrentiteln zu belegen. Alle im Schimpfwörter = Roder des neapolitanischen Dialekts verzeichneten Schmähungen kommen nacheinander an die Reihe; eine Fischfrau oder ein Projchkenkuticher würde helle Freude daran haben. Endlich der "Alteste" unter den Zeugen das Zeichen zum Anfangen mit den Worten: "Nun, auf was wartet ihr? Warum riihrt ihr euch nicht? Habt ihr vielleicht Furcht?", worauf beide Ducllanten wie ein vaar losgelassene Raubtiere aufeinander losfahren. Die ritterlichen Vorschriften werden zwar dabei nicht sonderlich beachtet, jeder Borteil gilt, wenn man den Gegner nur kampfunfähig macht. Schlägt man fich auf Meiser, fo spielt die Größe und Form derjelben nicht die geringste Rolle; der eine hat ein kurzes Stilet, der andere vielleicht ein langes Schlächtermesser; beim Schießen hat der den Borteil, der in der kürzesten Zeit die größte Anzahl Schüffe auf den Gegner abzugeben imstande ist, wobei sehr häufig einige der Umstehenden oder gar nichtsahnende Vorübergehende verübrigens sind die Freunde der Kämpfenden in der wundet werden. Zwischenzeit nicht miißig geblieben; sie haben ebenfalls begonnen, sich nach besten Kräften zu beschimpfen, nach einigen Minuten ziehen sie ihre Waffen ebenfalls, und nun hört man ein ohrenbetäubendes Unallen, untermischt mit Flüchen und Verwünschungen, furz, es ist ein wahrer Böllenlärm. Was sich von auftändigen Leuten zufällig in der Nähe befand, ist ichleunigst entflohen, die Bajje ist plöplich wie ausgestorben, alle Haustilren und Fenfter find wie durch Zauber geschloffen. dauert das Ganze nicht so lange, wie ich brauche, um es niederzuschreiben; nach einigen Augenbliden hört man Schmerzensschreie, zwei oder drei Kämpfer liegen am Boden, unfähig sich zu erheben. Das ist für den Rest das Zeichen, sich aus dem Staube zu machen. Die Polizei hat das Schießen gehört, atemlos kommen aus den Nebenstraßen ein paar Schutzleute herbeigelaufen, aber die Vögel sind entwischt, und die Polizei hat nur die magere Genugtnung, die Schwerverletten ins Spital zu ichaffen; die leichter Verletten haben sich ebenfalls dünne gemacht. Die ins Spital Gebrachten fennen sich natürlich nicht, wenn man sie auch nebeneinander liegend gefunden hat. Sobald es ihr Zustand erlaubt, werden sie von wachhabenden Polizisten verhört und gefragt, wie sie zu den Wunden gekommen seien. Der Schutzmann hört dann wieder das alte Lied, das

ihm schon so wohl bekannt ist, daß er es auswendig weiß: Mein lieber Leutnant (so nennen die Camorrifti jeden Polizisten, das heißt, wenn sie mit ihm zu tun haben, sonst haben sie eine weit weniger schmeichelhafte Bezeichnung für ihn!), mein lieber Leutnant, ich weiß ja selbst nicht, wie das gekommen ist. Denken Sie sich, ich gebe ganz ruhig meines Weges, und plöplich kommt so ein Kerl auf mich zu und schieft mir, ohne etwas zu sagen, eine Rugel in den Leib; das ist so schnell gegangen, daß ich nicht einmal einen Schutmann zu Hilfe rufen konnte (!); der Rerl ist sofort verschwunden. — Genau dieselben Antworten geben die Die Polizei weiß gang genau, daß das Wind ift, aber im Augenblick kann sie nichts machen. Nach einiger Zeit werden noch andere Berwundete ins Spital gebracht, die freiwillig gekommen find, um sich verbinden zu lassen, da sie wohl wissen, daß sie zu Sause nicht dieselbe Aflege und Aufmerksaniseit genießen; denn unsere Krankenhäuser sind notorisch gut und werden bon den besten Wundarzten und nach dem neuesten Stande der Wissenschaft bedient. Die Neuangekommenen geben awar ihre Namen und Adressen, antworten aber ebenso ausweichend wie die vorigen; keiner übertritt den Artikel 11 des Strafgesethuches der Camorra: Wer die Angelegenheiten der Geschlichaft an die Öffentlichkeit bringt, wird vom Beiet strenge bestraft. - Selten nur gelingt es der Polizei, den mahren Sachverhalt festzustellen, denn auch die Leute, die unmittelbar an dem Orte wohnen, wo die Schießerei stattgefunden hat, hüten sich, aus Furcht vor der mächtigen Camorra, der Polizei zur Hand zu gehen.

Viele unserer Camorrifti haben neben ihrer rechtmäßigen Chehälfte noch eine Geliebte. Dieje gehört fast immer dem ausgebreiteten Stande der Priesterinnen der Liebesgöttin Benus an und muß für ihren Anbeter "arbeiten", das heißt ihn mit Geld versorgen, ihn im Gefängnis besuchen und ihm jede Woche drei Liebesdienste erweisen. versteht sich von selbst, daß jeder Giovinotto onorato und jeder Vicciuotto. überhaupt jedes Mitglied der Oberen und Unteren Gesellschaft, das nicht verheiratet ist, seine Geliebte hat. Manches anständige Mädchen wird von einem solchen Bagabunden, der sich im Aufange gewöhnlich gar nicht als solcher zu erkennen gibt, verführt und wählt dann oft notgedrungen das erwähnte unsaubere Handwerk, schon um der "Wangenzeichnung" zu entgehen, mit welcher der im Falle später abgewiesene unverschämte Liebhaber ihr droht. Manche Mitglieder der Schönen Reformierten Gesellschaft leben fast ausschließlich vom Verdienste solcher Madchen; der Camorrista hat dagegen die Aufgabe, sie zu beschützen, sowohl gegen die Gewalttätigkeiten anderer Liebhaber, als auch gegen die ihrer eigenen Leidensgefährtinnen, woraus sich der Beschützer übrigens die größte Ehre macht. Hat ein anderes Mädchen seine Geliebte beleidigt, so verabreicht er dem ersteren erstens eine gehörige Tracht Schläge und stellt sich dann

dessen Beschützer zur Verfügung, worauf das gewöhnliche Messer- oder Repolverduell awischen den beiden folat. Rommt eine neue Benuspriesterin in einem derartigen Hause an, so wird ihr von den augenblicklich "freien" Angehörigen der Gesellichaft der Demut einer vorgeschlagen. Schlägt fie auch im Anfang feine Bewerbungen aus, fo fieht fie doch bald ein, daß er für fie eine Notwendigkeit ift, denn ihre Gefährtinnen zieben bald Vorteil aus ihrer einsamen Lage und beeinträchtigen und verfolgen fie auf jegliche Weise. So ift sie denn bald gezwungen, sich unter den Schutz eines Mannes zu stellen, und ihr neuer Liebhaber verschafft ihr auch sofort allenthalben Recht, indem er rechts und links mit großer Freigebigkeit Ohrfeigen und Auftritte austeilt. Dafür ist sie ihm dann in erwähnter Weise dankbar. Sie verpflichtet sich außerdem, ihm alljährlich drei neue Anziige und zu seinem Namenstage einen goldenen Ring und eine goldene Uhrkette zu ichenken und ihre "Treue" ihm gegenüber nicht durch Liebesbezeugungen gegen andere Genossen zu beflecken (widrigenfalls sie nämlich "gezeichnet" wird). Gerät er in die Mauen der Bolizei, jo bringt fie ihm Früchte, Ledereien, Zigarren und Geld ins Gefängnis.

Die wegen leichterer Berbrechen Bestraften erhalten bon der Gefängnisleitung die Erlaubnis, ein- oder einigemal in der Woche die Befuche ihrer Bermandten und Freunde zu empfangen. Seden Morgen versammelt sich vor den Gefängnisturen eine Menge Menschen beiderlei Geschlechts, von jedem Alter und von fast allen Gesellschaftsgraden, und wartet geduldig stundenlang, bis sich die Tieren auftun. Giner nach dem anderen wird dann vorgelassen. An einer Seite des Gefängnishofes befindet sich ein Gitter, hinter das der Bernrteilte, dessen Berwandte draußen find, gerufen wird, um so im Beisein der Barter mit jenen au sprechen und deren Geschenke entgegenaunehmen. Manniafache Szenen find da zu beobachten. Gin zerlumptes Beib mit einem Rinde auf dem Arm und drei, die sich an ihren Rock Klammern, drängt sich an das Gitter, hinter dem ihr Mann, ein wiift aussehendes Verbrechergesicht, steht. Wenig ist es, mas sie ihm bringen kann, denn sie selbst darbt zu Hause; tropdem hat sie Schulden gemacht, um ihm einige Eswaren und ein paar Zigarren bringen zu können, aber er ist nicht zufrieden damit, und Scheltworte lohnen fie, bis der danebenftebende Gefängniswärter ihn wegjagt. Ein anderer kommt an die Reihe; es ist Auch seine Frau ist draußen, aber sie hat mit dem ein Camorrista. besten Willen nichts für ihn auftreiben können, sie ist zu arm, und der Sauswirt hat ihr sogar das einzige Zimmer, oder vielnicht Loch, das sie mit ihren vier Kindern bewohnt, aufgekündigt, da die Miete schon feit drei Monaten nicht mehr bezahlt ift. Gie ift nur gekommen, um ihren Mann zu sehen und ihm die Kinder zu zeigen, die den Papa sehen Der Camorrista empfängt seine Familie mit den ärgsten Schimpfwörtern; den Aleinen, die ihn rufen, würde er gern ein paar

Außtritte verabreichen, wenn es die schwedischen Gardinen nur zuließen. Aber da drängt sich seine Geliebte heran, indem sie die Frau ohne Scheu beiseite schiebt. Sie hat ihm allerlei Exwaren, Zigarren, Geld gebracht und händigt ihm das alles ein mit verachtungsvollen Seitenblicken auf seine Frau und höhnischen Bemerkungen über deren Kommen mit leeren Sänden. "Bu was kommst du denn, wenn du ihm nichts bringen kannst? Beh nach Hause, hier haft du nichts zu suchen; du weißt doch, daß dein Mann dich nicht leiden kann. Da sieh! Wir haben das Herz auf dem rechten Fleck, aber ihr! Ihr seid nichtsnutiges Volk!" - Die Arme geht weinend von dannen; weiß sie doch nicht einmal, womit sie ihren eigenen Hunger und den ihrer Kinder stillen foll. Ihr Mann hat sie nicht eines Blides gewürdigt, während die andere . . . Es ist besser, auch wir geben unseres Weges; dieser Abgrund menschlicher Verworfenheit ist schwindelerregend.

Die Mitglieder der Gesellschaft der Demut wissen sich übrigens die Zeit im Gefängnis gang angenehm zu vertreiben. Solange fie sich in Untersuchungshaft befinden, find sie in großen Gemeinfälen mit anderen Berbrechern vereinigt. An den Wänden sind lange Pritschen angebracht, wo jeder Plat für seinen Strohsack (eine Art Matrate gefüllt mit Maisstroh) und seine wenigen Sabjeligkeiten hat. In diesen Galen befindet sich unter den gewöhnlichen Arrestanten immer eine mehr oder weniger große Anzahl Mitglieder der Schönen Reformierten Gesellschaft. Wie wir ichon aus dem Artifel 15 des Camorragesetzes ersahren haben, wählen sich ihre in den Gemeinfälen der Gefängnisse versammelten Mitglieder ein zeitweiliges Oberhaupt, meist den ältesten unter den Camorrifti, der für Ruhe und Ordnung zu sorgen hat und die "inneren" Angelegenheiten leitet, vor allem die unausbleiblichen Streitigkeiten schlichten muß. Der zeitweise "Borgesetzte" wählt nun einen Contajuolo, wenn ein solcher aufzutreiben ist, sowie einen Tagesdienst habenden Piccinotto. Letterer ift gehalten, dem Borgesetten mehrere Male täglich den Strohsack aufzuschütteln und ihm beim Un- und Auskleiden zur Die anderen Camorristi liegen, um die Zeit totzu-Sand zu geben. ichlagen, verschiedenen Beschäftigungen ob. Einige spielen Rarten, die sie sich selbst aus Papiersetzen angesertigt haben, wobei die Figuren (die italienischen Karten sind ganz verschieden von den deutschen und französischen), wenn sie keine Farbe besitzen, mit Blut gemalt werden, zu welchem Zwecke sie einander ganz ungeniert anzapfen; manche zeichnen, bemalen die Wände oder den Jufboden mit einem Stückhen Kohle oder beschreiben die Wände mit unzüchtigen Versen, die sie selbst dichten. Dabei fehlen auch anzügliche Bemerkungen über die Richter, den Staats-Ferner werden zur Selbstverteidigung anwalt, den Verteidiger nicht. an den Borfitenden des Gerichtshofes Briefe geschrieben, die sich durch ihren ergöklichen Stil und die Abwesenheit aller Anwendung der grammatikalischen Regeln auszeichnen. — Manche hübsche Arbeiten werden aus mit Speichel zusammengeklebten Brotkrumen hergestellt, zum Beispiel die kleine Statue eines Heiligen; nur hat der Künstler den Ausdruck der Güte und Frömmigkeit durch eine wahrhafte Gaunerphysiognomie ersett. Aus einem Nagel kann durch andauernde mühselige Arbeit ein Stilet werden, aus einer Gabel ein Messer.

Die Neuigkeiten, die bei den öfteren Besuchen der Kamilie ins Gefängnis eindringen, oder die ein Neuhinzugekommener mitbringt, werden durch sorgfältiges Sin- und Berwägen für die zeitweisen Umstände Trot aller Bachsamkeit, die die Gefängniswärter ausüben, stehen die Camorristi "unter Schlüssel" doch immer jo gut mit der Außenwelt in Verbindung, daß sie über alles, mas. draußen im Schoke der Gesellichaft vorgeht, genau unterrichtet find. Gehen die Fenster des Gemeinfales, wie das in manchen Gefängnissen der Fall ist, auf die Strake, so hört man oft in einiger Entfernung des Abends fpat ober nach Mitternacht einen eigentiimlichen scharfen Afiff: das Zeichen für die drinnen Saufenden, daß sich draußen jemand befindet, der ihnen ctivas mitzuteilen hat, was sie angeht. Die Eingeschlummerten erwachen, alles horcht auf.. Best ertont der Pfiff jum zweiten Male, und viel Gleich darauf beginnt in nächster Nähe, aus einer der engen Seitengaffen ein eigenartiger, eintoniger, nerbenaufregender Gesang. Bon einigen hohen Anfangstönen, deren letter langgezogen ist, geht er bald in tiefere über, die, auf gleicher Söhe gehalten, schnell und immer schneller aufeinander folgen und sich zu überstürzen scheinen, um schließlich in ein tiefes, aus der Bruft geholtes aaaah zu endigen. Der Sinn der Worte ist für Nichteingeweihte unverständlich. Die Anfangsstrophe ist fronne 'e limone (= Bitronenzweig; mit diesen nunmehr bedeutungs= lojen Worten fangen alle dergleichen Gefänge an); dann berichtet der Sänger den drinnen Borchenden in symbolischen Ausdruden von der Gefahr, die ihnen von seiten des Untersuchungsrichters droht; dieser hat Ausfünfte erhalten, die die Inhaftierten bloßstellen: der Sänger draußen fingt: "Bögelchen, Bögelchen, gib acht, der Jäger (der Untersuchungsrichter) kommt, er will dir die Flügek stuken." — Die Untersuchung hat viel Belaftungsmaterial zusammengetragen, den nächsten Tag wird der Arrestant vor die Richter geführt werden, viele Belastungszeugen sind vorgeladen, eine Berurteilung ift ficher: der Sänger hebt wieder an: "Ich habe erfahren, daß es morgen regnet, daß ein Sturm mit Blit und Donner naht; es ist besser, du gehst nach Sause und lässest dich nicht schen (das heißt: sprich wenig; leugne; sei auf deiner Hut)." — Die Camorra hat erfahren, daß der Inhaftierte auf eine der Juseln Risida oder Bentotene geschieft werden joll, seine Sachen stehen ichlecht, wenig Hoffnung ist vorhanden; und der Sänger draußen fährt fort zu heulen: "Armes Bögelchen, du kommst nicht wieder an die freie Luft; Tante In früheren Zeiten war dieses Mitteilungsstiftem viel leichter ins Werk zu setzen als heutzutage, wo die meisten Gefängnisse eigens zu dem Zwecke der überwachung mit Plätzen umgeben sind und Soldaten aus Oberitalien die Wache haben; früher, vor 1860, als es hier nur süditalienische Soldaten gab, die oft mit der Camorra im Einverständnis waren, war der Verbrecher dank der steten Auskünfte seiner Genossen von draußen beim Verhör so gut vorbereitet, daß Richter und Staatsanwalt saft stets mit leeren Sänden wieder abziehen mußten.

Es ist verboten, in der Nähe der Gefängnisse zu singen! Macht nichts, der Camorrist pfeist. Und was? Ein gewöhnliches Bolkslied; bis zu einem gewissen Punkte wird es gepfiffen und dann plöglich abgebrochen; hierauf wird ein anderes begonnen und so fort. Aus diesem Potpourri wird niemand klug, nur der, der da hinter Schloß und Riegel sitt, der hat es verstanden; jedes Stückhen hat für ihn seine bestimmte Bedeutung, und bei Bedarf weiß er, wie er sich beim Verhör zu verhalten hat.

übrigens versorgt die Camorra ihre eingelochten Genossen noch auf andere Weise mit Notizen, die sie interessieren; das Essen, das Brot, ja selbst Früchte, die der Arrestant beim Besuche seiner Familie erhält, sind trotz der Wachsamkeit der Wärter bequeme Vehikel zu obigem Iwecke.

Der vorerwähnte Gesang bildet beim niederen Bolke Neapels eine Hauptquelle der Unterhaltung. Jeden Abend üben sich die kleinen angehenden Berbrecher, die Neapel zu Tausenden unsicher machen, in diesem anscheinend unschuldigen Bergnügen. In jeder engen Gasse versammeln sich zehn oder zwölf von diesen kleinen Spitzbuben; sie teilen sich in zwei Lager, in dem einen werden die Fragen gesungen, in dem anderen ertönen die Antworten, beide enden stets in ein langgezogenes aaaaah, im tiessten Brustton gesungen; stundenlang geht es so fort. Oh, wie oft habe ich diese ekelhaften Ruhestörer verslucht, wie oft habe ich ihnen vom sechsten Stock einen Eimer eiskaltes Wasser auf die Köpse geschüttet, wenn sie mich des Rachts nicht schlafen ließen. Aber das nützte nichts, ich habe keinen andern Vorteil davon gehabt, als den, sie gründlich durchnäßt zu sehen und mich an der Flut von Schimpfreden zu ergötzen, die sie mir hinaussandten; dann sind sie nur dis an die nächste Ecke gegangen und haben es dort schlimmer als je getrieben.

Man muß bedenken, daß eine möglichste Fähigkeit in diesem Singen

mit ihrer späteren Gaunerlaufbahn in ungertrennlicher Verbindung steht. Wem es einfallen sollte, des Nachts einen Spaziergang durch die engen und um die Reit toten Gassen Reapels zu machen, der würde an einem gewissen Punkte mit einer Anzahl verdächtig aussehender Gestalten zusammentreffen, die, in den Schatten der hoben Säuser gedrückt, gewiß irgend einen schlimmen Plan jum Schaden eines ihrer Mitmenschen ausheden. Ein Flüftern dringt aus dem Saufen, bin und wieder unterbrochen von einem unterdrückten Fluche oder einer halblauten Berwünschung. Augenscheinlich warten fie auf irgend einen palo (Spion). Der Vorübergehende hat kaum etwas von ihnen zu befürchten; sie wissen gang aut, daß ein solcher Bassant sich wohl hütet, viel Geld bei sich zu tragen; übrigens haben fie im Augenblid viel Wichtigeres zu tun. Sie geben ihn höchstens um ein Glas Wein oder eine Zigarre an und erwidern feinen Gute-Nacht-Gruß höflich. Plötlich fängt einer aus dem Haufen an, aus voller Rehle einen verabredeten, für Nichtwissende unverftand. lichen Bers zu singen, und kaum ift er zu Ende, als aus weiter Entfernung die Antwort erschallt; das langgezogene aaaah dringt erschütternd durch die Nacht. Es find andere Gauner, in einem weiter entfernten Stadtviertel, die mit diesen Signale wechseln. Sie geben sich auf diese Beise Nachricht von einem gelungenen oder migglückten Plan, oder verständigen sich über ein neues Unternehmen. Mit einem Male ertönt ein schriller, zitternder Pfiff: die Runde, aus zwei aut bewaffneten Karabinieri bestehend, nähert sich; ein palo hat sie schon von weitem bemerkt, und im Ru find alle Spisbuben wie durch Zauber verschwunden: Gott allein weiß, wo sie sich so schnell haben verbergen können. —

Soeben bemerke ich jedoch, daß wir von unserer Straße abgewichen find; der gütige Lejer muß mir daher noch einmal ins Gefängnis folgen.

Wie schon gesagt, besinden sich die Mitglieder der Gesellschaft der Temut in den Gemeinsälen mit nicht zu ihrer Klasse gehörigen Berbrechern zusammen; für diese nun werden unsere Camorristi zu einer wahren Plage. Sobald die Wärter einen "Neuen" bringen, oder vielmehr zur Tür hineinstoßen, bemerken die Camorristi sosort, daß er keiner der ihrigen ist, da er sie nicht, wie es üblich ist, gegrüßt hat. Sosort tritt nun in einer Ecke des Saales der "Nat" der Camorristi unter dem Vorsit des zeitweiligen Capintrite zusammen, um zu beschließen, wie dem "Neuen" gegenüberzutreten sei. Tas Ergebnis läßt nicht lange auf sich warten, der Tagesdienst habende Picciuotto wird vom "Vorgesetzen" abgesandt, um sich an den pullaste (italienisch pollastro — Huhn) heranzumachen und ihn zu schröpfen. Der Vicciuotto erfüllt seine Aufgade meisterhaft; er fragt den pullaste über alles aus, unterwirst ihn einem bis ins einzelne gehenden Verhör über sein Vergehen, seine Vorbestrafung, seine Familie und hauptsächlich über seine Vermögens-

verhältnisse: das lettere interessiert ihn am meisten. Nun rückt er mit feinem Anliegen heraus, und indem er ihm feine Augehörigkeit zur Gesellschaft der Demut kundtut, fordert er Geld von ihm; unter dem Borwande, daß der "Borgesetzte" krank sei und sich bessere Nahrung als die schlechte Gefängniskost verschaffen musse, läßt er sich einhändigen, was der Neue gerade bei sich hat, und dabei muß ihm jener das Versprechen geben, an seine Verwandten um mehr Geld zu schreiben, da "die armen Genoffen, die auf den Infeln ichmachten, unterftüt werden muffen". Der Unglückliche möchte sich gegen diese Vergewaltigung seines bischen Freiheit auflehnen, aber nicht ihm das etwas? Nein, im Gegenteil; riickt er mit nichts heraus, so werden seine neuen Kameraden seine größten Keinde, die es an nichts fehlen lassen, ihm den Aufenthalt im Gefängnis zu einer wahren Solle zu gestalten. Gest er die Gefängniswärter von dem Vorgefallenen in Kenntnis, so kann er zwar allein eingesperrt werden, aber da das nicht im Augenblick geschehen kann, so bekommt er einstweilen von den Camorristi eine tüchtige Tracht Schläge; dann erhält er freilich eine Zelle für sich, aber das ist im Grunde noch schlimmer, denn für den seiner Freiheit Beraubten gibt es bekanntlich nichts Fürchterlicheres als die Einzelhaft. So fügt er sich also in sein Schickfal und nimmt die Freundschaft seiner Zellgenossen auf seine Kosten Er verpflichtet sich, seine Mahlzeiten, seinen Bein, seinen Tabaf und was sonst immer seine Angehörigen ihm schicken, mit ihnen zu teilen und täglich Geld herauszuruden, zu dem Zwede, wie sie zu fagen pflegen, um die Lampe vor dem Madonnenbilde anzünden zu können, obgleich ein solches gar nicht im Gefängnis existiert. der Pullaste aber auch Vorteile: ein zur unteren Camorra Gehöriger macht ihm das "Bett", jo oft er es verlangt, und alle Camorristi stehen ihm mit ihrem Rat zur Verfügung und verteidigen ihn mit "Wort und Tat" gegen etwaige übergriffe, die sich andere Inhaftierte ihm gegenüber zu schulden kommen lassen könnten. Will er sich vor dem Untersuchungsrichter auf ihr Zeugnis berufen, so kann er sicher sein, daß sie nur das Beste von ihm reden und ihm auch gern behülflich sind, sich ein Mibi zu verschaffen, indem sie schwören, ihn zur Zeit seines Berbrechens an einem gang anderen Orte geschen zu haben; leider nur gibt die Gerechtigkeit nicht viel auf ihr Zengnis, da sie den ganzen Schwindel kennt.

Ganz anders sind die Szenen, wenn der "Neue" selbst zur Camorra gehört. Ein solcher ruft sosort beim Eintritt: "Wir grüßen die Genossen und die anderen Herren von der Gesellschaft." An diesen hochtönenden Worten erkennen die Camorristi, daß der Hinzugekommene einer der ihrigen ist. Kennen sie ihn persönlich, so erheben sich alle ohne Ausnahme und umringen ihn mit den Worten: "Wir grüßen pslichtschuldigst!" Dann geht es aus Fragen über die Ursache seiner Verhaftung und über die Neuigkeiten, die er aus der "freien Luft" mitbringt; diesem oder jenem

kann er Nachricht über Familie und Freunde geben, und für längere Zeit bleibt eine höchst lebhafte Unterhaltung im Gange. Dann nimmt der zeitweilige Capintrite den Neuangekommenen beiseite und setzt ihn von "dem Stande der Angelegenheiten" in Kenntnis, das heißt er sagt ihm offen und ehrlich, wie viel Geld da ist, sowie was sich an Wessen, Dolchen, Spielkarten usw. in ihrem zeitweisen Besitz befindet; auch unterrichtet er ihn von den Vermögensumständen der Pullasti und stellt ihm dieselben vor. Dann wird ein Spielchen gemacht, ein wenig geraucht, und schließlich erhält ein Giovinotto onorato den Besehl, dem neuen Vorgesetzen das Bett zu machen.

Es fann nun auch vorkommen, daß der Neue keinem der Anwesenden Statt seinen Grug dann wie oben zu erwidern, bleiben alle ruhig figen und beschränken sich auf ein fühles: "Wir grüßen mit Vorbehalt," worauf der "Vorgesette" den diensthabenden Vicciuotto abichickt mit dem Befehl, den Neuen auszuforschen. Der Vicciuotto macht nun erft ein paar Rundgange im Saal, wie von ungefahr, und tritt dann zu dem Ankömmling mit den Worten: "Berzeiht, durch wen seid Ihr aufgenommen worden?" Mit der erhaltenen Antwort und noch einigen anderen einschlägigen Ausfünften begibt er sich wieder zu seinem Borgesetten, der die übrigen Camorristi bereits versammelt hat. der nun folgenden Erklärung über den Neuangekommenen begibt sich dann der Alteste zu diesem und jagt: "Entschuldigt und verzeiht, wir hatten nicht die Ehre, Euch zu kennen," worauf der andere ruhig entgegnet: "Ihr habt Eure Pflicht getan, und ich felbst hätte ebenjo gehandelt, denn die Gesellschaft will es so," womit die Freundschaft geichlossen ist.

Fast alle Mitglieder der Camorra sind tätowiert; eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen im Gefängnis ist, sich selbst oder andere zu täkowieren. Einige, die sich darin eine besondere Ubung erworben haben, haben aus dieser Kunst ein Handwerk gemacht und werden gut dasiir bezahlt.

Die Zeichnungen sind mannigfacher Art; sie können auf allen Körperteilen angebracht sein. Die gewöhnlichste Art und Weise, eine Tätowierung auszusühren, besteht in solgendem: Der "Künstler" spannt die Haut auf der beabsichtigten Stelle mittels des Zeigesingers und Daumens der linken Hand sest aund sticht dann mit einer seinen Rähnadel die gewollte Zeichnung ein. Um ein einigermaßen richtiges Vild zu erzielen, wird oft mit Schwarzstist vorher eine Zeichnung auf die Haut gemacht, oder die Zeichnung wird erst zu Papier gebracht und dann mittels der Nadel auf die Haut eingestochen. Ist letteres geschehen, so reibt man eine Farblösung darüber, die dann in die kleinen Wunden eindringt und schwer oder überhaupt nicht wieder zu beseitigende Zeichen auf der Haut zurückläßt. Ist keine Farbe aufzutreiben, so genügt auch Ruß, Kohlenstaub, selbst die Asche aus verbrauntem Papier, die man mit Wasser oder

Essenheit. Die Tätowierungen sind so vielsacher Art, daß es unmöglich wäre, sie hier alle aufzuzählen. So trägt ein Einbrecher auf dem linken Arm den Taufnamen der Dame seines Herzens, ein anderer auf dem linken inneren Unterschenkel den Namen seines Schutzheiligen, auf dem rechten das Wort Speranza (Hoffnung). — Einem dritten hat ein Freund eine unauslöschliche Beleidigung zugefügt, er läßt sich also auf den rechten Arm die Worte "Ich schlag" dich tot" tätowieren, auf den linken dagegen den Namen seines Beleidigers. — Andere wieder laufen mit zwei nebeneinander gezeichneten brennenden Hofel verbunden sind; darunter noch die Anfangsbuchstaben seines eigenen Namens und den seiner "Flamme"; unzweiselhaft ist letztere ein Freudenmädchen, auf deren Kosten er sein Leben fristet.

Symbolische Zeichen, deren Bedeutung heute von den Tätowierten nicht mehr verstanden wird, sind häufig. Man sieht Blumen in Basen, sich kreuzende Schlangen, Tierfiguren, sonderbare Ungeheuer usw. Manche tragen das Abbild der Stola eines Priesters, oder eines Räucherfasses, oder einer geweihten brennenden Kerze; das sind die "Frommen"; bei jedem der oben erwähnten Bilder ist noch ein Kreuz oder ein frommer Spruch gezeichnet. Übrigens sehlt auch das Gegenstück nicht, ich meine unanständige Zeichen und Redensarten, sowie Flücke und Berwünschungen, an einen Nebenbuhler gerichtet. Manche sind dermaßen am ganzen Körper mit Zeichnungen bedeckt, daß sie einem Südseeinsulaner ähnlich sehen, wie ein Ei dem anderen, nur daß jene Tätowierungen ja ganz anderer Art sind.

Die Zugehörigen zur Schönen Reformierten Gesellschaft ertragen den Schmerz beim Einstechen ohne die geringste Klage, viele behaupten sogar, daß das Verfahren gar keinen Schmerz verursache. Einige haben später versucht, die Zeichnungen mit ungelöschtem Kalk wieder wegzubringen, andere dagegen bezeugen, daß ein solches Verfahren nicht gesahr-los ist, und weisen an Stelle der ehemaligen Tätowierung ausgedehnte Verbrennungswunden auf.

Was das Religionsgefühl anbetrifft, so sind alle unsere Camorristi gute Katholiken. Sie wohnen jeden Sonntagmorgen der Messe bei, ehren jede Kirche und jedes Heiligenbild beim Vorbeigehen durch Hutsabnehmen und haben die tiefste Verehrung für die Madonna. Keinem Mitglied der Gesellschaft der Denut darf das kleine auf Seide oder Wolle gestickte Vildnis der Madonna del Carmine fehlen; es hängt ihm an einem Vande oder Kettchen am Halse, und er legt es auch beim Schlasenzehen nicht ab. Wenn er auf Beute ausgeht, so vergist er nicht, sich seinem Schutheiligen und der Madonna zu empsehlen; er verspricht ihnen auch wohl im Falle eines glücklichen Gelingens ein paar Wachsterzen

"von den größten". Während der Familienvater aus ist, um sich an einem viel versprechenden Einbruch zu beteiligen, beten Frau und Kinder zu Hause für den glücklichen Ausgang des Unternehmens: "Madonna, hilf ihm! Madonna, denke an uns!" —

Wird er von einer schweren Krankheit befallen, so ist sein erstes, bem oder jenem Beiligen ein Gelübde zu tun, derart, daß er verspricht, nach erlangter Genesung die Farben desselben zu tragen. Dies besteht darin, daß er sich einen Anzug machen läßt, der aus den dem betreffenden Himmelsbewohner geheiligten Farben zusammengesett ift, und sich verpflichtet, diesen Anzug ein Sahr oder überhaupt so lange zu tragen, wie derfelbe dauert. So find jum Beispiel die Farben der heiligen Anna griin mit weißer Borte, die der heiligen Queia griin mit roter Borte, die des heiligen Vincent weiß mit schwarzem, die der Madonna del Carmine braun mit weißem Einfagband usw. Inzwischen zündet die Mutter die fleine Ollambe und ein paar Ertrakerzen vor dem Bilde des Seiligen im Krankenzimmer an, und die ganze Familie fällt vor dem Bilde nieder und betet und heult und verspricht Gott weiß was. — Aber die Tage vergehen und mit dem Leidenden wird es nicht besser, der Arzt hat ihn bereits aufgegeben; da gelobt er mit schwacher Stimme, wenn er seine Gesundheit wiedererlange, werde er eine "Unglückliche" (ein Freudenbeiraten. - - Aber manchmal haben die Beiligen mädchen) Einsehen; der Kranke stirbt. Dann geht ein Weinen und Heulen an, ein Haaraufraufen und ein Wehklagen, daß sich die Stragensteine darob erbarmen möchten. Der Kamilie gesellen sich die Rachbarn zu, und alle sind einig über die auten Eigenschaften des Berftorbenen, während der schlechten natürlich keine Erwähnung geschieht. íchön der arme Totonno war! (er war pockennarbig und hatte ein wahres Verbrechergesicht), und was für ein gutes Herz er hatte, und wie er seine Familie unterstütte! (er prügelte sie mindestens einmal den Tag durch und hielt seine Schwestern zur Prostitution an, um Geld von ihnen erpressen zu können). Nie hat er jemand etwas zuleide getan! (nur drei Berwundungen mit tödlichem Ausgang; sechs Jahre Zuchthaus wegen Raub und überfall). Ja, es ift mahr, er ließ fich keine Fliege bei der Nase vorbeifliegen (Volksausdruck für jemand, der sich nicht foppen läßt), aber deswegen hatten ihn auch alle so lieb (was jedoch zwei seiner "Freunde" nicht gehindert hat, ihm vor zwei Jahren mehrere gefährliche Wunden mit dem ausgezackten Rasiermesser beizubringen). — Dabei geht es aber auch über den armen Beiligen her, der doch an der ganzen Beschichte nicht die geringfte Schuld trägt. Schimpfwörter und Flüche regnet es über ihn, und er kann von Glück sagen, wenn ihm weiter nichts passiert, als daß man ihm die Lampe vor der Nase auslöscht. Wagen einige der Gevattern die schüchterne Bemerkung, daß der Verstorbene vielleicht die "Grazia" (Gnade, Vergebung) nicht verdient habe, so kann es auch Hat der Camerrista jedoch seine Gesundheit wiedererlangt, so wird das natürlich dem Heiligen zugeschrieben: "San Vincienzo m' ha fatto la grazia" (der heilige Bincent hat mir die Gnade gewährt), heißt es dann. Sobald seine Kräfte es ihm erlauben, geht er pflichtgetren an die Aussisihrung seines Gelübdes und bestellt sich beim Schneider einen Harslesinanzug. Hatte er gelobt, ein Freudenmädchen zu heiraten, so begibt sich seine Mutter, oder in Ermangelung derselben eine "Gevatterin", zu einem Toleranzhause, um "die Sache in Ordnung zu bringen". Die "Hausmutter" sucht dann unter den Mädchen eine aus, die dem Camorrista womöglich schon befannt ist, und tut ihr dessen Bunsch fund. "Barum nicht, wenn der liebe Gott es so bestimmt hat?" antwortet die "Sünderin" aerührt.

Auch bei allen anderen Fährlichkeiten wenden sich die Mitglieder der Schönen Reformierten Gesellschaft an die Heiligen oder die Madonna; diese spielen überhaupt eine große Rolle bei ihnen.

So lebt der Camorrista zwischen Verbrechen und Gewalttaten aller Art einerseits und dem schlimmsten Bigottismus andererseits. Wird das sogenannte Viatifum über die Straße getragen, so ist er der erste, der niederkniet und sich bekreuzt, wenn er auch zu gleicher Zeit auf einem Raubzug begriffen war. Ein Gottesleugner ist sür ihn überhaupt kein Wensch, er bekreuzt sich schon beim bloßen Nennen des Wortes, er glaubt steif und sest, daß ein solcher ohne weiteres in die Hölle kommt, aber in eine wirkliche, mit Feuer, Pech und Schwesel, wie sie an manchen Straßeneden oder Kirchen abgemalt ist. —-

Es gibt unter diesen Leuten Männer, die allen, die sie keinenen, eine solche Furcht und einen solchen Respekt einflößen, daß sie bei einer Begegnung auf der Straße unwillkürlich den Hut abnehmen und ihn so lange in der Hand behalten, diß jene vorübergegangen sind. Bor kurzer Zeit starb ein gewisser Tore de Crescenzo, der eine solche Macht auf das niedere Bolf ausübte, daß er nur einen Jinger zu rühren brauchte, um sich sosort und unter allen Umständen Gehorsam zu versichaffen. Einst wollte es dem Polizeipräsetten auf keine Beise gelingen, einen Streik der Droschkenkutscher, der schon längere Zeit zum Schaden des Verschrs gedauert hatte, beizulegen. Daher ließ er eines Morgens Tore de Crescenzo rusen und bat ihn in schmeichelhaften Ausdrücken, sich sier die Sache zu interessieren. Tore war nicht wenig dadurch geehrt, er gab dem Präsetten die Hand und sein Ehrenwort, daß bis um vier Uhr

nachmittags fein Wietwagen mehr im Stalle sein würde. Und er hielt sein Bersprechen. Er ging einsach in die erste beste Remise und befahl den Kutschern anzuspannen. Dann machte er selbst den Kutscher auf dem ersten Wagen und suhr, mit der Peitsche knallend, durch ganz Neapel, indem er bei jeder größeren Remise still hielt und die "Genossen" zur Arbeit aufries. Und feiner wagte, auch nur mit einem Worte zu widersprechen. Wie ein Laufseuer verbreitete sich die Nachricht, daß Tore de Crescenzo selbst die Sache in die Hand genommen habe, und die kleineren Wagenbesiger liesen von selbst herbei und spannten an. Um vier Uhr nachmittags waren alle Wagen in Bewegung und der Streik vollständig und plötzlich zu Ende, obgleich die Kutscher keinerlei Borteil ihren Herren gegenüber erlangt hatten.

Ein gewisser Roberto T., ein Mann von 36 Jahren, einfacher Camorrifta, ist der Schreden des Stadtviertels Vending, wo er der mahre Alleinherrscher ist. Er tut, was ihm gut dünkt, und niemals wagt ihm jemand zu widerstehen. Er ftammt aus einer begüterten Bürgerfamilie und hat eine gute Erziehung genossen. Er begann seine Camorristalaufbahn erft mit 17 Jahren. Als er eines Tages sich einen Wagen gemietet hatte, um nach dem Posilivo zu fahren, umgaben ihn, wie er eben einsteigen wollte, vierzehn gleichalterige junge Leute, alle mit Revolvern und Mejjern bewaffnet, und bedrohten ihn wegen einer Liebesaffäre. Roberto hatte keine Waffe bei fich, verlor aber deswegen keineswegs den Mut. In der Nähe befand sich aufällig ein Saufen fleingeichlagener Chaussesteine; mit einem Sate sprang er zu demselben bin und verteidigte fich nun mit Steinwürfen eine halbe Stunde lang gegen Diese schossen mit Revolvern auf ihn, ohne ihn zu treffen, er aber richtete sie mit seinen improvisierten Waffen so übel zu, daß er sie schließlich fast alle tampfunfähig machte, worauf er ruhig in seinen Wagen stieg und seine unterbrochene Spazierfahrt fortsette, als ob nichts geschehen wäre. Mehrere Jahre später hatte er mit einem anderen Camorrista eine Auseinandersetzung, die mit der Berausforderung zu einem Messerzweikampf endete. Das Duell fand auf dem Lande statt. Roberto I. brachte gleich am Anfang seinem Gegner eine schwere Wunde bei, doch auch er wurde verlett. Beide wurden von Freunden ins Spital geschafft, doch noch auf der Treppe desselben verjöhnten und füßten sich beide und sind jest unzertrennliche Freunde. Das Gericht verurteilte Roberto zu 6 Jahren Zuchthaus. Während dieser Beit hörte sein Ginfluß in der Schönen Reformierten Gesellschaft keines= wegs auf, im Gegenteil, er genoß vielleicht noch höhere Achtung. hatte im Gefängnis stets einen Piccinotto, der ihm zur Sand ging, er zog sich nicht einmal allein aus und an, sondern wurde bedient wie ein großer Berr. Eines Tages befam er Wind davon, daß man aus Eiferjucht wegen seines Einflusses eine Verschwörung gegen ihn angezettelt

hatte und ihn des Nachts ermorden wollte; die Verschwörer waren alle Er beschloß, jeinen Gegnern zuvorzukommen. täuschen, legte er sich abends vollständig angekleidet auf seine Britsche, doch jo, daß er schnell aus seinen Kleidern herausschlüpfen konnte; lettere ließ er auf seinem Plat, er jelbst aber, beschützt von der im Saale herrschenden Dunkelheit, begab sich geräuschlos unter die Pritsche, des weiteren gewärtig. Die Verschwörer ließen nicht lange auf sich warten; mit ihren Messern näherten sie sich auf den Beben dem Blat Robertos, zehn, zwölf Messer und Dolche bohrten sich gleichzeitig in die Kleider. Auf diesen Augenblick hatte der unter der Pritsche Versteckte gewartet; wie ein Blit ichoft er hervor, mit seinem Messer bewaffnet, und verwundete acht seiner Gegner schwer, die übrigen leicht. Das Ende war, daß die eingeschüchterten Mitalieder der Gesellschaft der Demut sich ihm zu Füßen warfen und ihn um ihr Leben baten. Sie alle wurden noch zu mehr oder weniger hoben Disziplinarstrafen verurteilt, während Roberto, bei dem das Gericht Selbstverteidigung annahm, frei ausging.

Fest besteht seine ganze Arbeit darin, daß er andere Camorristi um seinen Anteil an einer Beute prellt. Er selbst hat nie gestohlen, er würde es für die größte Schande halten, sich etwas ihm nicht Gehöriges anzueignen. Nie hat er die geringste Gewalttat gegen einen Nicht-camorristen begangen, alle Camorristen ohne Ausnahme aber fürchten ihn dermaßen, daß seine Gegenwart genügt, einen Streit zu schlichten, der sonst Blut gekostet hätte, und alle verstummen zu machen.

Vor einiger Zeit ersuhr ich folgende erbauliche Geschichte von einem meiner Bekannten, Herrn Raffaele G., der in einer der bon der Camorra besonders frequentierten Strafen ein kleines Geschäft betreibt und im wahren Sinne des Wortes ein Ehrenmann ist. Diefer Raffaele G. befand sich eines Abends im Theater Umberto; neben ihm jaß zufällig ein ebenfalls gefürchteter Camorrista, namens Salvatore D. ging nach dem ersten Aft ein wenig hinaus und fand beim Zurücksommen zu seiner nicht angenehmen Überraschung den vorerwähnten Roberto T. auf seinem Plat. Salvatore D. bat letteren in höflicher Weise, ihm doch seinen Blat wieder zu überlassen, für den er ja bezahlt habe. "Warum foll ich dir diesen Plat geben? Geh, es ist lächerlich. Ich site jett hier und will hier bleiben, weil es mir hier gefällt," antwortete Roberto T. "Geh, reize mich nicht!" fügte er drohend hinzu, als der andere keine Miene machte zu gehen, und legte die Hand an seinen Revolver. groß ist die Macht dieses Menschen, daß der Salvatore D., obwohl auch nicht zu den Furchtsamen gehörend, es doch für besser hielt, sich lieber aus dem Theater zu entfernen, als dem Roberto gegeniiber sein autes Recht geltend zu machen. -- Diese Szene war übrigens von den in den öffentlichen Lokalen in Neapel immer in Menge anwesenden Polizisten beobachtet worden, und ein Polizeilentnant, der den Roberto I. persönlich kannte, wendete sich an einen seiner Untergebenen mit dem Besehl, den Camorrista zu verhaften. Der Schutzmann sah seinen Oberen erst ganz erstaunt an, als ob er ihn nicht verstanden hätte, als jener aber die Aufforderung wiederholte, antwortete er trocken: "Mich wollen Sie schicken, um den da zu verhaften? Mich? Ja, dann müssen Sie mir wenigstens sünfzehn Mann mitgeben, und dann ist es auch noch nicht sicher, ob ich ihn bringe." Roberto T. nahm übrigens gar keine Notiz von dem ganzen Vorsall; er blieb bis zum Ende der Vorstellung und verließ dann unbehelligt, und mitten zwischen den Schutzleuten durchgehend, das Theater. Er war bis an die Zühne bewaffnet, und die Polizei weiß daher ganz gut, daß sie ihm bei seiner ungeheuren Gewandtheit nicht gewachsen ist; um ihn zu fangen, würde erst ein halbes Dutzend der ihrigen ins Gras beisen müssen.

Einst war Roberto T. auf die Polizei gerufen worden. Man hatte ihn einstweilen auf dem Gefängnishof gelassen, und er spazierte nun dort gang ruhig auf und nieder, der Dinge harrend, die da kommen Einige Zeit vorher mar ein neuer Polizeikommissär von der würden. Proving hierher versett worden. Dieser hatte viel von den Taten Robertos gehört, man hatte ihm erzählt, wie furchtbar dieser Mensch sei und wie sehr ihn die anderen Camorrifti und selbst die Polizei fürchten. Der Kommissär hatte viel über diese Geschichten gelacht; es schien ihm unmöglich und zum wenigsten sehr übertrieben, daß ein einzelner Mensch einen solchen Einfluß auf viele Taufende ausüben fönne. Als man ihm daber berichtete, daß der betreffende in Saft sei, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als ihn aufzusuchen. Er fand ihn noch auf dem Hofe. "Bist du der berühmte Roberto T.?" redete er ihn an. "Zu dienen," entgegnete der andere. Der Kommissär maß ihn spöttisch von Kopf bis zu Füßen: "Ich dachte, du wärest ein anderer Kerl," sagte er, "du siehst ja nach nichts aus, ich hätte Bunder geglaubt . . . " Beiter kam er nicht. Roberto hatte in diesem Augenblick zu einigen so vollwichtigen Ohrfeigen ausgeholt, daß der bösangekommene Kommissär zu Boden Roberto machte sich nun über ihn her, ohne jedoch von seinen Baffen Gebrauch zu machen, die man ihm zur Zeit noch nicht abgenommen Aber Biiffe und Maulichellen regnete es wie Hagel auf den armen Kommissär nieder; sechs Schutleute waren nötig, um ihn endlich von seinem Opfer abzubringen, und man mußte ihn in die Zwangsjacke fteden, um ihn endlich zur Rube zu bringen.

Das sonderbarste dabei ist vielleicht, daß Roberto T. sich meistens ganz ruhig verhaften läßt und den Schutzleuten keinerlei Widerstand entgegensett. Er weiß ganz gut, daß man ihm direkt nichts zur Last legen kann, da es ihm nie einfallen würde, an einem Diebstahl oder Einbruch teilzunehmen; das ist bei ihm ganz ausgeschlossen, er nimmt nur den Dieben einen Teil ihres Erwerds ab und gebraucht es zu seinem Besten.

Seit einiger Zeit verhaftet man ihn übrigens nicht mehr; kommt etwas vor, wobei man seine Hand im Spiele glaubt, so läßt der Polizeikommissär ihn rusen und ermahnt ihn eindringlich, sich ruhig zu verhalten. Seine Entgegnung ist dann immer die folgende: "Herr Kommissär, das hängt nicht von mir, sondern allein von Ihnen ab; sagen Sie Ihren Leuten, mich ungeschoren zu lassen, denn ich tur nichts Unrechtes und bekümmere mich nur um meine eigenen Sachen. Beunruhigen mich Ihre Schutzleute jedoch, so schieß ich sie Ihnen mit zerschlagenen Köpfen wieder zu." Nach derartigen beiderseitigen Toleranzversicherungen haben diese freundzichaftlichen Unterredungen ihr Ende.

Übrigens geht er stets sehr fein gekleidet und beträgt sich auch sonst nicht auffällig. Im Gegenteil, er ist Fremden und überhaupt anständigen Leuten gegenüber außerordentlich fein und höflich. Und hier muß ich eines Zuges Erwähnung tun, der allen Camorrifti fast ohne Ausnahme eigen ist: Ein Galantuomo (ehrlicher, anständiger Mensch) übt auf sie immer einen großen Ginfluß aus. Es ift, als ob sie sich in der Nähe eines guten Menschen beengt und niedergedrückt fühlten; ein solcher ist ihnen gegenüber ein höherstehendes Wesen, und das fommt ihnen sozusagen unbewußt zu Gewissen. Man braucht nur ein in jeder Sinsicht unbescholtener Mann zu sein, um sofort bei einem Camorrista in hohes Unsehen zu treten. Ich fenne viele von diesen Leuten persönlich und habe mich nie iiber Mangel an Höflichkeit und Takt bei ihnen zu beklagen gehabt, während doch befanntlich die Bildung des niederen Volkes in Neapel auf sehr tiefer Stufe steht. Bei manchen habe ich es erst lange nachher erfahren, daß sie Angehörige der Gesellschaft der Temut waren. Und wird man mir glauben, wenn ich behaupte und beweise, daß ein von allen gefürchteter Camorrista der treueste und beste, und vor allen Dingen der schätzbarfte Freund werden fann? Gin Freund, der in manchen Umftänden mehr wert ist, als der beste Pariser oder Londoner Polizeipräfekt? Und doch ist das die reine Wahrheit, jo sonderbar und unwahrscheinlich es auch klingen mag. Hier in Reapel genügt es, einen Capintrite oder einen "tüchtigen" Camorrista zum Bekannten zu haben, um beffer gehütet zu sein, als wenn man von einem Regiment Polizisten umgeben wäre. Dazu braucht man ihm keinerlei Zugeständnisse zu machen oder ihn als Freund zu behandeln, nein, es genügt ihm, daß man als Galantuomo hin und wieder mit ihm verfehrt, ihm die Hand drückt, furz, ihn nicht verachtet oder von sich weist. Der Camorrista ist ein Verbrecher, der sich wohl des ungeheuren Abstandes bewußt ist, der ihn von den ehrlichen Leuten icheidet; er jucht daher deren Gejellichaft und ist stolz darauf, wenn er ihnen einen Gefallen erweisen kann; ihr leisester Wunsch wird ihm Beschl. Es ist daher kein Wunder, daß man hier Leute aller Gesellschaftsflassen gelegenheitsweise mit Mitgliedern der Camorra verkehren sieht; und das nicht etwa zu dem Zwecke, ihre

Hilfe zu unlauterem Verdienste in Anspruch zu nehmen, sondern vielmehr sich ihres Beistandes zu versichern, um von anderen nicht übervorteilt oder geschädigt zu werden. Folgender Vorsall mag zur Erläuterung des eben Gesagten dienen.

Der Sohn eines hiesigen Ladenbesitzers war in einem Skandalprozesse als Belastungszeuge vorgeladen worden. Da auf sein Zeugnis viel ankam, hatten sich die Angeklagten einiger schlechter Subjekte verfichert, die dem jungen Mann Drohbriefe zugeben ließen, die die Beijung enthielten, sich jeines Zeugnisses zu enthalten, widrigenfalls es ihm schlecht gehen würde. Der Bater war in Berzweiflung, da ihn dieser Fall amijden amei Keuer stellte, einerseits die Bolizei, andererseits jene Spitbuben, die ihre Drohungen gewiß mahr gemacht haben würden, wenn man ihnen nicht zu willen gewesen wäre. Bei den biesigen Berhältniffen hieße es Öl ins Feuer gießen, wenn man die Polizei davon in Kenntnis gesetzt bätte. Bu seinem Glück hatte unser Mann einen "guten Freund" in der Schönen Reformierten Gesellschaft, an den wendete er sich. Als der Gerichtstag gekommen war, stellten sich einige Stunden vor der Verhandlung in dem Laden unseres Gewährsmannes sechs handseste Kerle ein. Auf die Frage nach ihrem Begehren antworteten fie: "Wir sind Mitglieder der Gesellschaft der Demut; N. N. hat uns abgeschiett, um Ihren Sohn aufs Gericht zu begleiten und ihn vor den Angriffen .jener Chrenmänner zu schützen. Haben Sie keine Furcht, es wird ihm nicht das mindeste geschehen; wir bürgen für ihn und werden ihn Ihnen hier wieder abliefern." So nahmen sie den jungen Mann in die Mitte, begleiteten ihn aufs Tribunal, wo sie sich unter die Zeugen mischten, um ihn stets bewachen zu können. Als die Gegenpartei einen derartigen Polizeiaufzug sah, dachte sie nicht mehr daran, ihre Drohung zu verwirklichen, jondern machte fich heimlich aus dem Stanbe. Nach beendigter Verhandlung begleiteten die jechs Mitglieder der Gesellichaft der Deniut ihren Schutbefohlenen wieder zu deffen Bater mit den Worten: "Da bringen wir Ihnen Ihren Sohn wieder, schen Sie ihn gut an, ob ihm nichts geschehen ift." Eine Belohnung schlugen sie rundweg auß; es bedurfte der ganzen Aberredungskunft unferes Kaufmannes, um fie zur Annahme von zwanzig Lire zu bewegen, "um ein Glas Bein zu trinken"; sie ließen sich dabei aber das heilige Versprechen geben, es den "Vorgesetten" nicht wissen zu lassen!

Auch sonst kann die Camorra hierzulande nütlich werden. It Ihnen Ihre Uhr gestohlen worden? Setzen Sie einfach Ihren "Freund" davon in Kenntnis, indem Sie ihm Ort und Stunde des Diebstahls angeben, und keine zwei Stunden werden verkließen, bis Sie Ihre Uhr wieder haben.

Ter schon einmal erwähnte Kaufmann Raffaele G. hat keinen treueren und ergebeneren Freund als eben jenen schrecklichen Camorrista

Roberto I.: sie waren Schulkameraden gewesen und hatten als fleine Rungen miteinander gespielt. Raffaele &. hatte einst ein Stud Schiffs. tau an Bord eines kleinen Schoners zu bringen. Auf dem Schiffe angekommen, rief ihn der Rapitan in die Rajute hinunter; er ließ das Tau im Werte von zehn Mark auf dem Verdeck liegen. Nach einer halben Stunde kam er wieder herauf: das Tau war verschwunden. Sein Umfragen bei den an Bord beschäftigten Arbeitern war vergeblich, feiner wollte etwas gesehen haben. Traurig geht Raffaele G. ans Land und ruft seinen alten Freund, Roberto T., dem er das Vorgefallene erzählt. "Was, dir, meinem besten Freunde, hat man das getan? Das sollen sie mir büßen," ruft Roberto T. aus und rennt fort wie ein angeschossener Eber. — Nach kaum einer Stunde erscheint vor dem Laden des Raffaele G. ein Mann mit dem Stück Tau auf der Schulter. "Sind Sie der Herr Raffaele G.?" fragt er diesen. "Jawohl!" — Auf dies hin wirft der Mann die Rolle Tau von der Schulter in den Laden hinein mit den Worten: "Da haben Sie Ihr Eigentum wieder." Raffaele G. wollte ihm ein Trinfaeld für die Mühe geben, aber der andere schlug es entschieden aus, indem er jagte: "Da würde ich schön ankommen, wenn das mein "Herr' erführe." Es war der Dieb selbst, wie sich nachher herausgestellt hat; Roberto I. hatte ihm furzerhand befohlen, das Gestohlene selbst dem rechtmäßigen Eigentümer wiederzubringen, der Dieb hatte gehorcht, ohne zu muckien.

Ein anderes Mal hielt vor dem Laden des Herrn Raffaele G. ein kleiner zweiräderiger Bauernwagen an, worauf die Landleute Friichte und Gemüse in die Stadt bringen; eine Anzahl leerer Körbe und ein großes Bündel, anscheinend Wäsche enthaltend, befanden sich auf demselben. Die Besitzerin des Karrens, eine alte zusammengeschrumpfte Bäuerin, tritt in den Laden ein, um einige Bindfaden und Tauenden zu faufen. Nun ist es Gewohnheit eines jeden Ladeneigentümers in diesen von Dieben wimmelnden Straßen Neapels, niemals die vor dem Laden aufgespeicherten Waren außer Augen zu lassen. Während die Bäuerin um ihre Taue feilscht, bemerkt Raffaele G., wie ein Vorübergehender das Bündel Wäsche vom Wagen nimmt, es sich gemächlich auf die Schulter gleiten läßt und ruhig seines Weges damit geht. — In jedem anderen Lande ware er nun jofort hinausgestürzt, hatte "Haltet den Dieb!" geichrieen und alle Leute zur Verfolgung aufgerufen. Raffaele G. tat das feineswegs; er wußte nur zu gut das, was alle Neapolitaner in gleichen Umftänden wiffen, nämlich, daß ein solches Verfahren bier das verkehrteste von der Welt ist. Arakeelen hilft nicht nur nichts, sondern fann jogar höchst unangenehme Folgen nach sich ziehen, denn die Diebe gehen nie allein, sondern stets zu zweien oder dreien. Während man dem einen nachläuft, rennen einem die anderen in den Weg, man bekommt plöplich einen Stoß, daß man zu Boden fällt, und wenn man fich wieder

aufgerafft hat, ist die ganze Gesellschaft verschwunden. Rebenbei hat der erste Dieb den gestohlenen Gegenstand meist längst einem seiner Genossen eingehändigt, der damit verschwunden ist, so daß, wenn man den richtigen Dieb auch wirklich erwischt, dieser sich ruhig durchsuchen läßt und dann mit gekränkter Wiene alles abstreitet.

Raffaele G. hatte vielmehr einen ganz anderen Plan, den er auszuführen beschloß, sobald es Zeit wäre. Man denke sich aber das Jammern und Wehklagen der Alten, als sie draufen ihr Bundel nicht mehr vor-Die gange Strafe läuft aufammen, bedauernde Ausrufe von einigen Seiten werden laut; manche zucken die Achseln: "Da ist nichts zu machen, was weg ist, ift weg; warum hält die Alte die Augen nicht offen? Soll besser acht geben, es ist eine Lehre für die Zukunft; kommen die dummen Bauern nach Neapel und schlafen dabei; sie wissen noch nicht, daß es auch Diebe auf der Welt gibt; geschieht ihnen schon recht, haben ichon manchen auten Neavolitaner mit faulem Salat und schlechten Kartoffeln betrogen." Die Alte sieht die zum großen Teil ichadenfroben Umstehenden nit blöden Augen an und hört dabei nicht auf, zu heulen und zu wehklagen. — Raffaele G. tut die Arme leid, er möchte ihr gern aureden, aber es steben noch au viele Menschen herum. Endlich verläuft sich der Haufe, es ist ein zu alltägliches Ereignis, als daß es lange Raffaele &. nimmt nun die Bäuerin Interesse beauspruchen sollte. beiseite: "Laß das Seulen, es hilft doch nicht; geh jett nach Sause und fomm morgen früh wieder zu mir, ich werde sehen, ob ich etwas für dich tun fann." Mit Mühe beredet er die Alte, wegzufahren. — Kurz darauf fommt Roberto T. vorbei, elegant angezogen, die Zigarre im Munde, in bester Laune. "Bör' mal," sagt Raffaele G. zu ihm, "wenn ihr die Reichen bestehlt, das lasse ich noch hingehen, die fühlen es nicht so, aber daß ihr auch den Armen das Lette, was sie haben, wegnehmt, das hätte ich nie für möglich gehalten!" "Was gibt es denn?" Ms er den Borfall erfährt, klopft er jeinem Freund auf die Schulter und fagt gutmütig: "Du haft recht, das ist eine Schande, ich leide so etwas nicht und habe es nie geduldet; die arme Alte foll ihr Bundel wiederhaben." Spät am Nachmittag wurde dem Raffaele G. das Bündel in unverfehrtem Zustande ins Saus gebracht, und die alte Bäuerin holte es sich bei ihm am nächsten Morgen unter den heißesten Danksagungen ab. — Was man nun auch der Camorra übles, und mit Recht, nachsagen möge, durch die Polizei hätte fie ihre Sachen gewiß nicht wiederbekommen.

übrigens braucht man keinen "Freund" unter den Angehörigen der Schönen Reformierten Gesellschaft zu haben, um gestohlenes Gut auf dem schnellsten und sichersten Wege wieder zu erlangen; in solchem Falle hat man nichts anderes zu tun, als sich an den Capintrite des Stadtviertels zu wenden, in dem der Tiebstahl begangen worden ist. Man gibt ihm so genan wie möglich den Ort und die Stunde an und einigt

sich mit ihm über die zu erlegende Tare, die gewöhnlich den vierten Teil des wahren Wertes des betreffenden Gegenstandes beträgt. Hat der Capintrite sein Wort gegeben, so ist daran nicht im geringsten zu zweiseln, und man besommt das Gestohlene sicher wieder. Es kann aber vorssommen, daß der Dieb zufällig nicht zur Camorra gehört, es ist zum Beispiel ein Gelegenheitsdieb oder ein Fremder. Tann ist die Sache natürlich schwieriger, da die Camorra solche Spishuben nicht immer aufsinden kann. Geschieht dies aber doch, so wird dem Diebe die Sache einsach abgenommen, und wenn er nicht damit einverstanden ist, bekommt er noch Schläge dazu.

Vor ungefähr sechs Jahren hatte einer meiner Bekannten bei Gelegenheit seines Aufenthaltes in Ägnpten eine ansehnliche Anzahl Zigarren und Zigaretten von dort mitgebracht, und um den hoben Zoll zu ersparen, hatte er den unglücklichen Einfall, sie auf dem Schmuggelwege vom Dampfer ans Land ichaffen zu lassen. Sofort fand er an Bord einige Leute, die fich bereitwillig zeigten, die Sachen gegen ein fleines Entgelt heimlich in seine Wohnung zu bringen. Sie kamen auch unbehelligt von den Zollbeamten ans Land, zogen es dann aber vor, die Waren in ihre eigene Wohnung zu schaffen. Sie gehörten, ohne daß mein Bekannter eine Ahnung davon gehabt hatte, zur Schönen Reformierten Gesellschaft. Den Tag darauf kam er zu mir und klagte mir sein Leid. Die Geschichte war dumm; die Polizei benachrichtigen konnte er nicht, wenn er nicht in hohe Strafe wegen des umgangenen Zolles fallen wollte; es wäre auch so wie so nutlos gewesen. Ich riet ihm daher, sich an die Camorra zu wenden. Erst lachte er mich aus, meinem Bureden aber gab er endlich nach, wenngleich ohne Hoffnung auf ein Wiedererlangen seiner Zigaretten. Meine Nachforschungen ergaben, daß die Ware nach Castellammare in Sicherheit gebracht worden war. hieß sich nun dort erkundigen, und bei der Gelegenheit erfuhr ich, daß unjere Gesellschaft der Demut auch dort ihre Fäden hat. Wir fischten also den dortigen Capintrite auf und stellten ihm die Sache vor. Gegen Erlegung von 30 Lire (der Zoll würde nicht weniger als 50 betragen haben) erklärte der Ehrenmann in Castellammare, daß uns alles wieder zur Verfügung stände. Mein Bekannter zahlte den Betrag jofort, und am nächsten Nachmittag waren Zigarren und Zigaretten wieder in feinem Besit; nicht eine fehlte.

Vor einiger Zeit verließ des Nachts gegen 1 Uhr eine unserer ersten Tänzerinnen das hiesige Opernhaus S. Carlo. Vor der Türstieg sie in ihren Wagen, um nach Hause zus sahren. Nach einigen hundert Schritten springt ein Verl in den offenen, in voller Fahrt begriffenen Wagen und reißt der Dame einen Diamantschmuck im Werte von 14 000 Lire vom Halse. Es war ein Geschenk einer sehr hohen neapolitanischen Versönlichkeit, deren Namen ich hier verschweigen muß.

Die Polizei kam wie gewöhnlich zu spät; sie konnte weiter nichts tun, als den Kutscher festsetzen. An diesem ließ sie nun ihren Arger aus, ohne jedoch etwas zu erreichen, denn entweder wußte er auch nicht mehr als sie, oder er war mit der Camorra unter einer Decke, worauf die Umstände, unter welchen der Raub begangen wurde, übrigens klar genug hinniesen. Nach acht Tagen wendete man sich an die Camorra, und damit war man auf den rechten Weg geraten; die Gesellschaft der Demut gab den Schmuck gegen Erlegung von 4000 Lire wieder heraus.

Ganze Bände könnte man mit dergleichen Geschichten füllen, ich denke jedoch, daß das Erwähnte schon einen ungefähren Begriff von dem geben wird, was Camorra bedeutet. Man wird aus Borstehendem auch aburteilen können, ob es in Neapel vorteilhafter ist, die Polizei oder die Gesellschaft der Demut zum Freunde zu haben.

Mancher wird unwillfürlich die Frage aufwerfen, wie man denn einen Verbrecher zum Freunde annehmen könne. Eine solche Frage ist freilich nicht leicht zu beantworten, und vom Standpunkte des deutschen Rechtsgefühls aus wird sie iiberhaupt wohl offen bleiben.

In Deutschland ist in den Augen der nicht urteilsfähigen Menge schon derzenige ein überwiesener Berbrecher, der auf einen bloßen Berdacht hin oder durch Zufall, weil gerade sonst niemand am Orte der Tat war, verhaftet wurde. Der Unglückliche, der dort das Bech hat, von einem Schukmann über die Straße geführt zu werden, mag noch so unschuldig sein, die Wenge, statt zu fragen, ob der Wann wirklich dieses Berbrechen begangen habe, oder ob nur widrige Umstände ihn zufällig am Tatorte antreffen ließen, zeigt mit Fingern auf ihn, slieht ihn wie die Best und verdammt ihn, ohne ihn zu kennen und ohne den geringsten Beweiß gegen ihn zu besitzen. Die Bolizei hat ihn verhaftet, dann muß er gestohlen, geraubt, gemordet haben, daran kann sein Zweisel mehr obwalten.

Der Italiener ist viel toleranter und folgerichtiger. Er sieht in der Polizei kein höheres Wesen, sondern ninmt an, daß sich jeder irren kann, obgleich übrigens die italienische Polizei durchaus nicht öfter Irrtümer begeht, als die Polizei anderer Länder. Der Italiener bestraft seinen Verbrecher, aber er verurteilt ihn nicht ungehört, er hat Mitleid mit ihm und sucht ihn zu bessern; er sieht zuerst den Unglücksichen in ihm und dann den Verbrecher. Es ist daher hier keine so tiefe Kluft zwischen ehrlichen Leuten und Verbrechern, als das in Deutschland der Fall ist. In dieser Hinsicht ist Italien das Land wirfslicher menschenfreundlicher Toleranz, in höherem Grade, als man es nach der noch heute nicht gebrochenen Wacht der Kirche für möglich halten sollte; Italien ist eines der wenigen Länder, in denen die Todesstrafe nicht mehr besteht.

Wir sehen daher hier oft nicht nur Leute von ganz verschiedenem

Charafter und durchaus zuwiderlaufenden Ansichten freundschaftlich miteinander verkehren, sondern wir sehen auch einen ruhigen Geschäftsmann, der keine Fliege umzubringen imstande ist und der alle seine Staatsund Familienpflichten auß peinlichste erfüllt, einem bekannten Camorrista die Hand drücken, ohne daß das jemand, der beide kennt, auffallen würde. Sie erweisen sich auch gegenseitig Gefälligkeiten, ersterer soweit das seinen Pflichten als Staatsbürger und Familienvater nicht zuwiderläuft, letzterer soweit es ihm im Rahmen der Vorschriften der Schönen Resormierten Gesellschaft möglich ist. Jenseits jener Pflichten und dieser Vorschriften geht dann jeder seinen eigenen Weg.

übrigens haben ja auch wir oft noch sehr verworrene Begriffe von-dem, was man gern "Gerechtigkeit" nennt. Ich kenne hier eine Anzahl früher armer Leute (darunter leider auch Deutsche), die sich in wenigen Jahren durch gewissenlose Spekulationen aller Art ein großes Bermögen erworben haben. Daß dabei Hunderte zugrunde gegangen sind, das stört uns nicht im mindesten, vor diesen Leuten den Hut abzunehmen und uns durch ihre Freundschaft geehrt zu fühlen, obgleich sie der Gesamtheit unendlich mehr Schaden zugefügt haben, als ein Dieb, der stiehlt, um zu leben; sie haben gestohlen, um reich zu werden, aber das macht uns nichts aus, wir ehren sie, weil sie reich sind, denn wenn die Höhe erksommen ist, wird ja die Leiter weggezogen. Handschuhe muß man anziehen, wenn man stehlen will, dann sieht man die Hand nicht.

Ich habe vorher von Gefälligkeiten gesprochen, die man dem "Freunde Camorrifta" erweisen kann, ohne dem Gesetze zu nabe zu treten. Nun, der lettere steht zum Beispiel unter Polizeiaufsicht, man wirkt ihm also bei einem befreundeten Polizeifommissär gelegenheitsweise eine Erlaubnis aus, mit welcher der Camorrista sich bis zu vorgerückter Nachtstunde außer dem Hause aufhalten darf (die unter Polizeiaufsicht Stehenden find gehalten, beim Dunkelwerden zu Saufe zu fein, bei Strafe augenblidlicher Berhaftung). Der Camorrista wird dann bestrebt sein, seinem Freunde keine Unannehmlichkeiten zu verursachen; sollten bei einem solchen Ausflug Meinungsverschiedenheiten entstehen, so wird er nie zulassen, daß es zu Balgereien komme, denn in diesem Kalle könnte die Polizei einschreiten und sein Freund könnte mit darin verwickelt werden. Überhaupt hält er sein Wort so gewissenhaft, daß man ihm darauf ruhia Tausende anvertrauen könnte; sein Wort ist ihm unter allen Umständen heilig; hat er jemandem etwas versprochen, so kann man unbesorgt sein, er wird es halten, und sollte er sein Leben dabei verlieren. --Welch sonderbare Gegensätze in einem rohen Verbrecher!

Run darf aber nicht vergessen werden, daß die überaus größere Mehrzahl der achtbaren Leute der Camorra vielmehr feindlich als freundlich gegenübersteht. Man verachtet sie, und "Camorrista" ist ein Schimpfwort, das gewiß kein anständiger Mensch auf sich sigen läßt. Der Oberitaliener übrigens, der von ganz anderen Bölkerrassen abstammt und mit unseren Sitten und Gebräuchen ebensowenig vertraut ist wie ein Ausländer, ist in seinem Urteil über die Camorra noch viel-strenger.

Der Fremde und überhaupt jeder, der sich nicht mit der Camorra abgibt, hat durchaus nichts von ihr zu befürchten, ausgenommen natürlich, daß sie stets gern bereit ist, ihn um seine Geldtasche oder seine Uhr zu erleichtern. Weiter geht es nicht; Gewalttaten kommen höchst jelten vor, seltener als in anderen Ländern. Die Bluttaten, deren man io viel in unseren Lokalzeitungen lieft, wickeln sich unter den Mitgliedern der Camorra selbst ab; sie haben, wie wir schon gesehen haben, fast immer ihren Grund in Eifersüchteleien, Beleidigungen oder überborteilungen, die die einen von den anderen erleiden. Nie hört man zum Beispiel von gewaltsamen überfällen Fremder; der Camorrista beschränkt sich darauf, seine Sände in fremder Leute Taschen spazieren zu führen. um sich auf diese Weise zu nehmen, was man ihm nicht freiwillig geben würde. Mit derselben Bachsamkeit, die in allen Großstädten geboten ift, muß man daher auch hier sich auf der Straße bewegen. Der Fremde lasse sich also nicht abhalten, nach wie vor unser so schönes und interessantes Reapel zu besuchen; viele Tausende kommen und gehen täglich, sie find Sunderten der gefürchtetsten Mitglieder der Schönen Reformierten Gesellichaft auf der Strake begegnet und haben noch heute keine Ahnung davon.

Wie lange wird die Camorra in Neapel noch herrschen? Das ist ichwer zu sagen; so viel ist gewiß, daß ihr Untergang dekretiert ist, aber wann derselbe statthaben wird, das liegt jedenfalls noch in weiter Ferne. Polizeiliche Makregeln helfen da nicht. Reichstagsabgeordnete, unter anderen hauptfächlich Enrico Ferri, haben viel dagegen gesprochen, aber um die Camorra auszurotten, dazu dient auch ein ganzes Polizeiheer nicht; dieses Abel muß an der Wurzel angegriffen werden, und zwar vor allem durch die Schule und in zweiter Reihe durch die Arbeit. Solange der Schulzwang in Neapel ein toter Buchstabe bleibt, solange jeglicher Mangel an Industrie die nachwachsenden Generationen zwingt, sich ihr Leben lang, ohne das Bedürfnis der Arbeit kennen gelernt zu haben, auf der Strafe umberzutreiben, so lange kann von Ordnung und Rechtsgefühl hier keine Rede jein, so lange wird die Gejellschaft der Demut immer neue Angehörige refrutieren können. Man zwinge die Eltern durch alle Rechtsmittel, ihre Rinder regelmäßig zur Schule zu ichiden, man erbaue Fabrifen und erweitere Sandel und Verkehr, und die Jahrhunderte alte Arbeitsschen der niederen Bolksklassen wird von jelbst verschwinden, anders jedoch nicht.

Manche in Neapel anwesenden Fremden haben meinen Ausein- andersetzungen über die Camorra und deren Berzweigung mit mitleidigem

Lächeln zugehört. "Ja, da braucht es nur 50 oder 60 von unseren Gendarmen, die würden schon Ruhe schaffen." Aur gänzliche Unkenntnis unserer Berhältnisse und infolgedessen einseitiges und oberflächliches Urteilen darüber sind die Ursachen solcher ganz verkehrten Anschauungen. Ein in Messer und Revolver geübter Camorrista ist dem ausgedientesten Bolizisten jedes Landes bei weitem überlegen, die Schupseute würden in den engen Gassen und den Tausenden von Schlupswinkeln Neapels dezimiert werden, und sie würden schließlich einen so ungeheuren Respekt vor der Camorra bekommen, daß sie keinen Camorrista mehr behelligen würden. In diesem Kampse auf Leben und Tod würde die Polizei, augenblicklich wenigstens, unbedingt den kürzeren ziehen. — Unsere Polizei gehört durchaus nicht zu den schlechtesten; man hört und sieht vielmehr jeden Tag, daß einzelne trot ihrer elenden Bezahlung ihr Leben wagen, um Ungerechtigkeiten zu steuern, und viele sinden durch die Messer Berbrecher ein frühzeitiges Grab.

So hat sich denn mit der Zeit eine Art gegenseitiger Duldsamseit zwischen guten und schlechten Elementen herausgebildet. Wan klopft ihnen mal tüchtig auf die Finger und schieft mal vierzig oder fünfzig der Shrenmänner auf eine Strafinsel, wenn sie es gar zu bunt treiben; gutbewaffnete Abteilungen verkleideter Schutzeute durchstreisen jeden Abend die engen Quartiere und durchsuchen jeden Verdächtigen nach breiten Wessern und sonstigen unerlaubten Waffen, kurz man tut alles mögliche, um die Camorra im Zaume zu halten, aber hin und wieder ist man gezwungen, ein Auglein zuzudrücken, indem man die Geschädigten anhält, das nächste Mal beide Augen groß aufzumachen.

übrigens lebt man hier sehr gut, frei und glücklich; die bekannte Liebenswürdigkeit der Italiener hilft auch über manche ihrer weniger guten Eigenschaften hinweg, und endlich: "Wer ohne Sünde ist, hebe den ersten Stein auf."

Viel Boden hat die Camorra schon durch den 1884 begonnenen Umbau vieler enger Stadtviertel verloren, unzählige Gäßchen sind verschwunden, zahlreiche Schlupswinkel sind beseitigt worden, aber von anderer Seite bleibt noch so ungeheuer viel zu tun, daß man sich verzweiselt fragt: Wann wird das letzte Mitglied der Gesellschaft der Dennut begraben werden?





#### Gedichte

pon

#### Albert Sergel.

- Rostod. -

#### Mondnacht.

Craumvoll schlummernde felderbreiten . . Mondnacht harft mit wiegender Hand leis ein Lied aus Wunderweiten:

Urweltnacht reift Segens fülle.

Urweltnacht hielt das Leben eng umschlossen, das nun flutend ausgegossen.

Die da sind und die da-kamen: alles frucht und alles Samen.

Ceifes Ceben baut an Welten. In der Stille gärt und schwillt, was die Jukunft spät enthüllt.

Leises Leben .

In der Stille baue du dir deine Welt, und dein Wille sei die Sonne, die sie hält!

#### Immer wieder . . .

Immer wieder steigt cs auf: Wunsch und Leidenschaft und Klage . . und so gehen deine Cage, deine Jahre ruhlos hin. Herz, du töricht-übervolles und bedeckt mit tausend Wunden, wann wirst du aus tiefstem fühlen endlich sagen: heimgefunden . .?

#### Einsam . .

Was nützt mein Aufen, mein Schrein nach dir? Was hilft mein Autteln, das fraftlos sinkt an den Gitterstäben, die zwischen uns sind?

Es gibt kein hinüber von Mensch zu Mensch, von mir zu dir.

Im letzten Grunde find wir einsam. Mit blutendem Munde ruft die Sehnsucht und ruft und schreit vergebens durch die Ewigkeit.

#### Und eins der kleinen Mädchen spricht:

Ich bin ein unscheinbares Ding und habe dich lieb ohne Kranz und Ring.

Muß untertags in Arbeit stehn, und erst der Abend macht mich schön.

Da blüht mein Mund wie Rosen rot, mein Blut dir heiß entgegen loht . .

Bin nicht wie deine Schwestern fein, mich schmückt kein Gold und Edelftein.

Mein Herz ist alles, was ich hab; das gab ich dir, du lieber Knab.

Dein Glück sehnt einzig es herbei . . . Und einmal trittst du's doch entzwei . . .





# Brillparzer als Mensch nach seinem Tagebuch und seinen Briefen.

Don

#### Sans Benzmann.

— Berlin.Wilmersdorf. —

Grillparzers geschützt vor Nachdruck waren. Jett können sie von jedermann nachgebruckt werden. Und in der Tat, Neusausgaben sind gerade in den letzten Jahren mehrsach veranstaltet worden. Ich erwähne die preiswerte Ausgabe des Klassiserverlages von Max Hessel, Leipzig, die als die erste auch die Tagebücher Grillparzers enthält und die sich vor anderen dadurch auszeichnet, daß sie nicht nur durch eine Biographie des Dichters eingeleitet wird, sondern auch mit besonderen Einleitungen für jede bedeutendere Dichtung versehen ist. Der Berlag Cotta, der einzig disher das Recht hatte, die Werke des Dichters zu drucken, veröffentlichte eine neue handliche und billige Ausgabe ausgewählter Werke. Neuerdings ließ er derselben die "Briefe und Tagebücher" (gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben von Carl Glossy und August Sauer) in der bekannten soliden Ausstattung der Bibliothet der Weltliteratur (2 Bände à 1 Mt.) solgen.

Ich möchte einmal versuchen, ben Menschen Grillparzer nach biesen Briefen und Tagebuchblättern zu schilbern. Beibe Publikationen zusammen geben erst ein vollkommenes Bild von biesem so komplizierten und boch so einseitigen und einheitlichen Charakter, von biesem so melancholischen, weichen und boch energischen, zielbewußten Menschen. Insofern gehören die Briese und Tagebücher zusammen. Offenbaren und biese vorzugsweise die Seele des Dichters, den Charakter, sein innerstes Wesen, so lassen

uns iene porzugsweise ben Menschen, wie er lebte, sich nach auken zeigtefeine vielen charakteristischen Gepflogenheiten und Gewohnheiten deutlich ertennen. Um eine Berfönlichkeit gewissermaßen in fich felbst wieder lebenbig werben zu lassen, muß man diese beiben Sphären ihres Wesens, die ich die psychische und die körperliche oder reale nennen möchte, klar erkennen. Charafteristisch ist es übrigens für ben Menschen Grillparzer, daß mir so wenig über sein Anneres aus seinen Briefen entnehmen können, daß biese gewissermaßen nur das äußerlich bestätigen, was an innerem Leben und Wesen die Tagebuchblätter verraten. Grillparzer liebte es nicht, sich anderen Er wollte allein fein, für sich leben, er hatte nicht birekt zu offenbaren. das Bedürfnis, sein schweres Leid einem anderen anzuvertrauen. spricht er so oft in seiner Lyrit aus, bas lehren uns birett bie Briefe, bie zur einen Sälfte amtliche und halbamtliche Schreiben in verfönlichen Unzur anderen Beurteilungen von dem Dichter porgelegten Dichtungen, Antworten auf Einlabungen und furze, sachliche Mitteilungen Dichter aus der Fremde an bie bent aın nächiten stehenden Schwestern Fröhlich find. In letteren fällt nicht nur ber rein sachliche Ton auf, sondern auch ein bald höflich fühler, bald neckisch, bald ironisch humoristischer, aber nie eigentlich ungemütlicher.

Der frangösische Biograph bes Dichters August Ehrhard (Professor an der Universität in Clermont-Ferrand) gibt in seinem vortrefflichen Werte "Frang Grillparger, fein Leben und feine Werte", - eine beutsche Ausgabe wurde von Moris Necker besorgt (München, C. S. Beckiche Berlagsbuchhandlung) — im ersten Kapitel ("Grillparzers Leben und Berfönlichkeit") eine geistvolle Analysis des menschlichen Wefens Grillparzers. Das Verhältnis zu Kathi Fröhlich — bekanntlich wurde das Verlöbnis später wieder gelöft, meil die Charaftere zu verschieden waren, und doch konnte er nicht ohne sie leben und sie nicht ohne ihn — hatte nichts Befreiendes für ben Dichter, im Gegenteil, er mag oft schwer barunter gelitten haben. In bezug auf seine Mutter fagt Grillparzer einmal in feiner Selbstbiographie — Ehrhard weist auf diese Stelle hin —: "Aus unferem Zusammenleben konnte ich annehmen, daß ein eheliches Verhältnis meinem Wesen gar nicht entgegengesett war, obwohl ein solches Verhältnis nicht gefunden hat. Es liegt etwas Refonziliantes und Nachgiebiges in mir, ber sich nur gar zu gern selbst ber Leitung anderer überläßt, aber immerwährende Störungen oder Eingriffe in mein Inneres bulbe ich nicht, fann ich nicht ertragen, wenn ich auch wollte. Ich hatte muffen allein fein können in einer Che, indem ich vergessen hatte, daß meine Frau ein anderes fei, meinen Anteil an dem wechselseitigen Aufgeben des Störenden hatte ich herzlich gern beigetragen. Aber eigentlich zu zweien zu fein, verbot mir bas Ginsame meines Wesens. Ginmal schien ein solches Verhältnis sich gestalten zu wollen, es ward aber gestort, weiß Gott, ohne meine Schuld." Ehrhard schreibt weiter über dieses Verhältnis: "Ebenso unfähig, eine dauernde Berbindung einzugehen, als aufeinander zu verzichten, gerieten bie beiben Verlobten in eine schiefe und traurige Stellung. Kathi murbe ernstlich frant, ale fie fah, bag fit ihr Brautigam guruckguziehen begann, und er kehrte alsbald zurück, weil er sein Gewissen nicht mit einem Mord be-Er war überzeugt, daß das Mädchen an einer Absage pon Schwachherzigfeit, sagte er fich, ift ein Fehler. feiner Seite sterben murbe. Hartherzigkeit aber feine Tugend (Grillp. Jahrb. III, 180). Langsam verwandelte sich seine Leidenschaft in Mitleid, die mahre, große Liebe nahm Aus diesem gezwungenen Verkehr, in welchem sich die Seele nicht mehr gang hingab, ent tand etwas Ungejundes und Unreines." Lange Rabre hindurch mar diejes Berhatnis für den Dichter ein Born ber Berftimmungen und Beiorgniffe, bis die Beit diese tiefen immer wieber aufbrechenden Bunden geheilt hitte und bes Dichters Gemut bei ber liebevollen Bilege, die er von feiten feiner Rathi und ihrer Schweitern genoß, wenigstens nach dieser Richtung bin Frieden fand. 3h fann biefes Berhaltnis bier nur in dieser Kurze schildern. Es murde bereits öfter in eingehenden Telbständigen Abhandlungen bargestellt. Nicht ohne tiefe Rührung wird man insbesondere August Sauers Darstellung besselben lesen (veral. den Portrag "Grillparzer und Ratharina Fröhlich" in dem Buche "Gesammelte Reben und Auffäge zur Geschichte ber Literatur in Diterreich und Deutschland" von Angust Sauer. Wien und Leipzig, Berlag von Karl Fromme). And Otto Berbrow charafterisiert basselbe in seinem Buche: "Frauenbilder aus ber neuen beutschen Literaturgeschichte" (Berlag Greiner und Bfeiffer, Stuttaart).

Nur wenige Siellen in den Tazebüchern sagen uns direkt etwas von Grillpurzers Empsindungen für oder gegen Kathi Fröhlich. Desto mehr aber spiegelt sich in ihnen des Dichters tiese Melancholie, die wenigstens in den Juhren 1824—1830 auch in seinem merkwürdigen, unbestimmten Vershältnis zu Kathi-ihren Grund hatte. Aber wir sernen gerade aus diesen Tagebuchbtättern erkennen, daß des Dichters reizbares, saunisches und schwer zugängliches, ja im gewissen Sinne egoistisches Wesen, welches sich so recht der Freundin gegenüber offenbarte, an sich in erster Linie ihm den Leidense weg seines Lebens bestimmte. Mag seine Verstimmung auch aus seinem Verhältnis zu Kathi, aus den Mißerfolgen, die seine späteren Dramen hatten, aus dem Arger, den er mit der Zensur und den ihm vorgesetzten Behörden hatte, fortwährend gleichsam neue Kahrung gesogen haben, im Grunde war das Unglück seines Lebens — ein unglücklich ang elegter Charakter.

Diesen Charakter, wie er an sich war und wurde und eigentlich bers selbe immer blieb, möchte ich an ber Hand ber Tagebuchblätter zu schilbern versuchen.

Grillparzer sucht bereits als Jüngling fortwährend sich selbst zu ergründen. Er war wahrscheinlich schon als Kind ein unverbesserlicher Grübler.

Im Jahre 1808 — er war 17 Jahre alt — schrieb er in sein Tagebuch:

"Ich bin unter einem unglücklichen Stern geboren; ich kann keinen Freund sinden. — Es sagt irgendwo jemand, ich weiß nicht wer, der, der ein sür Freundschaft enupfängsliches Herz habe, werde leicht einen Freund sinden; ich glaube dies nicht. Ich wentgitens bilde mir ein, daß mein Herz für die Gefühle der wärmsten innigsten Freundschaft gesschaffen sei, und dennoch sinde ich keinen wahren Freund ... Beinahe verzweiste ich, je einen wahren Freund zu sinden."

Bereits in jenen Jahren hat er sehr intensiv in sich empsunden, daß er ein Dichter sei. In seiner grüblerischen, schon damals allzu verstandes= mäßigen Weise äußerte er sich hierüber folgendermaßen:

Werbe ich je ein mehr als mittelmäßiger Dichter werben, ober nicht? eine Frage, an beren richtiger Beantwortung ich beinahe verzweisle. Für beibe entgegenge= feste Behauptungen lassen fich wichtige Grunde anführen! Oft fühle ich innig, daß ich Dichter bin, oft zurne ich auf mich selbst, daß ich mich bei mir selbst eines Vorzuges freue, ber boch wirklich nur in meinem Ropfe Realität haben kann. Es ist wahr, ich habe eine lebhafte, eine glühende Einbildungstraft, viele glückliche, viele traurige Stunden meines Lebens, die Zerrüttung meiner förperlichen Gesundheit, und meine näheren Bekannten bezeugen dies, ich habe heftige Leidenschaften, was zwar mit dem vorigen alles eins ist, und gewiß bas muß ein Mensch besitzen, ber nur einigermaßen Anspruch auf ben Namen eines Dichters machen will. Aber qualifizieren fie auch allein zu einem Boeten, find nicht andere Eigenschaften, die ich weder kenne, noch befitze, notwendig, um sich in die Zahl ber Briefter ber Muse zu stellen? Gehört hierzu auch vielleicht ber furor poeticus, ber alles an einem Dichter, und ben ich, wenn ich anders ehrlich reben will, - nicht habe. Andere Dichter macht bas Dichten warm, mich macht es kalt. Das Haschen nach Worten, Silben, Reimen. ermübet mich, und das Teuer meiner Phantafie muß den höchsten Gipfel erstiegen haben. wenn ich imstande sein soll, ein Gebicht an einem Tage zu vollenden, wie ich es mit ber Ballade: "Das Grab im Balbe" tat. Damals, erinnere ich mich, waren meine Befühle bis zum Ende in Bewegung, die Berfe und Reime floffen leicht aus meiner Feber, so wie dies auch bei bem Gebichte "Der mahre Glaube" ber Fall war, und beim "Mabden im Frühling".

Alle übrigen, auch noch so kleinen Gebichte flickte ich mühsam und stückweise zusammen, und ich kann mit Recht sagen, daß ich sie im Schweiße meines Angesichtes "gearbeitet" habe. — Ich will aushören, denn meine Eitelkeit regt sich!"

Und aus demselben Jahre (1808) stammt eine britte Aufzeichnung, in der sich der Dichter sehr klar über die Art seiner Liebesempfindungen ausspricht:

"Es ift boch eine sonberbare Sache um das menschliche Herz. Ich liebte A. nie, oder wenn ich sie liebte, so waren es höchstens zwei Tage; sie ward mir mit jeder Stunde gleichgültiger, und die Liebte erstarb mir wie eine erlöschende Lampe. Sie hatte mir öfter, ich ihr manchmal Wücher geliehen, und jedes, das ich von ihrer Hand erhielt, hatte den Duft eines Parsiums an sich, dessen sie sich zwei ihr manchmal Wücher geliehen, und jedes, das ich von ihrer Hand erhielt, hatte den Duft eines Parsiums an sich, dessen sie sich zwei einen pflegt. Nun sind es allbereits vier oder sünf Monate, das wir einander ganz gleichgültig sind, und nun erst schillers "Don Carlos", den ich ihr einst in jenen frohen Stunden geliehen. Kaum kommt mir der Tuft des Buches entgegen, so kommt mein Herz in Bewegung, ich dennen ur an sie, über-all schwebt sie mir vor, und es hätte wahrlich in den ersten Momenten mir ihrer Anweiensheit bedurft, um meine Leidenschaft (zwar vernutlich nicht auf längere Zeit), aber gewiß kammender als se, anzusachen. Zept, da ich dies schreibe, ist zwar das Phantom schon halb und halb verschwunden, aber seltsam ist es doch, beim Himmel!"

Derartige Bemerkungen, die von einer ehrlichen Selbsterkenntnis und steten, lauernden Selbstbeobachtung zeugen, wie sie berartigen Naturen, die nicht unter einem auten Stern geboren sind, eigen ist, findet man also schon in ben Tagebuchaufzeichnungen bes taum Jungling geworbenen Dichters, und in ähnlicher Art wiederholen sie sich bis in bas Greisenalter hinein. Im Sabre 1810 flaat er, an seiner bichterischen Begabung zweifelnd:

"Ich fange seit einiger Zeit an zu bemerken, daß die Heftigkeit meines Gefühls beträchtlich nachläßt, eine Sache, von ber ich mich fehr ungern überzeuge und beren Wahrheit mir doch unwiderleglich einleuchtet. Wie eines Traumes erinnere ich mich nur noch ber Reit, wo ich in mondhellen Nächten bie gange Welt vergeffen und mich gu einer Stufe ber Schwärmerei erheben konnte, bei beren Anblick ich nun beinahe schwindle, 3ch bin nicht mehr imstande, ein nur mittelmäßiges Gebicht zu machen, und wenn bei ber Dichtung Blankas mir immer eine Fille von Gedanken zuströmte, so weiß ich nun, ba ich mir boch einen Stoff gewählt habe, an bem einft meine ganze Seele hing, nicht was ich schreiben soll, und das alltäglichst platteste Geschwätz, das ein gewisses, gesuchtes, geschraubtes Wesen noch unerträglicher macht. läßt mich beinahe das Versiegen meiner poetischen Aber befürchten. Uberhaupt bin ich gar nicht mehr imftande, mich für etwas fo lebhaft zu interessieren als einst! Ich lasse ruhig meine Blanka bei der Theaterdirektion liegen, ohne mich seit einem halben Jahre nur im geringsten um sie zu bekümmern, ich, ber einst kein hübsches Mabchen sehen konnte, ohne sich zu verlieben, sehe nun mit gleichgültigen Augen weit schönere vor meinem Auge, ohne daß mir ein verliebter Gedanke nur einkäme, ja sogar mein Sbeal von einer Geliebten, das sonst immer so lebhaft meiner Seele vorschwebte, beginnt sich in bläfferen Farben zu zeigen; zugleich nimmt meine üble Laune, beren Grund ich uicht ein= sehe, meine Schwermut, beren Quelle ich nicht begreife, von Tag zu Tag zu, ich werbe meinen Freunden unangenehm, denen, die mit mir umgehen, unausstehlich und mir selbst verhaßt, ohne daß ich weiß, warum, ohne daß ich Stärke genug befäße, mich aus diesem ertotenben Gewühle von marternden Bilbern, die mir jede Freude vergallen, herauszureißen. Mit einem Wort, ich bin ein unglücklicher Mensch, und wenn mich bas Schickfal nicht balb aus biefer qualenden Lage reißt, so schieße ich mir eine Rugel burch ben Kopf."

Abnliche buftere Stimmungen peinigen ihn in jenen Jahren oft.

Man veraleiche hiermit jene bekanntere Stelle aus ben Aufzeichnungen aus bem Sahre 1821 (Brief an Altmütter, einen Jugendfreund bes Dichters):

"Du verlangft von mir, ich soll sie Dir beschreiben, die ich liebe? Bor allem: die ich liebe, faaft Du? Wollte Gott, ich konnte fagen: ja! Wollte Gott, mein Wefen mare fahig biefes rudfichtslofen hingebens, biefes Selbstvergeffens, biefes Auschließens, biefes Untergehens in einen geliebten Gegenstand! Aber — ich weiß nicht, soll ich es höchste Selbst= heit nennen, wenn nicht noch schlimmer, ober ift es bloß die Folge eines unbegrenzten Strebens nach Runft und was zur Runft gehört, was mir alle andere Dinge aus bem Auge ruck, daß ich sie wohl auf Augenblicke ergreifen, nie aber lange festhalten kann. — Mit einem Worte: ich bin ber Liebe nicht fähig. So fehr mich ein wertes Wesen anziehen mag, so steht boch immer noch etwas höher, und die Bewegungen dieses Etwas verschlingen alle andere so ganz, daß nach einem "Seute" voll der glühendsten Zärtlichkeit leicht — ohne Zwischenraum, ohne besondere Ursache — ein "Worgen" denkbar ist der fremdesten Kälte, bes Vergeffens, der Feindseligkeit, möchte ich sagen. Ich glaube bemerkt zu haben, baß ich in der Geliebten nur das Bild liebe, das fich meine Phantasie von ihr gemacht hat, so daß mir das Wirkliche zu einem Kunstgebilde wird, das mich durch seine Uberein= ftimmung mit meinen Gebanken entzückt, bei der kleinsten Abweichung aber nur um so heftiger zurückftößt. Rann man bas Liebe nennen? Bedaure mich und sie, die es wahrlich verbiente, wahrhaft und um ihrer selbst willen geliebt zu werben."

١

"Es wäre ungerecht, wollte man Grillparzer einen Egoisten nennen," bemerkt Shrhard (S. 25). "Sher war er eine verschlossen Natur, die sich gern in sich selbst zurückzog. Auf ihn läßt sich anwenden, was er von Beethoven gesagt hat: "Weil er von der Welt sich abschloß, nannten sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. Uch, wer sich hart weiß, der slieht nicht, die seinsten Spisen sind es, die am leichtesten sich abstumpsen und diegen oder brechen. Das übermaß der Empfindung weicht der Empfindung aus!" Diese so leicht reizdare Empfindsankeit verdarg Grillparzer vor der Welt. Sin Wort, das er öster wiederholte, einmal sogar zu Kathi selbst, lautet: "So wie es Leute gibt, die ein ins Übertriedene gehendes körperliches Schamgefühl haben, so wohnt mir ein gewisses Schamgefühl der Empfindung bei, ich mag meinen inneren Menschen nicht nacht zeigen . . ."

Jene Stellen genügen vielleicht zur Erfenntnis bes Menschen Grillparzer, ber fein Beil und sein Weh in sich selbst suchte. So mar er von Anfang, und so blieb er. Mag vieles von außen ber ihn verlett, geärgert und verstimmt haben, er wußte sich auch nicht barüber wegzusegen ober nur in seiner Weise, indem er sich mehr und mehr von der Welt zurudzog. Es liegt im Wesen berartiger ungludlich veranlagter Naturen. baß sie trot aller Charafterstärke, trot allem angeborenen Stols und aller Selbstachtung aufs empfindlichste von ber Außenwelt gefränkt werben konnen. Man fühlt es fast in jeder späteren Zeile (Tagebuch: ober Briefzeile), wie bitter es ber Dichter, beffen Berftand sich bereits seit langem mit ber Lage ber Dinge abgefunden hatte, boch immer wieder und wieder empfindet, daß sein Volk nicht seine Werke verstand und zu würdigen mußte, baß insbesondere bie Gebildeten, ber Bof, ber Raifer ihm nicht ein unbearenstes Bertrauen und die bochste Anerkennung entgegenbrachten. "Ein ungetrübter Beifall hätte mich sicher zum großen Dichter gesteigert; bas ewige Markten und Quargeln der Kritik aber läßt meiner Hypochondrie einen großen Spielraum und führt mich wieber jum neuen einer mit Muhe bekampften Reigung jum paffiven Geistesgenuß in die Arme," fcbreibt er im Jahre Interessant ift auch folgende Notig aus bem Rahre 1836:

"Es ist etwas vom Tasso in mir, nicht vom Goethefchen, sondern vom wirklichen. Man hätte mich hätschen müssen, als Dichter nämlich. As Mensch weiß ich mit jeder Lage fertig zu werden, und man wird mich nie mir selber untreu sinden. Aber der Dichter in mir braucht ein warmes Element, sonst zieht sich das Innere zusammen und versacht den Dienst. Ich habe wohl versucht, das zu überwinden, aber mir dabei nur Schaden getan, ohne das Pflanzenartige meiner Natur umändern zu können.

Ich bin ziemlich wandelbar in meinen Entschlüssen, meine Meinungen sind aber so eisern mit meiner innersten Natur verslochten, daß, solange ich lebe, ich meines Wissenskeine geändert habe. Wer mir die Unrichtigkeit einer derselben bewiese, könnte mich höchstens bedauern machen, sie zu haben: sie gegen eine andere zu vertauschen, wäre mir ebenso unz möglich, als einen Teil meines Leibes verbessern, er möchte so schlecht sein, als er wollte. Mein Denken ist immer nur ein Suchen von Gründen, das Resultat war lange vor der Untersuchung da."

Derartige Notizen werden jedoch in ben an sich spärlichen Tagebuchblättern der späteren Jahre seltener. Aus dem Jahre 1855 stammt die Lette Notiz des Tagebuches.

Ich habe nur den Menschen, ohne ausführlich auf seine Erlebnisse einzugehen, charakterisieren wollen, gleichsam ihn so barstellen wollen, wie er von Natur ift. Mit Recht betonen Ehrhard und Sauer, bag in foldem Wesen sich in potenzierter Form ber Nationalcharakter bes Ofterreichers. sveriell bes Wieners offenbare. Sauer saat hierzu folgenbes - in biesem Citat werben auch genugsam die heiteren Wesenszüge bes Dichters hervorgehoben —: "Alle auten, wie alle verhängnisvollen Gigenschaften bes Wieners wurden dem größten Sohne Wiens in die Wiege gelegt. Die heitere Lebenslust ber lebensvollen Stadt, die naive hingabe an die Sinnenwelt wurde durch einige schwere Tropfen in seinem Blut gebämpft und getrübt. Das fehnsuchtige Begehren nach muitalischem Genuß verstärkte ben hang zur Traumerei, die sich wie Gift in seine Abern fenkte und einen schlaffen Rug seines Charafters manchmal bis zur Willensloffafeit ichmächte. Er flagte über sein Raubern, sein Aufschieben und bas mit Ronfequenz barauf folgende Übereilen. Fleiß und Ausbauer halten nicht Schritt mit ber Ruhnheit und Großartiakeit seiner Phantasie; Die Rahl feiner ausgeführten Werte fteht ju ber Überfülle feiner Blane und Entwurfe in keinem Verhältnis, ein bedauerlicher Gegensat zwischen feinen Rünalings: und Mannesjahren macht sich geltend. Raiche Erreaunas: fähigkeit wechselt bei ihm mit entschlußloser Trägheit, weibliche Hingebung mit herbem Eigenfinn, die foftlichen Stunden ber Weihestimmung ragen wie Inseln hervor aus der Flut der toten Wochen und Jahre."

Offenbart sich ber innere Mensch in ben Tagebuchblättern, so geben uns die Briefe, wie ichon bemerkt, Auskunft über ben außeren Menschen, b. h. über seine Gewohnheiten, über sein Berhältnis zur Aukenwelt. denkt man, daß Grillparzer über 80 Jahre alt wurde, und daß der Briefwechsel nur etwa 300 Druckseiten einnimmt, so wird man hieran wieberum erkennen, ein wie geringes Bedürfnis ber Dichter hatte, sich anderen mitzuteilen. Auch felbst biese verhältnismäßig geringe Bahl von Briefen besteht, wie ich ebenfalls schon betonte, zur hauptsache aus amtlichen bezw. halbamtlichen Schreiben, Bittaesuchen an die Borgesetten zuerst bes Kongeptpraktikanten Grillparger, bann bes Direktors ber k. k. allg. Hofkammer. Gerade biese Schreiben aber sind, wie in ber Borrebe ber Cottaschen Ausgabe (von Carl Gloffn und August Sauer) mit Recht hervorgehoben wirb. bie perfönlichsten Bekenntniffe ber gangen Brieffammlung "und in ihrer Mischung von wiberwilliger Unterwürfigfeit und ftartem Selbstbewußtsein, von bemütiger Bitte und breifter Forberung, die fich fast jur Drohung fleigert, einzig bastebenbe Dotumente bes grellen Widerspruches zwischen bem Sochstug bes unsterblichen Genius und ben schweren Fesseln, mit benen er an bas elende Dasein geschmiebet war". Wegen nicht autorisierten

Begbleibens von Geschäft und Amt hat er sich einmal seinem Vorgesetten, bem Grafen Chorinsky gegenüber zu entschuldigen (am 23. 6. 1821). In diefem Schreiben beift es unter anderem: "Ich bin fein Dugigganger, fein fahrläffiger Bureauflüchtling, ber die Stunden, die er dem Dienfte fliehlt, in Bergnügungen und Unterhaltungen zubringt ... hat mich irgend einer einmal lachen ober spazieren achen und reiten und fahren gesehen, so sah er nicht einen übermütigen Bruber Luftig, sonbern einen gepeinigten Gemütskranken, ber nich auf Geheiß bes Arzies und nach schwer gefaßtem Entschluß nötigte, seinen Rustand auf Augenblide zu vergeffen und im Bergeffen zu erleichtern. Bang Deutschland weiß, bag und wie ich mich beschäftige. Ich habe mir Ehre gemacht und meinem Vaterlande, und meine Arbeiten find nicht von ber Art berjenigen, die ein glüdlicher Augenblick unvorbereitet gebiert, nie tragen die Spuren der Weben oft nur zu beutlich an fich und zeugen von anhaltenden Studien und Vorarbeiten. Man kann nicht zwei herren bienen, sagt schon die Bibel, und die allgemeine Hoffammer hat mir durch oftmalige Berwerfung bei Dienstverleihungen nur zu oft gezeigt, baß sie nich nicht fur ben herrn halte, bem mit Glud zu bienen ich imftanbe mare." Derarrige Stellen, welche beweisen, wie fehr ber Dichter stets gesonnen war, bei aller Bescheibenheit, ja Demütiakeit, seine Mannes- und Dichterwurde zu verteidigen und in das rechte Licht zu setzen, gibt es in den Freilich, sowenig man vielleicht in jener Zeit seitens Briefen gar viele. bes hofes und der Negierung ein dichterisches Lebensmerk wie das Grillparzers zu werten wußte, so sehr man immerhin auch mit kleinlichen Schikanen — ich erinnere nur an die unverständige Beurteilung, die das Gebicht "Die Ruinen des Campo vaccino in Rom" fand-und Zurudjebungen den Dichter frankte und verbitterte, man hat ihn andrerseits auch mit Schonung behandelt. Man barf nicht überschen, daß Grillparzers pedantisch angelegte Natur von vornherein burchaus nicht unqualifiziert für bie Verwaltung eines Amtes war, und daß die ruhige, gleichförmige Tätigkeit eines Beamten seinem Wesen und seinem Drange, für sich zu leben steter Sammlung seine seelischen und fünstlerischen Anlagen vertiefen, burchaus entsprach. Es ist vielmehr für mich eine psychologische Tatsache, daß nichts so sehr ben Dichter gehindert hat, als Künstler aus sich herauszugehen und ichopferisch tätig zu fein, als sein eigentumliches, ber Ruhe und bem Behagen ober, wie ber Dichter felbst fagt, bem paffiven fünstlerischen Genuffe — ich möchte fagen: Selbstgenuffe — wie ber Selbstgual zugeneigtes Wefen.

Ich kann hier natürlich die verschiedenen Kategorien seiner Briefe nur berühren. Im allgemeinen, wie schon gesagt, lassen sie für denjenigen, der den inneren Menschen aus den Tagebuchblättern kennen gelernt hat, diesen wie auch besonders den außeren Menschen und seine Lebensgewohn-heiten und Ansichten deutlich erkennen. Hervorgehoben seien die Briefe an Kathi Fröhlich. Sauer sagt von diesen a. a. D.: "Die erhaltenen Briefe

an sie bewegen sich entweber in scherzhaften, oft gezwungenen Wendungen. ober fie ftarren in unheimlicher Durre. Man hat bas Gefühl, als feien fie absichtlich fühl gehaltene, offizielle Schreiben, zur Täuschung eines anderen bestimmt, neben benen andere, leidenschaftlicher abgefaßte, vertrauliche Briefe einheraingen, mas keineswegs ber Kall ift."

Die Briefe bilben also neben ben Tagebuchblättern bie tiefste und reinste Quelle fur benjenigen, ber ben Menichen Grillparger gang erfennen und liebgewinnen will. Es gehört nicht in diesen Auffat, diese Lebens= gewohnheiten bes Dichters, seine Reisen u. f. w. ju schildern, über bie man aus den Briefen Auskunft erhalt. Die Briefe find beshalb allerdinas noch in besonderer Beise interessant. Eines aber möchte ich noch hervor= heben zum Schluß, daß jeder empfinbende Mensch beibes - die Tagebucher und die Briefe - mit tieffter Ergriffenheit und Rührung lefen wird, bag er vieles von seinem eigenen Weien vielleicht, von sciner Seele in biefem Schicffal erbliden wird, in bem Wefen eines Dichters, ber bie Rube liebte und boch bas eigentliche Glück nicht fand, weil fein Berg voll unftillbarer und unbestimmter Sehnsucht mar.





#### Siterarischer Monatsbericht.

Don

#### August Friedrich Franse (Breslau).

Beidente und Jugendliteratur.

eitbem die demokratischen Tendenzen im modernen politischen und sozialen Leben zur Herrschaft gelangt sind, gibt es in der Kunstpolitik sozenannte Popularisierungsbeftrebungen, die dem Bolke — unter diesem Sammelnamen versteht man in diesem Falle selkener die Nichtbesitzenden, meist die weniger Gebildeten — beste Kunsk für wenig Geld zugänglich machen wollen. Auch der wenig Gebildete, der Mann aus dem Bolke, hat ästhetische Bedürfnisse und der und den Luellen der Kunst, seine Seels werzüngen und zu erfrischen. Wenn es trübe und vergiftete Luellen sind, die er auflucht, soll niemand ihm, dem Unwissenden, einen Vorwurf machen. Schabsonenerziehung und harter Daseinskampf tragen zu gleichen Teilen die Hauptschuld.

Nun will man, was das Leben an ihm versäumte, wieder gut machen und ihm die Quellen echter, großer Kunst erschließen, übersieht dabei aber, daß das heutige Geschlecht sertig, daß seine Gntwicklungsmöglichkeit erschöpft ist. Wo es dis jetzt seinen Hunger nach Kunst stillte, dei den Hintertreppennomanen, der schlechten Unterhaltungslektüre von Kseude Beldechtschriftsellern, dei den undünstlerischen, schlecht reproduzierten Jungtrationen minderwertiger Unterhaltungslektüre, wird es bleiben, trog diesen und jenen Bersuchen. Aber ein Wertvolles, das nicht gering angeschlagen werden darf, haben alle Bestrebungen, die Kunst zu vopularisieren: sie geben dem kunsthungrigen Undemittelten — und deren ist eine große Jahl — Gelegenheit, sein Kunstbedürfnis zu befriedigen, sich billige Klassischen lektüre, Bilder alter und neuer Meister für wenig Geld zu verschaffen. So tragen diese Bestrebungen in die Seelen, in denen noch nicht alle grünspissigen Keime ätstetischer Kultur zertreten sind, die lebenweckende Sonne großer Kunst und wirken tausenbfältigen Segen.

Mir liegen die Ergebnisse einiger Unternehmungen vor, die sich als solche Popularisierungsversuche charafterisieren, von denen ich gesprochen habe. Den säcksten außeren wie inneren Ersolasicheint mir das Meisterdilberunternehmen des Kunstwart dugeren wie inneren Ersolasicheint mir das Meisterdilberunternehmen des Kunstwart, die Sepende eines Kunstefreundes war Avenarius, der Serausgeber des Kunstwart, in die Lage versetzt worden, dieses berdienstvolle Unternehmen gründen zu können, das "gute und ausreichend große Wiedergaden von echten Meisterwerfen der bildenden Kunst für dilliges Geld ins Haus zu bringen bestrebt ist. Die schönsten Bilder alter Meister! Wenn ich die schon über 100 Nummern zählende Sammlung, die ein kleines Museum darstellt, durchblättere, freue ich mich immer wieder über die Fülle von Schönseit, die hier dargeboten wird. Ind immer wieder über die grüse von Schönseit, die hier dargeboten wird. Ind immer wieder über die glößschnitte: "Der Tod als Würger" und "Der Tod als Freund",

und noch so viele andere Blätter. Wir begegnen Namen wie: Tizian, Peter Cornellus, Raphael, Dürer, Holbein, Schwind; ich neune die Namen, wie sie mir gerade einfallen. In diskreter Weise, immer das Wesentliche betonend, gibt Avenarius auf den Umschlägen Einführungen in das Betracken und Genießen der dargebotenen Kunstwerke, eine Beigade, für die ihm alle herzlich danken werden, die wenig Udung darin bestigen. Auch sonst teilt der Herausgeber des Wissenswerten und Interessanten noch genug mit: biographische Notizen über die Künstler, von den Schicksalen der Gemälde, über die verschiedenen Reproduktionsversahren, über das Kunstdruckpapier, über die Einrahmungen u. v. a. Die Meisterbilder der "Reuen Folge", die mit Blatt 109 beginnt, übertrifft das bisher Gebotene noch bedeutend. Turch Abmachung mit der "Geiellschaft zur Lerbreitung klassischer Kunst" ist der Berlag instand gefest, die schönken und besten Originalnegative zu benützen und nach ihnen Vilder herzustellen, die von erstaunlicher Schönheit sind. Jede Feinheit der Link sich ist es sogar manchmal gelungen, vergessen wundervolle Abkönung von Schatten und Licht ist es sogar manchmal gelungen, vergessen zu machen, daß den Reproduktionen die Farbe fessit. Als schönkie Wätzter möchte ich erwähnen: daß "Konzert" von Giorgione, die Millesschae "Akhreungen sind in verschiebauen Technisten Morzusskrusse im größerem Karmat

Hür Rahmungen sind in verschiebenen Techniken Borzugsdrucke in größerem Format erschienen, die einen prächtigen Wandschmuck bilden. Da finden wir Nethels "Tod als Freund" in Strichäbung, Dürers bekanntes Selbstbildnis aus der Münchener Binakothek als große Autotupie mit Tonunterdruck, seinen wunderbaren Christinskopf in zweisarbigem Holzschnitt. Als Heliograwüre erschien das reizende "Wildnis der Erksijn Potocka", das in der "Meisterdiber=" Sammlung leider nicht enthalten ist. In Rennbrandttotupie ist das Mittelstück der "Sigtinischen Madonna" zu haben. Nicht unerwähnt nüchte ich zwei kleine, biübsch gekungene Farbendrucke Nichterscher Aquarelle lassen: "Frühling" und "Auf dem

Berge", zwei fleine Bilbden voll inniger Schönheit.

Unabhängig von den "Meisterbildern" hat der Kunstwart-Verlag ein Mappenverk ersicheinen lassen, das gleichfalls Beachtung verdient. Außer einer "Böcklin-Mappe", die als weniger gelungen bezeichnet werden muß, well die Holzichnittreproduktion die Stimmungsfülle Böcklinscher Bilder nur mangelsaft wiedergibt, sind Dürer, Holden, Rembrandt, Richter, Schwind, Nethel, der ältere und der simgere Friedrich Prelie erschienen. Auch diese Mappenwert zeichnet sich durch beispiellos billigen Preis und vortreffliche Reproduktion aus. Wenn ich auf einzelnes aufmerkjam machen darf, möchte ich vor allem auf Richte und Schwind hinweisen. Die deutsche Innigkeit und Herzilicheit der beiden Maler hat sie länglt mit Recht zu Lieblingen ihres Volkes gemacht, und diese vortrefflichen Ausgaben werden ihnen zu den alten immer neue Freunde gewinnen.

Dieses Mappenwerk bietet freilich nur wenige, die besten Werse der Meister dar. Die Deutsche Berlagsanstalt in Stuttgart hat das Berdienst, in meist guten Autotopien zum ersten Male alle Bilder eines Meisters zu bringen und damit jedem einen Überblick über das gewaltige Lebenswert Raphaels, Rembrandts, Tizians, Türers und Rubens' zu ermöglichen. "Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben" heißt das Wert und erscheint in 70 Lieferungen; boch find die fünf Bande, von benen jeder einem Meister gewidmet ift, schon vollständig zu haben und bilden ein vrächtiges, jedem Kunstfreunde liebes und wertvolles Geschenk. Jest ift es auch bem Minderbemittelten möglich, neben ben Rlafitern ber Literatur auch die Rlaffifer der Runft im Haufe zu haben und in stillen Sonntagestunden, wenn ber Larm und die Sait ber Werkeltage verbrauft sind, im Reich ber Schönheit Kraft und Mut zu holen für bas Schaffen ber folgenden Tage. Es ift etwas Eigenes, biefe Bande burchzublättern; bie Fulle ber Formen und Gestalten berauscht uns, wir freuen uns bes unermeglich Schönen, bas an uns vorbeizieht; aber auch unser Runft= wissen wird dabei in unaufdringlicher Weise bereichert. Diese Bande bieten einen Anichanungsunterricht in Kunftgeschichte, wie er vollkommener bisher kann geboten worden ist. Wer hat bisher Gelegenheit gehabt, die über die halbe Erde verstreuten Bilber Raphaels, Rembrandts, Tizians, Dürers, Rubens' alle kennen zu lernen, wer hatte nicht den Bunsch gehabt, von einem ober bem anderen Gemälde mehr zu wissen, als was in den Runft= geschichten darüber zu lesen ist? Hier ist ihm Gelegenheit geboten! Dazu kommt noch, daß die Anordnung, die Angabe der Entstehungszeit und ein chronologisches Verzeichnis ber Berte es ermöglichen, die auffteigende Entwidlungslinie im Schaffen ber Deifter genau zu berfolgen und gleichsam auf biefe Weise ihr ganges Lebenswert zu erleben. Erleichtert wird es mis burch die vortrefflichen Einleitungen, die jedem Bande beigegeben find und die nicht nur den außeren Lebensgang des Lünftlers barstellen, sondern uns in ihr Wachsen

und Reisen und in das Wesen ihrer Kunst an der Hand der Abbildungen einführen. Neben diesen großen Borzügen haften dem bedeutenden Verlagsunternehmen auch Mängel an, Mängel freilich, die in der Billigkeit und in der Fülle des Gedotenen begründet liegen. Viele Abbildungen sind zu klein gegeben, daß es manchmal wirklich schwer wird, sich hineinzussehen, und manchen mangelt es an der nötigen Feinheit und Schärfe. Aber wer die Schwierigkeiten diese Unternehmens bedenkt, wird solche Fehler mit in den Kaufnehmen.

Nicht bei allen, aber boch bei einigen Gemälben, die fie längst lieb gewonnen haben, werden manche Kunstfreunde sowohl bei dem Meisterbilderunternehmen, als auch bei den "Klaffikern der Kunft" die Farbe vermiffen, die lebendig macht und alle Wirkungen verfeinert und vertieft. Dem will ein anderes, von dem Verlage E. A. Seemann in Leipzig herausgegebenes Sammelwerk abhelfen: "Die Malerei alter Meister". Wie weseutlich die Farbe unsere Freude am ktunstwert erhöht, können wir an Bildern beobachten, die in einem der beiben erstiefprochenen Sammelwerte und auch in der "Walerei alter Meister" erschienen sind. Man vergleiche 3. B. die Reproduktion des 1507 entstandenen Bertes Raphaels: "Die schöne Gärtnerin" in den "Massiern" mit der farbigen in der "Walerei". So ergänzen sich die dere Sammelwerke in idealer Beise. Nach dem Borbilde des Kunstwart-Unternehmens hat auch ber Seemanniche Verlag jedem Blatt eine bon Berufenen geschriebene Ginführung beigegeben, die nicht nur Biffenswertes über ben Runftler und fein Werk bietet, sondern auch auf die Wesenseigentumlichkeiten und die besonderen Schönheiten bes Bildes aufmerksam macht. Als treffliche Erganzung zu der "Malerei alter Meister" erscheint bas von bemielben Berlage herausgegebene periodische Sammelwert: "Meister ber Farbe", bas in Monatsheften über 70 farbige Reproduktionen von Bilbern moderner Rumftler Deutschlands und bes Auslandes in buntem Wechsel bringt. Ich tenne fein Werk, das so vorzüglich geeignet ist, mit der modernen Malerei bekannt zu machen, als Diefes. Durch ein schwieriges, aber außerordentlich empfindliches Verfahren ift die Firma imftande, auch feinere Nünncierungen ber Farbe wiederzugeben, so daß dem Original wirklich treue Reproduktionen entstehen. Auch diesen Bildern sind Ginleitungen, meist von Runftschriftftellern ber Länder geschrieben, denen die Meister entstammen, beigegeben, die den Wert der Sammlung noch wesentlich erhöhen. Jedes Heft bringt außerdem noch zwei oder drei interessante Kunstartifel und kleinere Kunstnachrichten, so daß dieses vorzügliche Sammelwerk fast eine Runftzeitschrift ersett.

Ich sprach am Eingang dieser Arbeit die Anslicht aus, daß man das fertige Geschlecht schwerlich noch zum Kunstgenuß werbe erziehen können. Bei den Erwachsenen ist die Entwickung so abgeschlossen, daß ihr Wesen und Leben nicht mehr sonderlich beeinflußt werden kann. Wenn wir das Bolf zum Kunstgenuß erziehen wollen, müssen wir dei der Jugend einseten, in der noch alle Entwickungsmöglichkeiten schlummern, deren Werden wir noch — in gewissen Umkange wenigkens — beeinflussen kollen, müssen wir noch den gewissen Umkange wenigkens — beeinflussen konnen. Darum sind die Bestebungen der deutschen Lassen: "Die Jugendschrift in dichterischem Gewande muß ein Kunstwerk sein", mit Freuden zu begrüßen. Über 450 Nummern zählt das "Verzeichnis empsehlenswerter Jugendschriften", das von den "Vereinigten beutschen Prüfungsausschäussen empsehlenswerter Jugendschriften", das von den "Vereinigten beutschen Prüfungsausschäussen verzlegern auf den Markt gebracht, und daß die Fille von Jahr zu Jahr größer wird, daß sie ständig an Boden gewinnen und im Publikum wirklich ein Bedürfnis vorhanden ist nach künstlerisch wertvollen Jugendbückern.

And die deutschen Künktler haben den großen sozialpädagogischen Wert der von der Hamburger Lehrerschaft auszegangenen Bestreburgen erkannt und haben freudig ihre Kunkt in den Dienst der Erziehung gestellt. Die Folge ist, daß eine Flut künstlerrich wertwolker Wilderbischer über unß hereingebrochen ist und ein Unkundiger kaum weiß, wonach er zuerst greisen soll. So bietet z. B. der Berlag von P. Stanksenich in Berlin ein vorzüglich auszestattetes Wilderbuch für unsere kleinsten, in kestem Leinenband, ein unzerreißdares Wilderbuch, an dem nichts auszusehen ist, als daß die Verse recht unkünstlerisch sind. Es heißt: "Familie Langichwanz", eine Mäusgeschächte von Ida T. Bebber. In 14 Vildern erzählt uns die junge Wiener Walerin eine kleine Mäusgeschächte. Nicht was, sondern wie sie erzählt, gibt dem Lucke seinen Wert. In schlichter, herzlicher, oft schalkbafter Kormensprache weiß sie zu plaubern, daß auch das Luge des Erwachsenen mit Wohlgeschlen auf den oden Linien und zarten Farben ruht. In bieser Schlichtheit der Vortragsweise,

in der leichten Berkländlichkeit aller Bilder, in den ungebrochenen Farbentönen liegt das Kindliche, das dieses Bilderbuch vor manchem anderen auszeichnet.

Nach einen Fehler hat das eben besprochene Bilderbuch, der die Kasse der Eltern angeht: es ist zu teuer. 6 Mart geben wenige sür ein Bilderbuch aus. Der Verlag Josef Scholz in Mainz dagegen hat es sich zur Ausgabe gemacht, künstlerisch wertvolle Bilder bücher sür äußerit dilligen Preis auf den Markt zu bringen, und ich glaube, die Firma wird eher auf ihre Nechnung kommen, als andere, die hohe Preise stellen. Unter dem niedrigen Preise haben Gediegenheit und künstlerischer Wert keineswegs Eindusse erlitten. Sein "Deutsches Bilderbuch", das eine Reise von Grimmschen Märchen dringt, ist von bedeutenden Künstlern in vollendeter Weise illustriert — ich nenne: Julius Diez, D. Lester, J. Urban, Adolf Münzer, Arpad Schmidhammer, Richard Scholz, Franz Jüttner, Fris Kunz, — und wird doch künster und kreise von 1 Mart pro Band geliefert. In dem "Deutsche Malbuch" bietet der Verlag eine Reise Kolorierdücher, für die außer Scholz und Schmidhammer kein Geringerer als Hans Thoma seiner Kunst zur Verfügung gestellt hat. Und doch kostet iedes der nuch zu einem ABC-Buch, dessen Text Mathilbe Consterschssel zusammenstellte, zum Teil auch selber schried, sehr hübsche, den Verlag von Leurschlissen von Leurschlissen, die unseren Lernbestissen wie seried auch zu einem ABC-Buch, dessen Text Mathilbe Consterschssel zusammenstellte, zum Teil auch selber serven Lernbestissen von Lernbestissen wie Freude bereiten werden,

Arpad Schmidhammer, der sich als Wilderbuchzeichner schon eines guten Rufes erfreut, läßt einen kleinen Buben, "Mucki", in dem gleichnamigen Bilderbuch eine wunder-liche Weltreise machen und erzählt die Erlebnisse des kleinen Prahlhans in humorvollen Reimen und Bildern, die voll köstlicher Nawität und Frische sind. Das Kind möchte ich sehen, das vor diesem Bilderbuch, es ist für das Alter die zu acht Jahren gedacht, nicht

in hellen Jubel ausbricht.

Wohl die ganze Welt feierte am 2. April b. J. ben hundertsten Geburtstag eines Dichters, ber mit seinen köstlichen Märchen nicht bloß unsere Jugend burchsonnt hat, der unseren Kindern und Kindeskindern noch ein freundlich herzlicher Plauberer, ein Bringer vieler Freuden sein wird. Ich meine Hans Christian Andersen. Wer sich aus Lebensfürrnen und Kampf und Leid ein stilles, krohes herz, ein Kindergemit zu bewahren gewahrt hat, wird nicht mit 14 Jahren schon der gar eher die köstlichen Märchen des dinischen Dichters aus der Sond vellet haben er wird noch koute Tand Hand gelegt haben, er wird noch heute Sonne und Lachen, Wehmut und stilles Gluck in ihnen finden und eines noch dazu, für das dem Kinde alles Berftandnis fehlte: eine abgeklarte Lebensweisheit, die ihm gut tun wird in manchen Lagen bes Lebens. hat nicht bloß für Kinder geschrieben, wie aus Oberflächlichkeit ober Unkenntnis häufig angenommen wird. Er felbst hat die meisten seiner Marchenbichtungen für Erwachsene gebacht. Wer bas weiß und ihn lieb hat, wird barum noch im grauen Haar gern zu biefen reigvollen Ergählungen greifen. Solche möchte ich auf eine Ausgabe Anbersenscher Märchen aufmerksam machen die mehr für Erwachsene gebacht ist und jedem Andersen-Verehrer große Freude bereiten wird. Der rühmlichst bekannte Berlag Baul Neff in Stuttgart hat eine Auswahl von "Andersens Marchen" berausgegeben, von Pauline Rlaiber überset und mit Bilbern von Professor Hans Tegner in Kopenhagen geschmückt, die schönste illustrierte Ausgabe ber Marchen des danischen Dichters. Das Werk bringt 44 Bollbilber und 167 Abbildungen im Text, von einem Künftler aus dem Lande des Dichters gezeichnet. Diese Brachtausgabe ist in allen Landern ber gebildeten Welt gleichzeitig erschienen. Behn Jahre hat Tegner mit unermüblichem Fleiß an den Ausstrationen gearbeitet, und es ift etwas Ganzes geworden. Seine Bilder sind in Zeitstimmung und landschaftlicher Szenerie dieselben, die der Dichter gesehen hat, knapp und klar weiß er darzustellen, und in voller Lebensfrische stehen sie bor uns ba, eine prächtige Erganzung ber Märchen.

Durch hohen künstlerischen Wert ber Mustrationen zeichnen sich zwei Sammlungen aus, die ich ganz besonders warm empfehlen möchte; die eine ist der von Ernst Weber herausgegebene, von ersten deutschen Künstlern geschmückte "Deutsche Spielmaun" (Georg D. W. Callwen und Carl Haushalter, München). Bon diesen prächtigen Werk, das eine Auswahl des Besten der deutschen Literatur von Walther v. d. Wogelweide dis zu unseren Wodernen dieten will, soweit die Stoffgebiete dem jugendlichen und dem volkszumslichen Verständnisse zugänglich sind, liegen 15 Bändchen vor, die im Inhalt recht verschieden, eins aber sind im Wert dessen, was sie dieten. Die Bändchen heißen: Kindheit, Banderer, Wald, Hochland, Meer, Selden, Schalk, Legenden, Arbeiter, Soldaten, Sänger, Frühling, Sommer, Herbit und Winter. Das andere Unternehmen ist "Gerlachs Ingendbücherei" (Gerlach und Wiedling, Wien), die von Hans Fraungruber de-

forgt wird. Eine ähnliche, in Ausstattung und Austration gleich hoch stehende Jugendbücherei kenne ich nicht. Zedes Bändchen ist vom Vorsatzpapier bis zur Schlußvignette ein Kunstwert modernsten Stils und geeignet, der Jugend durch die Anschauung einen Begriff von moderner Buchaussstattung beizudringen. Es sind auszegeben: 4 Bändchen Verinktung beizudringen. Es sind auszegeben: 4 Bändchen Verinktung der Märchen, 2 Bändchen Vechsteinscher, eine Ausstahl der Schwänker Märchen, eine Ausstahl der Schwänker Till Gulenspiegels, eine Auswahl der Erzählungen J. B. Hebels, "Bergtristall" von Stifter, sin die Jugend auszewählte Gedichte von Lenau, Eichendorff, Kopisch und "Aus des Knaben Wunderhorn", Goethes "Reinete Fuchs" und eine kleine Anthologie: "Die Blume im Lieb".

Auch die belehrende Jugendliteratur ist auf dem Büchermarkt in guter Ausstattung

Auch die belehrende Jugenbliteratur ist auf dem Büchermarkt in guter Ausstattung vertreten. Noch werden unsere alten deutschen Seldenlagen der Jugend zu wenig geboten. Die jüdischen Stammestagen müssen unsere Schüler lernen, griechische und römische Seldensagen werden in den höheren Schulen gelesen — um die deutschen Seldentagen kimmert sich kaum einer. Hier muß die Brivallektüre einsehen. Da komme ein Wert zur rechten Zeit, das wärmstens für diesen Ivoe empfohlen werden kann: Dr. Br. Busse zur rechten Heinich Kecks "Deutsche Seldensagen" neu bearbeitet in 2 Bändogen herausgegeben, deren einer die "Gndrun- und Nibelungensage", der andere die Sage von "Dietrich von Bern" bringt. Beibe Bände sind von dem Verlage B. G. Tenbner in Leipzig vorsnehm ausgestattet und von Robert Engels mit 12 Original-Lithographien geschmickt worden. Sein gleichfalls recht empfehlenswertes Buch ist A. Beders: "Aus der Wilde ahn. Herienabenteuer in deutschen Jagdprimden." (Berlin, Trowissen und Seiner Frischen und lustigen Art wegen gern gelesen werden wird. Ben gleichen Jused verfolgt die "Naturwissenschaft werden gern gelesen werden wird. Den gleichen Jused verfolgt die "Naturwissenschaft wegen gern gelesen werden wird. Den gleichen Jused verfolgt die "Naturwissenschaft in Kegensburg). Lebendig und frisch geschrieben, ist sie wohl geeignet, in den Kindern Liebe für die Katur zu westen. Es liegen mir die Bändschen 10—22 vor: "Banderungen der Pflanzen und keiner, "Vinsenlese aus meinem biologischen herbar" von Niessen, "Aris dem Bunderreich von Bals, "Unsere Nahrungsmittel von Gericht" von Lierts, "Aus dem Bunderreich der Elektrizität" von Engeln, "Logespolizei" von Bendel, "In der Hensensche Estenstaat" von Bengen, "Luschende Pflanzen und Kieremanns Geschnen ausgenicht von Borgmann, "Luschsches Geschnel" von Borgmann, "Luschsches Geschnel" von Borgmann, "Luschsches Geschnel" von Borgmann, "Luschsches Geschnel" von Borgmann, "Luschsche Einen mach mach etwas ausdreingliche dristliche Tenden wird nicht Zedermanns





#### Illustrirte Bibliographie.

Unfere Daustiere. Unter Mitwirfung hervorragender Fachmänner und Tierfreunde herausgegeben von Brof. Dr. Nichard Klett von der tierärztlichen Hohlich in Stuttgart und Dr. Ludwig Holling. Stuttgart, Beutiche Rerlansantialt

Stuttgart und Dr. Ludwig Hol thof. Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt Alls ein Ergänzzugsband zu dem Marschallschen Werke "Die Tiere der Erde", das die zweite Abteilung des großen von der Deutschen Berlagsanstalt in Stuttgart heraußegegebenen Unternehmens "Die Erde in Einzeldarstellungen" bildet, erscheint jest ein Werk, das sich ausichließlich mit den intimen Freunden und Dienern des Wenschen in der Tierewett beschäftigt. Die Sonderstellung, die die Haustiere in der Fauna einnehmen, rechtesertigt nicht nur, sondern fordert sogar eine besondere Behandlung; denn die Gerechtigkeit, die man nach Schopenhauer dem Tiere schuldet, wäre hier verletzt, wenn man nicht der Ausnahmestellung der Haustiere, deren inniges Verhältnis zum Menschen nicht nur sir diesen eine Erstitenzbedingung, sondern auch eine Luelle reichen seellischen Genusses und moralischer Erhebung ist, Rechnung tragen wollte. In dem Rahmen des großen, der Gesamtheit gewidmeten Wertes konnte das Verhältnis zwischen Tier und Wensch in seiner

materiellen und ideellen, man fann auch sagen ethischen Bebeutung nicht genügend berücksichtigt werden; in dem jetzt ericheinenden erfährt es die gebiihrende Beleuchtung und Würdigung, und die bereitst vorliegenden 10 Lieferungen ermöglichen ein Urteil darüber, wie die Hercutsgeber ihre Aufgabe aufgefaßt und gelöft haben.

Bie billig, beginnt das Berk mit der "schönsten Ersoberung", die der Menich gesmacht hat: mit dem Hunde, Da wird zumächst das Freundsichaftsverhältnis zwischen dem Vlenschen und seinem treuesten Diener und Kameraden in seiner Entstehung und Besdeutung behandelt und während die lange Geschichte der Hunderassen uns erspart bleibt — dafür die Kolle, die der Hund im Wandel der Zeiten gespielt, die Wertschätzung, deren er sich von den Tagen der alten



Junge Teckel.

Aus: "Unfere Haustiere." Herausgegeben von Prof. Dr. Rich. Klett und Dr. Ludwig Holthof. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt. Ägypter und des Bater Homer an bis zu Richard Wagner, Jola und Ohnet erfreut, beleuchtet. Häufig begegnet uns da eine Gleichstellung des Hundes mit dem Menschen, in welcher Schopenhauer mehr eine Schweichelei für den letzteren als sir den ersteren sehen würde, "denn es beschänt zu oft leider den Menschen der Hund, wie es in einem Epigramm des grimmen Weisen von Frankfurt heißt. De lessen wir von Jakob II., daß er, als das Schiff, auf dem er sich befand, in Gefahr geriet, den Watrosen zugerusen habe: "Kinder, rettet mir meine Hunde und den Marlborough", eine immerhin für den letzteren annehmbarere Schähung, als sie bekanntlich den wissenschafte



Aus: "Unsere Haustiere." Herausgegeben von Prof. Dr. Rich, Klett und Dr. Ludwig Holthof. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt.

lichen Teilnehmern der ägyptischen Expedition Bonapartes widersuhr mit dem im Falle der Karreebildung ertönenden Konnnando: "Die Gsel und die Gelehrten in die Wittelt" In den Niedersanden behandelte nam früher die Hunde auch in der Art "menschlich", das man sie dei ungehörigen Verhalten gleich gewöhnlichen zweibelichen Überächtet unterwarf. So wurde der dem Patrizier van der Boel gehörige Hund Provetie von der Stadt Leiden dazu vernrteilt, von dem Hatrizier auf dem Platz, wo man die Verdrecher zu richten pssegen, gehängt zu werden; seine Güter wurden mit dem ganzen Ernste, der einem derartigen Strasvollzuge zusam, eingezogen. Der Vorfall

brachte ben guten Leibenern ben Spignamen ber "Hundehenker" ober "Hundetöter" ein. — Des weiteren wird ber Hund in seinem inmeren und äußeren Bau geschilbert, in seinen allgemeinen Eigenschaften und einzelnen Besonderheiten, unter Einstechten interessanten

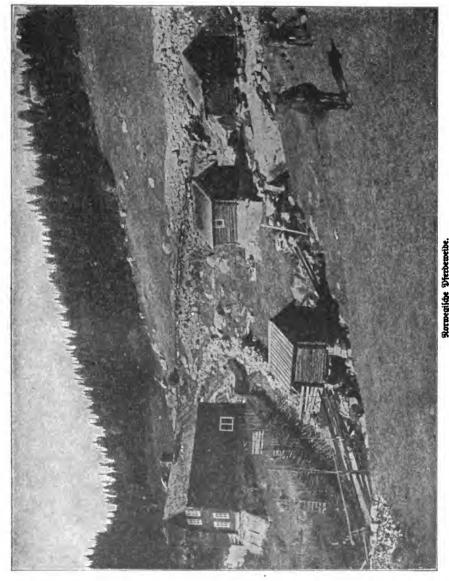

Aus : "Unfere Haustiere." Herausgegeben von Prof. Dr. Rich. Alen und Dr. Qudwig Holthoft. Stuttgart, Deutsche Bertage-Anftalt.

historischen Anekvotenmaterials charakterisiert und sodann über "Aufzucht der Hunde", über bie zwecknäßigste Ginrichtung und Ausstattung des Hundestalles, über Pflege und Nahrung des Tieres, über seine Behandlung bei der Geburt und von der ersten Jugend an dis zum Alter und Tode dem Züchter wie jedem Besiger und Freunde des Hundes eine Fille de-

herzigenswerter praktischer Winke gegeben. Ohne den Zwang einer systematischen Einteilung, die dei den zahllosen Hunderassen recht problematisch erscheint, werden dann die hauptsäckslichsten Hunderamitien besprochen, der Augen und dannit die verschiedenartige Verwendbarbarkeit, daran anschließend die Tressur des Hundes behandelt und ein Abschnitt den Ausstrellungen und Bettbewerben gewöhnet. Eine Betrachtung über die hauptsächlichsten Kransbeiten des Jundes, sirr deren Behandlung der als Tozent der fall tierärztlichen Hochsichne in Stuttgart gewiß kompetente Herausgeber beachtenswerte Ratichläge gibt, und über seinen Tod, für dessen möglichst schnnerzlose Herbeisührung der Mensch zu sonzen hat und bier die besten Mittel augegeben werden, schließt das Kapitel über den Hund ab. In ähnlicher Weise werden dann in den vorliegenden Herbeische Kapassterbild hier eine wormteilslose, von der Parteien Has und Gunst verwirrtes Charasterbild hier eine wormteilslose, kärende Darstellung erfährt und als deren Freund und künstlerischen Verherrlicher der Verfasser kabentassen den Schweizer Kabentassel Gottfried Mind und der Niederländerin Frau Ronner-Knipp noch den Münchener Kabenmasser Julius Abam, der keinen Kivalen zu



Das kleinste Pferd der Welt. Aus: "Unsere Haustiere." Herausgegeben von Prof. Dr. Rich, Klett und Dr. Ludwig Holthof. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt.

schenen hat, hätte nennen können; sodann in einer dem Maße seiner Bedeutung entsprechen Aussührlichkeit das Pferd, dessen Jucht in Guropa im Verlause der Zeit manche Wandlungen durchgemacht und auch — wie deim Hunde — zu spielerischen Experimenten sich herbeigelassen hat, deren Resultate dann nur den Vert einer Kuriosität haben. So ist man dazu gekommen, Pferde von der Größe eines Hausdundes zu erzielen. Ein dereartiges Zwergpferd, das in dem Alter von 2½ Jahren eine Höhe von nur 58 Jentimetern hatte, wurde 1901 in New York gezeigt. Norwegen, wo die Pferdeliehhaberei, abzeisehen von den namentlich im südöstlichen Teile des Landes sehr belieben Wettrennen, nicht sehr groß ist, zählt zu seinen Gigentümlichkeiten die eingefriedigten oder in naturaliehen Grenzen liegenden, dem Staat, einer Provinz oder einer Vereinigung von Privatleuten ungehörenden Bergweiden, auf denen ein Hengst mit vierzig dis fünfzig Stuten sich selbst überlassen wird.

Nach einer furzen Würdigung der bescheibenen Verwandten des Pferdes: des Efels, des Maultiers, des jest fast nur noch in Spanien gezüchteten Maulesels und des Zebroids,

zu bessen hervorbringung sich Zebra, Pferd und Gsel haben benuühen müssen, wendet sich das Werk dem wahrscheinlich ältesten Haustiere, dem Schafe zu, dessen ursprüngliche Wildebeit der Mensch in eine so unbedingte Unterwürsigkeit und Abhängigkeit verwandelt hat, daß das Tier ohne ihn nicht mehr existieren kann und dei der Bewahrung vor seder Geschafe eine solche Ginduße an der Schärfe seiner Sinne erlitten hat und so stumpfsinnig und blöbe geworden ist, daß es sich zu alledem eine sprichwörtliche Diskreditierung hat geskallen lassen müssen.

In den noch ausstehenden Licferungen werden sich anreihen: Ziege, Kuh, Huhn, Kaninden, unsere Stubenwögel usw. — Alles Doktrinäre, rein Theoretische ist in diesem Werfe vermieden, wissenschaftliche Probleme sind nur gestreift worden, sowiel sie eine praktische Bedeutung erlangt haben und sich mit dem Charakter eines populären Werks, eines Hausducks, dem auch der ungezwungene, mitunter durschische humoristische Ton der Darstellung enthpricht, vertragen. Die Ersahrung des Kachmannes, das warme Gesühl und das liedevolle Berständnis des Lierfreundes, die behagliche Mitteilsamkeit eines von seinem Gegenstande ersüllten und freudig und freigedig aus den Schägen seines Vielwissens spendenden Causeurs geden vereint dem Buche sein anziehendes Gepräge und seinen wertvollen Gehalt. Und diese Dreiheit sinden wir auch in der reichen Ilustration, die — wenn man so sagen darf — ins volle Tierleben, wo es nur irgend interessant ist, gegriffen hat und nicht nur an das schaulustige und vissbegierige Auge und an den lerneifrigen Verstand, sondern auch an das Gemüt sich wendet und in einen Fülle reizvolken Genrebilder die Tiere in den verschiedensten Situationen zeigt, in denen ihr mannigfaches Gebaren charakteristisch zu Tage tritt und mitunter zugleich ein Einblick in ihre Phyche dem versändnisvollen Betrachter sich öffnet.

Das Werk wird vollständig 20 Lieferungen mit 650 Abbildungen und 13 farbigen Tafeln umfassen; ber Breis ber Lieferung beträgt 60 Afg.

0. W.

Rarl Silm:

Kain. Ein Drama in 3 Aufzügen. Giordano Bruno. Ein Drama in 5 Aufzügen. 2. Aufl. Der Sklavenkrieg. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. Reue Aufl. Hypatia. Ein Drama in 5 Aufzügen und einem Nachspiel. Berl. Renaissance (Otto Lehmann), Schmargendorf-Berlin.

R. H. gehört zu ben Dichtern, die dem Lichtgebanken ihr volles Herz, ihr ganzes Sein geweiht haben. Dit Borliebe wählt er zum Mittelpunkt seiner Dramen Berfonlich= keiten aus ber Vergangenheit, welche als Träger eines mobernen Gedankens noch für die Gegemwart intereffant find. Rain ift das fürzeste und schwächste der vier Stude. Hilm hälf sich an die diblische Erzählung, stellt den Brubernorder als Gottesverächter dar und läßt den Engel des Herrn ein verschnliches Schlußwort sprechen. Selbst die feurige Erzischeinung des Erdgeistes Demiurgos gibt dem Drama kein wärmeres Leben. — Giorzdand Bruno fand bereits in dem 321. Seft dieser Zeitschrift eine kurze Wirdigung. Der Sklavenkrieg schildret den ersten gewaltsamen Versuch, die Idee der Freiheit und Gleichheit zur Tat werben zu lassen. In bem Helben Spartacus, seinem Weibe, ber Seherin Domiris, und bem Schwärmer Phaöton verkörpert sich ber ibeale Weltbefreiungs= wunsch. Die Tragöbie wird ben historischen Tatsachen und ben verschiedenen Charatteren in bewegter Handlung und echt leibenschaftlicher Sprache gerecht. Der Aufstand scheitert an ben niedrigen Leibenschaften ber Emporer. Das burch Zügellofigkeit und Uneinigkeit geschwächte Sklavenheer wird von den Legionen des Craffus vernichtet. Die Führer fallen im Rampfe. In tieffchmerzlicher Erfenntnis bes nahenben Unterganges ruft Spartacus aus: "Wer diese Welt vom Ubel wollt' erlösen, müßt' aus den Tieren sich erst Menschen bilden . . . Wir wollten auf zur hohen Sonne fliegen mit Wefen, die im Schlamm nur frieden können." -Supatia, die Martyrerin von Alexandria, der Wilhelm Berg das Renotaphion widmete: "Schön war beine Gestalt, doch schöner war noch die Seele, einmal kehrte noch dir freundlich die Charis zurück. Scheibend frönte dein Haupt der Stern platonischer Weisheit, selber ber Göttliche iprach dir im begeisterten Mund," — wird hier zum Synnbol einer Vereini-gung des Geistes der Antike mit der Ethit des Christentums erhoben. Der Dichter leiht auf S. 94 seiner Gelbin die Worte:

Richts trennet Religion und Wissenschaft, Die beibe nach ber letzten Wahrheit strebend Und redlich zweifelnd, unermüblich prüsend, Zum einen Licht mit allen Kräften drängen. Doch ewig feinblich gegen beibe steht Der sinstre Glaube an das starre Wort.

Dieser Lichtgestatt ist in der Person des fanatischen Thaumaturgos der blinde Glaubenshaß gegeniber gestellt. — Die Dramen Hilms enthalten nicht nur schöne Worte, sondern nahrhafte Speise für Geist und Gemüt.

#### Bibliographische Notizen.

**Lebendige Aräfte.** Sieben Borträge aus bem Gebiet ber Technif, von Max Eyth. — Mit in den Text gedruckten Abbildungen. — Berlin, Julius Springer.

Der Verfasser bat feine, an verschiebenen Orten (Frankfurt a. M., Göttingen, München, IIIm und Stuttgart) während der Jahre 1893-1904 in technischen reiv. naturivissen= ichaftlichen Vereinen gehaltenen Vorträge in bem vorliegenden Buche gufammengestellt und biefelben daburch, was fehr anerkennenswert, einem großen Leferfreise zugänglich gemacht. In den Vorträgen werden die nach= stehenden Themata behandelt: "Boefie und Technif, das Wasser im alten und neuen Agupten, die Entwickelung des landwirts schaftlichen Maschinenwesens in Deutschland, England und Amerika, Mathematik und Cheopspyramide, Naturwiffenschaft ber Binnenichiffahrt und Landwirtschaft, ein Pharao im Jahrhundert des Dampfes, zur Philosophie des Erfindens."

Schon hieraus ift die Mannigfaltigfeit bes Inhalts des Buches zu erkennen. Wie der Ber= fasser in der Borrede bemerkt, sind "die Ab-handlungen auf dem Boden der Arbeit entstanden und erzählen von Werfen, bei benen er bas Glück und bie Ehre hatte, in ber einen ober anderen Beise beteiligt gewesen Die ganze Art ber Daritelau fein." lung bes Verfassers ist fehr anziehend, anregend und gewandt und nicht nur für den Kachmann, sondern auch für jeden Gebildeten fehr intereffant. — Gleich im erften Bor= trage mit dem schwierigen Thema: .. Boefie und Technit" botumentiert ber Berfasser jeine gewandte Feder. Da8 Mapitel "Binnenschiffahrt und Landwirtschaft" beansprucht gerabe in ber Gegenwart beionberes Intereffe. Ginzelne recht gute Abbilbungen. so in ben Borträgen: "Das Baffer im alten und neuen Lappten" und "Mathematit und Naturwissenschaft in der Cheopspyramide", bienen zur Erläuterung bes Tertes. K.

Aus der zweiten Heimat. Reisen und Einbrücke eines Buren in Dentschland, von J. P. Jooste, ehem. Burenkommansbant in Bretoria. — Berlin, Laterländ. Berlags- und Kunstanstalt.

In einem, im afrikanischen Deutsch geschriebenen, Borwort gibt ber Berfasser zunachst eine Auflärung darüber, was ihn zur Herausgabe des vorliegenden Buches veraulaft hat. Nachdem er während eines fast breijährigen Aufenthaltes in Deutsch= land die Sympathie des deutschen Volkes für die Buren beobachtet und miterlebt hat, hiervon jeber Bur in Gubafrita Renntnis erhalten und baburch eine Briide zwischen Deutschland und ben Bergen ber mieberbeutschen Buren in Subafrita gebant Wie weiterhin am Schluß bes merben. Buches ein Aufruf an die "geehrten (Beschäftsfreunde" des Verfassers besagt, beabfichtigt ber Verfaffer ferner, zur Erleichterung ber Einfuhr ber beutschen Fabrikate ein weiteres Buch herzustellen, das sich wohl mit dem vorliegenden Buch inhaltlich becen, jeboch burch Aufnahme von Inseraten und Annoncen den beutschen Geschäftsmann in Sübafrika bekannt machen foll. Die Verteilung eines folchen Buches, bas aus ben Einnahmen der Inferate aufgebracht werden müßte, würde für Transvaal, den Orange= freistaat, Natal und die Raptolonie geplant sein. Der eigentliche Tert ift hollandisch geschrieben Buches . Deutsche überiett worden. Verfasser schildert darin die Eindrücke seiner Reise in Deutschland und ben angrenzenden Ländern: "Ofterreich, Schweben, Norwegen und Rugland." Un ben verschiebenften Orten hat er Vorträge gehalten, und hatte er sich überall einer überaus freundlichen Aufnahme zu erfreuen. Seine Schilberungen find einfach und schlicht, aber wahr empfun= ben, oft nicht ohne Humor, namentlich wenn er burch Nichtbeherrschung ber beutschen Sprache, wie bei ben Fahrten auf ber Eisenbahn, manchmal ins Dilenna geriet. Manche Benierkungen bes Verfassers, so z. B. über ben englischen Krieg in Ufrika, sowie auch über die jetzigen Vorgänge im beutschen Sübwestafrika, beanhruchen besonderes Interesse. Das ganze, mit vielen Abbildungen versehene Buch gewährt überbant eine interessante Lektüre und verdient, schon mit Mücklicht auf seinen guten Zweck, weite Verdreitung.

Der Krieg zwijchen Aufzland und Japan. Auf Grund zwerlässiger Quellen bearbeitet von Balter von Kalinowsti, Königl, Breuß. Hauptmann a. D. — 5. heft mit Karten und Stizzen, Verlin, Liebel,

Das vorliegende 5. Heft ift mit bem 14. Januar d. 3. abgeschlossen und mit diesem Zeitpunkt gleichsam der erste Teil bes fich in Oftafien abspielenden Grieg&= bramas beendet. Es enthält die nachstehen= ben Kapitel: "Der Feldzug in ber Mandichurei (Fortsetung), die große russische Offensive, die Schlachten am Tumonlin-Bag, bei Jantai und am Schilisho, die Schlacht am Schasho, Betrachtungen, Fortsetzung ber Mobilmachung, Bildung neuer Armeen, Wirkung der Niederlagen auf das rusisische Volk, die Ausreise des baltischen Geschwaders, Abenteuer an ber Toggerbant, ber Fall Port Arthurs, Betrachtungen über die Be-lagerung Port Arthurs, seine Bebeutung für bie friegführenben Staaten, Beurteilung ber burch ben Fall eingetretenen Kriegslage. Drei Stiggen. — Bon biefen Rapiteln find besonders die Betrachtungen allgemeiner fowie speziell über Bort Arthur Art. hervorzuheben. Bas bereits über die früher erschienenen Befte gesagt worden ift, muß auch bezal, des vorliegenden Seftes voll und gang aufrecht erhalten werben. In bem= felben ist wiederum die flare, objettiv ge= haltene Darftellung anzuerfennen.

Der Stein der Weisen. Illustrierte Halbmonatsschrift für Haus und Familie. 18. Jahrg. Left 2—5. Wien und Leipzig, A. Hartleben.

Die vorliegenden Hefte 2—5 enthalten wiederum eine Menge interessanter, mit viesen guten Abbildungen versehener Aufsäcke aus allen Gebieten des Wissens. Zur Drientierung seinen einzelne Thomata dier angeführt: Grechische Philosophie, die Sonnenssecken, Fortschifte in der Verwendung von Elektromagneten als Hedgen und Transportmittel, Glasmaserei, Entsiehung der großen Meeresströmungen, Entwicklung der Staats-

und Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert, das Ozon, Bahn und Phasen des Mondes, deutsche Arbeit im Auslande" u. z. w. Auch auf den Insalt der "kleinen Mappe", sowie auf "die naturwissenschaftliche Kundeschau" sei in der zu empfehlenden Zeitschrift im besonderen hingewiesen. K.

Baruch de Spinoza: Ethik. Übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen von Dr. Otto Baensch, (Philosophische Bibliothek Band 92.) Leipzig, Dürrsche Buchhandlung.

Die Übersetung Baenschs stellt gegenüber ber bisher in der "Philosophischen Bibliothel" verlegten von Kirchmann einen erfreulichen Hortschritt dar. Eine gute Ginleitung führt in den Gedankendau Spinozas ein und gibt das literarisch Wissenswerte. Sie entschält u. a. auch die personlichen Bekenntnisse des Philosophen, die er seinem "Traktat" vorangestellt hat. Die knappen Anmerkungen wollen eine Kritis des Spsiems nicht geben, wir können deshalb hier gleichfalls darauf verzichten. Denen, die sich nicht scheuen, in die schwierige mathematische Art der Darestellung Spinozas einzudringen, kann Baenschs Arbeit empfohlen werden.

Dr. F. Lüdtke.

Kants Kritif der reinen Bernunft, abs gefürzt auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte. Bon Dr. Heinrich Ros mundt. Gotha, E. F. Thienemann.

Romundt, der schon eine gange Angahl Bücher über ben Ronigsberger Großen ge= schrieben hat, erweist sich als rechter Stant-Epigone. In feinem Beftreben, allein bem Meifter ben Breis zuzuerkennen, verkleinert er unbillig andere Philosophen, so auch Hume. Er berichtet Ausführliches über Kants Berhältnis zu hume, besonders zu humes Auffassung der Raujalität, und erklärt, daß Rant mit feiner Ginführung bes "reinen Berftanbes" gegen hunes "Erfahrung" nicht eine Ergänzung und Fortsetzung Sumes, fondern ein fundamental Rencs geschaffen habe. — Man sollte m. E. heute über Diskussionen wie die, ob Verstand früher fei als Erfahrung, doch schon hinaus fein! Bei bem uns Menschen Gegebenen kommt, wenn wir jene Teilung schon acceptieren wollen, beibes zugleich in Betracht. — Unangenehm fällt bei bem Berfasser häufiges Selbitlob und ein fortwährendes Bitieren seiner eigenen Bücher auf. Seine unglaub-lich schwerfällige Sprache, die bas, was ber Autor eigentlich will, meift verbedt, mag er wohl auch an Kant geschult haben. Leiber!

Dr. F. Lüdtke.

Bestanichauung der Alleinssehre. Bon Willy Pastor. Borträge und Suffäte aus der Comenius-Gesellschaft 13,1. Berlin, Weibmann.

In fnappen, schönen Worten entrollt Baftor uns die Wesenheit bes Fechnerschen Monismus. Er schließt sich ber imposanten philosophischen Dichtung an, die mohl jeden in ihren Baum zieht, jener Dichtung, daß alles eines sei, daß Mensch und Tier, Pflanze und Stein, Stern und Erde Leben und Seele habe. So schön das klingt, jo burfen wir boch nicht vergeffen, daß dieses Erschauen eben Dichtung ist. Den Bufammenhang gwischen Geiftigem und Materiellem können wir Menichen nur an uns felbst wissenschaftlich feststellen, und jede Un= deutung darüber hinaus überschreitet schon bie Grenzen erafter Wiffenschaft. Tropbem find Jechners Lehren bantbar zu begrüßen. Man fann zu ihren Ergebniffen ober ahn= lichen auch von einem anderen Standpunkte gelangen. Wir teilen ben Monismus, ber alles als eines ansieht, in ktörperliches, Materielles und Geistiges, Seelisches; wir überwinden biefen Dualismus dann, indem wir (nach Analogie bes "Menschen") einen stetigen Birfung&guiammen hang zwischen beiben feststellen, in bem bann - ein höherer Monismus! -- bas Wirkliche, bie "Belt", gefunden wirb.

Dr. F. Lüdtke.

Germaneubibel. Aus heiligen Schriften germanischer Bölker. 1. Heftausgabe: Luther — Mopstock. 5. Heftausgabe: Schiller. Berlin, Bolkserzieher-Berlag,

Daß von dem Buche bereits die zweite Auslage erscheint, spricht dafür, daß der leitende Gedanke, den Teutschen in einem Buche zu zeigen, welche Schäke von ihren Buchen hat. Die Vermanenbivel sammelt Aussprüche, (Vedichte, Abhandlungen von Luther dis auf Niessche. Die Ausvahl ift, soweit es sich aus den vorliegenden deiben Desten entnehmen läßt, geschäft getroffen. Das Auch wird gewiß auch ferner seine Freunde finden.

Ednard Mörife. Gesammelte Schriften, in 4 Bänben. Boltsausgabe. Göschensiche Berlagshanblung, Leipzig.

Gdnard Mörites fämtliche Werte in 6 Bänden. Herausgegeben von Rubolf Mrauß. Mag Geffes Berlag, Leipzig.

Mandsem Dichter hilft der Tob; manchen macht der (Seburtstag berühmt. Mancher wird nach 30 Jahren "populär". Diese Bopularität hat etwas Demütigens bes an sich: nicht nur für den Bücherfreund, auch für den toten Dichter.

Die Zeit entscheibet, meint man; nicht ber Wert.

Drum ist es bei einem Dichter wie Ebuard Mörike doppelt notwendig zu bestonen: daß sein tiesster, innerer Mensch, mit seiner sein empfindenden Güte, seiner stimmungsvollen Seele zu uns in seinen Dichtungen spricht; und wenn wir ihn dis jest nur selten hörten, so liegt es an uns und nicht au ihm.

Die Zeit hat ihn uns dußerlich nächer gebracht; vielleicht nehmen wir seine Kuntt ganz in uns auf; sie ilt ganz bazu geschaffen, intime Wirkungen auf Mensch und Familie auszuüben, Herzen warm und freudig zu stimmen.

Die beiben Ausgaben von Göschen und heife werben ihr Teil bazu beitragen.

Fragmente von Rovalis. Ausgewählt von Heinrich Simon. München, A. Langen.

Der Titel bes Buches könnte zu ber Dleinung veranlaffen, als handle es fich um eine rein literargeschichtliche Arbeit. Daß bies nicht ber Fall ist, sondern daß der Herausgeber bezweckt, ein Bild typisch= romantischer Welt= und Lebensauschanung zu geben, erfährt man erft, wenn man bas Buch aufschlägt. Der anspruchslose Titel ift fomit nicht gang gutreffenb - leiber! Denn so wird es mancher vielleicht unbeachtet laffen, und bas verbient bas Buch nicht. Wer in ber Abtehr von ber negierenden Philosophie unserer Zeit sich der all= mählich wieber mehr erwachenben Geistes-richtung ber Romantifer zuwendet, wird es sicherlich befriedigt aus ber hand legen. H. Sch.

Reuters Werke. Mit Renters Leben, Bildnis und Fakiimile, Einkeitungen und erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Krof. Dr. Wilhelm Seelmann. 5 Bände in Leinen gebunden 10 Mark. (Meners Klasiiker-Ausgaben.) Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Die von Seelmann, dem bekannten Gerausgeber des Niederdeutschen Jahrbuchs, veranstaltete Ausgabe der Reuterschen Werke bietet in dem vorliegenden ersten Bande die Läuschen um Rimels. Die Ginleitung, Reuters Leben und Werke behandelnd, dringt in knapper Fassung, recht sachgemäßer und übersichtlicher Ginteilung das Wesentlichte aus dem Leben des Dichters, am Schluß

ein fehr intereffantes Rapitel: Reuter und die Mundart. Wertvoller als die allgemeine Einleitung ist die zu den Läuschen un Rimels, die eine ansprechende literarische Bürdigung biefer Dichtinigsgattung gibt, wie sie bisher noch nicht zur Darstellung gebracht ist; erganzt wird sie burch An= merkungen am Schluß bes Banbes, bie nicht bloß für den wertvoll sind, ber bem Dichter ein besonderes Studium widmet. Ob bas angehängte Börterverzeichnis allen Ansprüchen genügt, läßt fich bezweifeln; beispielsweise wird ber bes Plattbeutschen unkundige Lefer daum erraten können, daß in I. Nr. 38 V. 158 "barschen Kel" einen "kräftigen Schlag" bebeutet, denn im Berzeichnis sehlt "barsch" und bei "Kei" sindet sich bloß die Uberzesung "Käse". Gin abschließendes Urteil über die Ausgabe ist natürlich erst möglich, wenn alle funf Banbe vorliegen: barf man jeboch aus bem vorliegenden erften Banbe auf die folgenden schließen, fo laffen fie bas Beste erwarten und werben sich ben rühmlich bekannten Algister=Unsaaben des Bibliographischen Inftituts in würdiger Weije anreihen. H. Sch.

Fritz Neuters Meisterwerke. Hochbeutsch von Dr. Conrad. I. Aus der Franzosenzeit. II. Aus meiner Festungszeit. Stuttgart, Robert Lug.

Hef. muß fich von vornherein als Geaner einer hochbeutschen Ubertragung Reuters bekennen und kann sich auch durch die Rechtfertigung bes Berfaffers in ber Borrebe nicht völlig überzeugen laffen. Der Berfaffer führt, um eins zu erwähnen, u. a. die Subbeutiden ins Felb, benen er bie Renntnis Reuters vermitteln möchte: fehr löblich und billigenswert! Aber wenn ein Subbenticher die Nordbeutiden mit ben bramatischen Werken Anzengrubers, bes füb= beutschen Reuters, wie man ihn genannt hat, daburch befannt machen wollte, daß er fie ins Schriftbeutich überträgt, so wurbe jeber Subbeutsche, und mit Recht, Einspruch bagegen erheben, daß die Abersetzung an-nähernd dem Original gleichwertig sei. Wenn auch Morit Saupt mit der Außerung zu weit geht, das Übersetzen sei der Tod des Verständnisses, so hat doch W. von Humboldt nicht ganz unrecht, wenn er fagt: "Alles Albersepen scheint mir schlechterbings ein Berjuch zur Löfung einer unmöglichen Aufgabe; benn jeber Uberfeter muß immer an ber einen ber beiben stlippen scheitern, fich entweber auf Mosten bes Geschmackes und der Sprache seiner Nation zu genau an das Original ober auf stoften bes Originals zu sehr an die Eigentümlichkeit seiner Nation zu halten." Doch ist hier nicht der Ort, sich erschöpfend über diese Streitfrage zu verbreiten, hier kann es sich nur um den Wert der Übertragung handeln. Diese versdiechtigen, daß die vorliegenden beiden Erzählungen nur geringe Schwierigseiten dieten, namentlich die "Festungstib"; was der Verfasser zu leisten weiß, kann erst die Übertragung der "Stromtib" zeigen. Wem die Müsse zu groß ist, sich mit dem plattbeutschen Ibom vertraut zu machen, dem ist die Ndertragung der beiden erwähnten Erzäh-lungen immerbin zu empfehlen.

H. Sch.

#### Schillers Stellung in der Entwidlungsgeschickte des humanismus. Bon Dr. Lubwig steller. Berlin, Weibmann.

Nichts ist erfreulicher, als wenn man in ber Fülle ber Literatur, die bas Schillerjahr mit sich gebracht hat, auf eine Schrift stößt, die wirklich etwas Neues bringt. Biel sind's nicht, aber zu den wenigen wertwollen gehört die vorliegende. Sie stellt sich die Aufgabe, den Quellen nachzuforschen, aus benen Schiller feine Lebensauschauungen ge-Dabei kommt ber Verf. gu schöpft hat. hochft überraschenben Ergebniffen, beren einzelne Teile aber so folgerichtig ineinan= ber greifen, daß an der Richtigfeit nicht ge= zweiselt werden fann. Insbesondere weist der Verf. als falsch nach, daß Schiller als Kantianer bezeichnet wird und seine philosophischen Aberzeugungen von Kant ent= nommen hat; vielmehr sind es fast überall Mitglieber bes Maurerbundes gewesen, Die auf Die entschen Berioben ber Ent= wicklung des Dichters eingewirft haben. Jeder Freund humanistischer Ideen wird die Abhandlung mit hohem Interesse lefen.

H. Sch.

#### Friedrich Schiller, Der Realist und Realpolititer. Bon Wolfgang Kirch= bach. Berlag "Renaissance".

Wer in Schiller bisher nur ben Ibealiften sah, wie ihn die meisten Literaturgeschichten darstellen, den bekehrt Kirchbachs Schrift zu anderer Ansicht. Gine Fülle feiner, geistvoller Beobachtungen des auch sonst rühmlich bekannten Berf. zeigen uns den Dichter in ganz neuem Lichte. Das Büchlein verdient die weiteste Berbreitung nicht zum wenigsten auch in den Kreisen, die sich berufsmäßig mit der Lektüre Schillerscher Drannen zu beschäftigen haben. Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zur Mufit und zu den Musitern. Bon Dr. Abolf Rohut. Stuttgart, Nationaler Berlag, Curt Etolb.

Was der Verfasser in feinem Vorworte fagt, daß die Beröffentlichungen, die der 100. Todestag Schillers zeitigte, im allgemeinen nur wenig neue Tatsachen und neue Gesichtspunkte bringen, und daß bei ben meisten bas Neue nicht gut und bas Gute nicht neu ift, entspricht leiber ber Wahrheit. Um so anerkennenswerter ift es, wenn wirklich neue Befichtspunfte gefunden werben, nach benen bas Leben und Wirken unserer Geistesheroen beurteilt wird. In Kohuts vorliegendem Buche, das uns den Dichter in feinen Beziehungen gur Mufit und gu Musitern mit grundlicher Erschöpfung ber Quellen barftellt, ift bies ber Fall. würde jeboch irren, wenn man glaubte, baß bie Schrift nur für ben Musiker ober Freunde der Tonfunft von Interesse mare, vielmehr reicht ihre Bebeutung viel weiter über das Gebiet der Musik hinaus, nicht nur in literargeschichtlicher, sondern vor allem auch in fulturgeschichtlicher Hinsicht; kein Leser wird das Buch ohne Gewinn aus ber Sand legen. H. Sch.

Don Quijote und fein Tichter. Bon Dr. Benno Dieberich. Stuttgart, R. Lus.

Das Büchlein, ursprünglich ein Vortrag, würdigt mit Sachkenntnis und liebevollem Gingehen den unsterblichen Roman: es ist durchaus geeignet, in das Verständnis des Don Luijote einzusiühren oder es zu vertiefen, wozu besonders das erste Kapitel (die Kitterromane) und das legte (Art, Vedeutung und Schwierigkeiten des Don Luijote) beitragen.

H. Sch.

Bruch. Roman von Theodor Duimchen. Berlin-Leipzig-Paris, Süpeben & Merzon.

Th. D. ift als Romanschreiber bereits bekannt. Er besitt die anerkennenswerten Gaben ber gefälligen und treffenden Schilderung, des fraftigen und lebendig beweglichen Stils und ber flaren und ficheren Ent= wickelung ber Begebenheiten. Auch sein neues Budy feffelt und befriedigt. Der Name seines helben, eines jungen Rauf= manns, gab ihm ben Titel Bruch. Biel= leicht foll ber Name symbolisch aufgefaßt werben. Die bem Titel beigefügte Randbemerkung, die einst Multatuli seinem "Max Havelaar" voranstellte, beutet an, daß dieser Roman die Einleitung einer Reihe zusammenhängender Erzählungen, also gleichsam ein erfter Band ift. Die während ber fiebziger Jahre in den faufmännischen Areisen Dresbens sich abspielende Handlung gewinnt um so mehr an Interesse, als sie ein Bild der Entstehung des modernen deutschen Handels gibt. N.

Novellen, die ein Spielmann ichrieb. Lon Dr. Julius Siber, — dem Komponisten des "Herentanz". München, Seitz & Schauer.

Der Titel "Novellen" verspricht mehr, als das Buch hält. Bielleicht hätte die Be-zeichnung "Stizzen" dem bunt durcheinander= gewürfelten Inhalt besser entsprochen. Die Novelle erforbert straffe Komposition, feine Abrundung und eine ben geschilberten Charaf= teren entsprechenbe Lösung, die Stizze barf in reicher Abwechslung fleine Ausschnitte aus einem Menschenleben ober irgend ein Miniaturbild bieten und fann ernst und humoristisch, ironisch und satirisch, phan-tastisch und symbolisch sein. Nur die beiden "Die Armenhäusterin" und Erzählungen "Totentanz" können als Novellen gelten, die anderen vier find flott hingeworfene Studien und Phantafien, bei benen ber Berfasser selbit hinzuset: Eine Satire. Ein Capriccio. Gibt auch bas Buch teine tiefere Anregung, keinen längeren Nachhall, so besitzt es doch guter Eigenschaften genug, ben bofen Beift ber Langweiligkeit zu bannen.

Windstlee! Bier Sommergeschichten von Käthe van Beeker. Wismar, Sinstorff= iche Hofbuchhandlung Verlagskonto.

Es find vier harmlose Geschichten (Das Meeblatt; Gine Cpifobe; Der neue Rurs; Gertruds Reise-Erfahrung), harmlos, trot ber modernen Dienschen, die vereinzelt barin vorkommen. Denn gegenüber der "Moderne" trägt die alte, in Wahrheit gute Zeit, mit ihren richtigen und vernünftigen Anschauungen über Sitte und Anstand, über bes Lebens Ziele und Zwecke, ben Sieg davon. Nur hin und wieber wird die Darstellung ein wenig zu gebehnt, so daß sich das Interesse bes Lesers etwas abschwächt; im großen und gangen aber verfolgt man mit Teil= nahme die auftretenden Bersonen und ihre Schickfale, zumal eine Reibe gut gezeichneter "Gine Charaftere begegnen. Namentlich Episobe" ist von fein-psychologischer Ausge-S. B. italtung.

Quertopic. Hamburger Novellen von Ilse Frapan=Alunian. Berlin, Gebrüber Baetel.

Taß dieses Buch erst in zweiter Auslage vorliegt, beweift besser und als alle Leibbibliothef-Statistiften, wie sehr das Lesepublistum nur Tagekgöben und Wodebüchern nachläuft und sich nicht kümmert um stille Schaffende, denen alles Marktgeschrei zu-

wider ist. Vier prächtige, teils fürzere, teils längere Novellen bringt das Büchlein, alle aus dem Hamburger Leben und Treiben, und die beste davon ist die dritte und Ureiben, und die beste davon ist die dritte und längste: "Usche Lueren macht es anders." Menschen, im Innersten erfaßt, von Fleisch und Blut, in ihrer spröben, harten, stillen norddeutschen Gigenart dargestellt, — ein Stil, knapp, klar, frästig, plastisch — das bringen Ise Frapans Novellen. Leine Problembichtungen — aber Leben, und groß und tief und erschilternd und heiter wie diess — ohne Sentimentalität — so ist es! Alse Frapan gehört zu unseren stärsten Gestalterinnen des Lebens.

**Aus meiner Wandermaphe.** Berspieltes Glück. Die Glashütte am Fjord. Bon Robert Dralle. Stuttgart, Strecker u. Schröber.

Die beiben Erzählungen zeichnen sich weber burch kunstvollen Stil noch durch phychologische Bertiefung aus, sondern machen den Eindruck des Geschauten und Erlebten. Besonders gilt dies von der "Glashütte am Fjord". R. Dr. erdichtet nicht, er berichtet nur, er sogt auf S. 71: "Wasser und Feuer — Wind und Sturm haben mir ihre Geschichten erzählt, als ich noch wandernd die Belt durchzog; Geschichten von allerhand Land und Leuten; von harter Arbeit und von starten Hoffen, von stummen Verzagen und lauter Freude beglückter und des drückter Menschenfinder."

**Rumufiha.** Bon Kurt Kamlah. Mit 28 Bilbern und Umschlagzeichnung von Otto Bover, Leipzig-Berlin, Curt Wigand.

Die glänzende Ausstattung des Buches erweckt große Anspriide an den Insalt. Unter dem Sanskrit-Titel, der mit "Verlangen nach Befreiung" übersetzt wird, sind 28 Stizzen vereinigt. Ginige sind Perlen und verbienen die Goldfassung, aber auch ein daar Liefel sind in die Sammlung hineingeschmunggelt. "Es war am 10.Ottober" dagegen ist eine tief ergreisende Geschichte von der großen Liege, mit der so viele Tausende braver Leute durchs Lintreledingehen müssen. M. Kr.

Björnstjerne Björnson. Gesammelte Erzählungen. Band 2. Albert Langen, München.

Sollten diese Keinen Geschichten nicht ein wenig nach der Gartenlaube schwecken? — Sicher zunächst im Stoffe . . . (die Art ist: wiesich der Hand zur Grete sind't, in diesen Falle ein ländlicher Hand zu einer bäurischen Grete, ein Habenichts zu einer Horethen, was ohne einige Schwierigkeiten nicht abzgeht) — aber man wird jung mit diesen

Stoffen. Könnte man's mit ben ähnlichen ber Gartenlaube werben, die einem mit breizehn Jahren bie Wangen heiß machten? - Nein, sie würden sich heut als ärmlich aufgeputzte Larven entbeden. Bleibt also nur dies zu fagen: Welch ein reiner Dichter ist Björnson! Wie schlicht und wahrhaftig sett er seine Menschen hin, und wie lebt alles, was er hinset! Björnson ist der geborene Beschichtenergabler; er gibt sich routi= niert, in allem Sachlichen und Kommentatori= schen salopp, unbeherrscht, unausstehlich lässia und ftillos, aber er geht aufs Bange. Gin Sonthetiter, ber mit einem Blid alles umfängt, und wo er nur eines andeutet, die Musion des Ganzen erzeugt. Ein naiver Dichter. Ihm gelingt es, fichtbar zu machen, was andere nur zu erflären vermögen, man lebt in ber entzauberten Welt, als ware die Bermittelung bes Buches nicht vorhanden. Kann man dies von vielen Büchern sagen? Es gibt einige, von benen noch mehr gesagt werben barf. Die vollkommene Mufion allein erschöpft ben ästhetischen Genuß nicht, Immerhin ist sie ein Borzug, der aus Björnson, diesem ganz schlechten Stribenten, einen Dichter europäischen Nanges zu machen A. K. M. vermag.

Diana vom Areuzweg. Bon George Meredith. Gin Roman. Deutsch von Felig Paul Greve. Minden, J. C. C. Bruns Berlag. —

(3. Meredith ift ein gang hervorragen= ber englischer Schriftsteller bes 19. Jahr= hunderts. Die Feinheit feiner Seelenmalerei und bie stunft ber Darftellung, besonders weiblicher Charaftere, ift groß. Ob aber viele beutsche Leser Zeit und Gebuld haben, die außerorbentliche Breite seiner Schreibweise voll zu würdigen, scheint 311 bezweifeln. G3 ereignet sich gar wenig im Leben ber Helbin Diana, die stata-strophe wird außerbem durch einen unbegreiflichen Verrat biefer seelenvollen Frau herbeigeführt. Diesen Berrat zu motivieren, ift bem Antor nicht gelungen. Meiner halt es für möglich, bag eine feit Jahren im politischen Leben sich bewegende vor= nehme Frau ein ihr von ihrem Verlobten mitgeteiltes Staatsgeheimnis zu verfanfen imstande ift. Und an diefer Unmöglichkeit frankt ber gange, hochintereffante Roman, in dem lauter lebende Menschen sich greifbar bewegen, ber ein Stud verflärter Wirtlichkeit im übrigen barftellt. Die Uber= jetung ift burchaus nicht fehlerfrei; "Moffer" auftatt "Sarg" zu fagen, ift schon mertwürdig, ift aber nicht einmal das Auf-fallendste in dieser "Ubertragung". M. Kr. Der Immoralist. Roman von André Gibe. Autorisierte Übertragung von Felix Paul Greve. Minben i. W., J. C. C. Bruns Verlag.

Der Immoralift ift ein Buch, in bem Der alles frant ober frankhaft ift. Inhalt ift dabei ernst und wirft baburch vielleicht noch abstoßender. Das Mrankhafte an und für sich ist ja nicht interessant, und selbst die Kunst des Autors, ben Lefer in einiger Spannung gu halten, als käme noch etwas, was nicht kommt, versagt schließlich. Gewiß ist der Verfasser talentvoll; aber wenn dies Buch nicht überfett worden wäre, hätte das deutsche Publi= fum feinen Berluft erlitten. Die Ubertragung ist so gut, daß man nirgend eine Ubersetzung merkt. M. Kr.

Die Oberse. Bon Rens Bagin. Autorissierte übersetzung von Ernest Oberse, Berlag von E. G. Raumann, Leipzig.

Ein ehrliches Buch, das gerade in Deutschand gelesen werden sollte, wenn es auch auf eine Verherrlichung französischer Kultur hinauswill. Die Wärne, mit der der Verfalseisse die Werhältnisse in den Reichslanden, die inneren Konstitte seiner Bewohner zwischen dem neuen deutschen Wesen und französischer Tradition schildert, muß auch auf deutscher Seite dankbar empfunden werden. Denn ein tieseres Verständnis gerade für diese inneren Konstitte kann nur dazu beitragen, uns.r nationales Empfinden auf eine versöhneliche Milde zu kinnnen.

Familienväter. Tragische Komödie in brei Aufzügen von Dietrich Eckart. Leipzig-Berlin, Modernes Verlagsbureau Curt Wigand.

Warum biese Stück ben Namen "Familienväter" führt, ist nicht recht erstücktich. Beabsichtigt ber Verfasser eine satirische Grimasse, wenn er schurkereien eines Verlegers und die kleinen Schwäcken seines Verlegers und die kleinen Schwäcken seiner Redakteure sett!? Ober vielleicht ein mitteligiges Achselzucken, — eine gutmütige Entschuldigung?! Daß Familienväter, will

sagen, arme Teufel, die um des lieben Brotes willen alles und jedes tun, ihre persönliche Uberzeugung täglich mehr als einmal beisette sehen müssen, das ein kapitalskräftiges Unternehmen solche kapitalschwachen Kamilienwäter täglich mehr als einmal übers Ohr haut, darf doch als bekannt vorausgeseht werden, und es bedarf dieses Dramas nicht, um solches zu verkinden. Gbenso ist die Mitteilung, daß der Helb des Stückes der Sohn einer gelähmten Witwe ist, durchaus nicht nötig. Denn die Helben solcher Stücke sind sind immer Söhne gelähmter Witwer.

Ubrigens ist das nervose Medaktionsmiseu gut getrossen, aber die Zeichnung der Charactere kommt über die Schadlone nicht hinaus, und wo sie es versucht, mutet sie nur als Karikatur an. O. G.

Spiegel neudeutscher Dichtung. Gine Auswahl aus ben Werken lebender Dichter. Herausgegeben von Johannes Meuer. Leipzig, Dürrscher Verlag.

Man glaubt's dem Berf. gern, daß seine Zusammenstellung "gewissenbart und vorurteilsfrei" ist, nur an dem Jukunstswert der Kunst gemessen. Denn er verrät feinen, kinnsterischen Geschmack in Auswahl und Anordnung.

Alle, alle find sie da: Hauptmann und Wildenbruch, Dehmel und Micarda Huch, Gustav Frenssen und Emil Strauß . . .

Daß er Wassermann ausließ und Schnikler und Mann, wer will mit ihm rechten ?

Er wollte neuen und neuesten Schöpfungen gerecht werben. Doch — Schöpfungen sind's nicht. Nur Teile sind's; aus Dramen die "dramatischsten" Szenen, aus Momanen die stillsten, feinsten Erlednisse (wie die Großmutter-Szene von Paul Ernst) — aber es sind eben nur Teile. Das ist der einzige Vorwurf, der dieser Sammlung zu machen. Aber immerhin: es bleibt noch des Guten genug, abgeschlossen Stizzen und wirklich wertvolle Gedichte.

Die Einleitung, fürchte ich, ist boch zu "literarisch" ausgefallen, zu großzügig meinetwegen. A. H.

## Übersicht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Allegorie, Von der. Von Alexander von Gleichen-Russwurm. Das literarische Echo. VIII, 2 (Oktober 1905).

VIII. 2 (OKTODY 1935).

Andersen, H. C. Von Sophus Bauditz. Die Grenzboten 61, 40 u. 41 5. u. 12. Okt. 1935; Biedermeierstil P Von Paul Schultze-Naumburg. Kunstwart. 19, 3 November 1935.

Boehle, Der Radierer. Von Emil Heilbut. Kunst und Künstler. 1V, 1 (Oktober 1935).

Brunner, Feldmarschall-Leutnant Moriz Ritter von. Ein Gedenkblatt von W. Stavenhagen. Nord und Süd. Heft 341, November 1935.

Combes, Emile. Von Hans Lindau. Nord und Süd. Heft 344, November 1905.

Courbet, Gustave. Von Emil Hannover. Kunst und Künstler IV, 1 (Oktober 1905).

Gleichen - Russwurm, Freiherr Ludwig von. Ein Künstlerleben und -schaffen. Von Otto Eggeling, Westermanns Monatshefte 50, 2 (November 1905).

Griechenland. — Das alte Griechenland im neuen. Von Karl Dieterich. Die Grenzboten 64, 41 und 42 (12. u. 19. Oktober 1905).

Historisch - dramatisches Figurenkabi-nett. II. Die Grenzboten 64, 42 (19. Oknett. II. toher 1905).

tober 1905).

Holland und die Holländer. Von Adolf Mayer. (Schluss.) Die Grenzboten 64, 39 (28. September 1905).

Iffiand. — Briefe Ifflands. Mitgeteilt von Ludwig Getger. Bühne und Weit VIII, 1 (Oktober 1905).

Keller, Gottfried. Ein literarisches Charakterbild von Wilhelm Rosenfeld. Westermanns Monatshefte 50, 2 (November 1905).

Kinkel. — Briefe von Johanna Kinkel an Willibald Beyschlag. Mitgeteilt von Prof. Pahncke. Preussische Jahrbücher 122, 1 (Oktober 1905).

Kunst, Religion und Philosophie. Von Ferdinand Jakob Schmidt. Preussische Jahr

Kunst, Religion und Philosophie. Von Ferdinand Jakob Schmidt. Preussische Jahr-bücker 122, 1 (Oktober 1905).

Lebensschickssle, Die, eines geisteakran-ken Fürsten zur Zeit des Dreissig-jährigen Krieges. Die Grenzboten 64, 43 (28. Oktober 1905).

Mathieu de Noailles, Komtesse. Von Oskar Levertin. Das (Oktober 1905). Das literarische Echo. VIII, 1 (Nietzsche.) Aus der Werkstatt des Übermenschen. Von Julius Kaftan. Deutsche Rundschau 32, 1 (Oktober 1905).
 Phillips, Stephen. Von Max Meyerfeld. Das literarische Echo. VIII, 3 (November 1905).

Platen, August von. Eine pathologische Studie von J. Sadger. (Schluss.) Nord und Süd. Heft 344, November 1905.

Rasse und Individualismus. sse und Individualismus. Von Kurt Walter Goldschmidt. Nord und Süd. Heft

344, November 1905. th. Von Hermann Gunkel. Deutsche Rund-Ruth. schau 32, 1 (Oktober 1905).

Salsburg und die Tauernpäese.

Saisturg und die Tauernpässe. Von Otto Kaemmel. I. Die Grenzboten 64, 43 (26, Oktober 1905). Scheffel, Victor von, und Anton von Werner. Von Heinrich von Poschinger. Deutsche Revue. 30, Oktober 1905. Stifter, Adalbert. Zu seinem hundertsten Ge-burtstage. Von Rudolf Fürst. Westermanns Monatshefte 50, 2 (November 1905).

Technik, Die, der alten Meister aus der klassischen Zeit, beurteilt nach mikro-Untersuchungen von ihrer Gemälde. Von skopischen Bruchstücken ihrer Gemälde. Von Prof. Dr. E. Roehlmann. Die Umschau IX, 44 (28. Oktober 1905).

Weltgeschichte. — Über den Begriff der Welt-geschichte. Von Prof. Dr. Franz Rühl. Deutsche Revue 30, Oktober 1905.

#### Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Achleitner, Arthur, Fxzellenz Pokrok, Roman, Berlin, Gebrüder Paetel.

Ammon, D., Gesichtsausdruckskunde. Anleitung zum Studium des Charakters, der leitung zum Studium des Charakters, der Leidenschaften und Tugenden, Fähigkeiten und Fehler, sowie der Krankheiten aus der Gesichts-, Kopf- und Körperform. Mit zählreichen Abbildungen. Stuttgart, Schwabachersche Verlagsbuchhandlung.

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Herausgegeben von Dr. Hans Gross und anderen. 20. Band. lieft 3 und 4. Leipzig, F. C. W. Vogel. Asmussen, G., Eine idee. Erzählung. 3. Aufl. Besel, Friedrich Reinhardt.

Berlepsch, Goewina von, An Sonnengeländen.

Berlepsch, Goewina von, An Sonnengeländen. Schweizer Novellen. Zürich, Art. Institut Orell Füssli.)

Bern, Maximilian, Es sagen Fremdländische Sinnsprüche National-Sprich-

Fremdiandische Sinnsprüche National-Sprichwörtern nachgebildet. Berlin, Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ehbook.

Bismarok, Otto Fürst von, Gedanken und Erinnerungen. Volks-Ausgabe. Zwei Bände. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buchh.

Blomberg, Hans Hermann v., Gedanken der Stille. Altenburg, S.-A., Stephan Geibel Verlag.

der Stille. Altenburg, S.-A., Stepnan Geroei Verlag.

Butti, B. A., Der Automat. Roman. Autori-sierte Übersetzung aus dem Italienischen von Hans Jank. Berlin, Dr. Franz Ledermann. Dahn, Felix, Die Germanen. Volkstümliche Darstellungen aus Geschichte, Recht, Wirt-schaft und Kultur. Leipzig, Breitkopf und Härtel Härtel.

Der Tag Anderer. Von der Verfasserin der "Briefe, die ihn nicht erreichten". Elfte Aufl. Berlin, Gebrüder Paetel.

Devrient, Therese, Jugenderinnerungen. Mit 12 Text- und 8 Vollbildern. Stuttgart, Karl Krabbe Verlag, Erich Gussmann. Duncker, Dors, Die hellige Frau. Berliner Theater-Roman. Berlin, Gebrüder Paetel.

Dungern, Dr. jur. Otto Freiherr v., Das Problem der Ebenbürtigkeit. Eine rechts-geschichtliche und genealogische Studie. München, R. Piper & Co.

Belbo, Bruno, Alarich. Drama in fünf Aufzügen. Leipzig, Breitkopf u. Härtel.

Brier, Otto, Zar Peter. Drama in vier Aufzügen. München, Georg D. W. Callwey.

Feuchtersleben, Ernst Freiherr von, Aphorismen Zusamengestellt von C. Schroder.

Feuchtersleben, Ernat Freiherr von, Aphorismen. Zusammengestellt von C. Schroeder. Hannover, Otto Tobies.

Fliegel, Alioe, Klasse Ib. Lustiges von der Schulbank. Illustriert von Tony Sarg. Berlin, Verlagsgesellschaft "Harmonie".

Franzos, Karl Emil, Der Pojaz. Eine Geschichte aus dem Osten. Mit einem Porträt. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger Nachfolger.

Rachfolger.

Frenssen, Gustav, Hilligenlei. Roman. Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchh.

Fuchs, Eduard, Die Frau in der Karlkatur.

Mit 450 Textillustrationen und 60 meist doppelseitigen farbigen und schwarzen Belagen, bestehend aus den seitensten und schönsten Karlkaturen auf die Frauen, die seit der Mitte der 15. Inchangeter architenten. seit der Mitte des 15. Jahrhunderts erschlenen

seit der Mitte des 15. Jahrhunderts erschienen sind. Umschlagzeichnung von F. von Reznicek. Lieferung 1. München, Albert Langen.
Germanen-Bibel. Aus heiligen Schriften germanischer Völker. 8. Heftausgabe: Rückert, Eichendorff, Grillparzer, Hebbel. 2. Anflage. 1905. Berlin, Volkserzieher-Verlag.
Göller, Adolf, Das ästhetische Gefühl. Eine Erklärung der Schönheit und Zergliederung ihres Erfassens auf psychologischer Grundlage. 1. und 2. Buch. Mit einer Figurentafel. Stuttgart Zeller und Schmidt, vorm. E Rupfer Stuttgart, Zeller und Schmidt, vorm. E. Rupfer Kgl. Hofbuchdr.

Grisebach, Eduard, Der neue Tannhäuser.

22. Auflage, Mit dem Portrait des Verfassers nach Max Liebermanns Pastellgemälde. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfig. G. m. b. H.

- **Gruenstein, Josef, Gott Zufall.** Dem Leben nacherzählt. Berlin, Karl Siegismund.
- Hanfstaengle Maler-Klassiker. Die Meisterwerke der bedeutendsten Galerien Europas, Band I: "Die Meisterwerke der Kgl. älteren Pinakothek zu München". 263 Kunstwerke nach den Originalgemälden. Mit einleitend, Text von Dr. Karl Voll. Zwelte Auflage. München, Franz Hanfstaengel.

Herczeg, Franz, Die Scholle. Roman. Einzig autorisierte Übertragung aus dem Uugarischen von Leo Lázar. Wien, Verlagsbuchhandlung Carl Koregen (Ernst Stülpnagel).

Hevest, Ludwig, Die fünfte Dimension. Humore der Zeit, des Lebens, der Kunst. Wien, Verlagsbuchhandlung Carl Konegen Wien, Verlagsbuch Ernst Stülpnagel).

Hoffensthal, Hans v., Maria-Himmelfahrt. Roman. Berlin, Egon Fleischel u. Co. Hoffmann, C., lustruktive Malübungen für Kinder. Neue methodische Malhefte. Ravens-

burg, Otto Maier.

Hübner, Otto, Geographisch-statistische Tabeilen aller Länder der Erde für 1905. 54. Ausgabe. Herausg. v. Prof. Fr. v. Juraschek. Frankfurt a. M., Heinrich Keller.

Illustrierte Weltgeschichte. Herausg. von Dr. S. Widmann, Dr. P. Fischer und Dr. W. Felten. Lieferung 6-8. München, Allgemeine Verlags-Gesellsch. m. b. H.

Jost, Henry Edward, Der Magnetismus in Wissenschaft und Kirche. Berlin, Modern-Pädagogischer und Psychologischer Verlag.

Kind und Kunst. Monatsschrift für die Pflege der Kunst im Leben des Kindes. II. Heft 1. Darmstadt, Alexander Koch.

Heft 1. Darmstadt, Alexander Aoch.

Kirohbach, Wolfgang, Der Leiermann von
Berlin, Heitere Romane aus dem Volksgelst.
Dresden, E. Piersons Verlag.

Kirchner, Dr. Raphael Eugen, Geistiges
Training. Berlin, Modern-Fädagogischer und
Psychologischer Verlag.

Klipp, Julius, Raffe dich auf! Ein Appell in
neuer Form an Nervöse, Pessimisten, Mutlose
etc. Stuttgart, Schwabachersche Verlagsbuchhandlung.

buchhandiung. Klob, Karl M., Karl Eugen. Schauspiel in funf Aufzügen. (Mit Benützung eines Romans von A. E. Brachvogel.) Wien, Verlag "Neue Bahnen".

Kröger, Timm, Um den Wegzoll. Zweites Tausend. Hamburg, Alfred Janssen.

— Der Einzige und seine Liebe. Hamburg, Al-

fred Janssen.

Kunstschatz, Der, Die Geschichte der Kunst in ihren Meisterwerken. Lieferung 13. 14. Lieferung 13. 14. 15. 16. Stuttgart, Wilh. Spemann.

Lasswitz, Kurd, Aspira. Der Roman einer Wolke. Leipzig, B. Elischer Nachf.

Lauff, Joseph, Frau Aleit. Roman. Grotesche Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller. 85. Band. Berlin, G. Grote-sche Verlagsbuchhandlung. Lessing, Rudolf. Wie werde ich Schriftsteller? Praktische Winke und Ratschläge. Berlin,

H. Rau.

Mengs, Georg (Gertrud Büstorff), nicht verlässest, Genius! Roman. Berlin, Otto Janke.

Meyers grosses Konversations-Lexikon.
Sechste Auflage. Elfter Band. (Kimpolung bis Kyzikos.) Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Meyers historisch-geographischer Kalender für 1906. Leipzig, Bibliographisches Institut.

Mirau, Leo, Lieder aus weiter Ferne. 2. Aufl. Leipzig, Karl Kaupisch. Mommert, Dr. theol. Carl. Menschenopfer

bei den alten Hebräern. Leipzig, E. Haberland

Moser, Paul, Notizkalender als Schreibunterlage für das Jahr 1936. 50. Jahrgang. Berlin, Berliner Lithogr. Institut Julius Moser.

Musik-Mappe, Die. Mit vier Gratis-Notenbei-lagen. I. Band. Heft 7, 9, 11, 12. Berlin, W. Vobach & Co. Nabl, Franz, Weihe. In drei Handlungen. Wien, Verlagsbuchhandlung Carl Konegen

(Ernst Stillpnagel).

Neue Kunstblätter: Beethoven und Wagner. Zwei Künstlersteinzeichnungen von Karl Bauer. Hersg. von F. A. Ackermanns Kunst-verlag, München. Brustbilder in Lebens-grösse. Bildfätche 45 × 60 cm. rdau, Max. Von Kunst und Künstlern.

grüsse. Bildfläche 45 × 60 cm.
Nordau, Max. Von Kunst und Künstlern.
Beiträge zur Kunstgeschichte. Leipzig, B.
Elischer Nachf.

Ompteda, Georg Freiherr von, Herzeloïde. Roman. Berlin, Egon Fleischel & Co.

Photographische Korrespondens. Heraus gegeben von Dr. Ad. Heskiel in Berlin. Ok-tober 1905. Wien und Leipzig, Verlag der Photographischen Gesellschaft. Pompockt, Bruno, Weichselrauschen. Lieder eines Westpreussen. Stuttgart, W. Kohl-

hammer.

Presber, Rudolf, Von Leutchen, die ich lieb-gewann. Ein Skizzenbuch. Berlin, Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ehbock.

Rechts und links der Risenbahn. Heft 55 und 60. Gotha, Verlag von Justus Perthes.

Rossbach, Frau Baurat Dr. Th., Haus- und landwirtschaftliche Frauenschule Arwedshof in Elbisbach. Tautenhain-Leipzig. Leipzig. C. G. Naumann.

Rundschau, Deutsche, für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Umlauft in Wien. Wien, A. Hart-

lebens Verlag.

Sahr, Prof. Dr. Julius, Das deutsche Volkslled. Ausgewählt und erläutert. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, G. J. Göschensche Verlagsbuchh.

Sohalek, Alice (Paul Michaely), Auf dem Touristendampfer. Novellen. Wien. Verlags-buchhandlung Carl Konegen. (Ernst Stülpnagel.)

Schaubühne, Die. Wochenschrift von Sieg-fried Jacobsohn. I. J. Heft 5. Berlin, Ver-lag der "Schaubühne", G. m. b. H. Schur, Ernst, Die steinerne Stadt. Berlin,

Selbstverlag.

Selbstverlag.

Schwebel, Oskar, Die Sagen der Hoheuzollern.

3. Aufl. Mit einer Abbildung der Burg Hohenzollern. Berlin W., Verlag der Liebelschen Buchhdlg.

Sieveking, Dr. F., Die Hamburger Universität. Ein Wort der Anregung. Hamburg, Otto Meissners Verlag.

Stauf v. d. March, Ottokar, Zensur, Theater und Kritik. Polemisches. Diegmann.

Diegmann.

Stavenhagen, W., Verkehrs-, Beobachtungs-und Nachrichten-Mittel in militärischer Beleuchtung. Für Offiziere aller Waffen des Heeres und der Marine. 2. bedeutend ver-mehrte Auflage. Göttingen, Hermann Peters.

Stein der Weisen, Der. Illustrierte Halb-monatschrift für Haus u. Familie. 18. Jahr-gang. 1905. Heft 16, 17, 18, 19. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Stern, Prof. Dr., Adolf, Grundriss der All-gemeinen Literaturgeschichte. Vierte, ver-mehrte und verbesserte Auflage. Lelpzig, J. J. Weber.

Stern, Adolf, Maria vom Schiffehen. Römische Novelle. Hamburg, Im Gutenberg-Verlag, Dr. Ernst Schultze.

Sterne, Carus, Werden und Vergehen. Eine Entwicklungsgeschichte des Naturganzen in gemeinverständlicher Fassung. Sechste, neuearbeitete Aufl. herausgegeben von Wilhelm Bölsche. Mit zahlreichen Abbildungen im Text, vielen Tafeln u. s. w. In zwei Leinen-bänden. Berlin, Gebrüder Borntraeger.

Suttner, Bertha v., Die Wassen nieder! Eine Lebensgeschichte. Volksausgabe. Dresden, F. Pierson.

Szmula, Handbuch für die Offiziere, Sanitätsoffiziere, oberen Militärbeamten und die Offizieraspiranten des Beurlaubtenstandes die aligemeinen Dienst- und Standespflichten. Berlin, Liebelsche Buchhandlung.

Tante, Die schwarze. Märchen und Geschich-ten für Kinder. Mit Bildern von Ludwig Richter. 6. Aufl. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Verne, Julius, Der Einbruch des Meeres. Autorisierte, rechtmässige Ausgabe. (Collektion Verne. Band 87.) Wien, A. Hartlebens Verlag.

Vierordt. Heinrich, Ausgewählte Dichtungen. Mit einem Vorwort von Ludwig Fulda. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchh.

- Das Profil eines deutschen Dichters. zeichnet zu seinem 50. Geburtstag von Heinrich Lillensein. 1. u. 2. Aust. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchb.

Volger, Bruno, Vom Lehrling zum Lehrherrn, Ratgeber für junge Kaufieute. Stuttgart Schwabachersche Verlagsbuchh. Warte. Die Monatsschrift für Literatur und Kunst. Herausg. Dr. Jos. Popp. VII. Jahrg. Okt. 1905. Heft 1. München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft, m. b. H. Wedekind, Frank, Totentanz. Drei Szenen. München, Albert Langen. Wildenbruch. Ernet von. Das sehwarze

Wildenbruch, Ernst rnst von, Das sehwarze Berlin, G. Grotesche Ver-Roman. lagsbuchhandlung.

Witt, Prof. C., Griechische Götter- und Heldenschichten, Für die Jugend erzählt. 7. Aufl.

geschichten, Fur die Jugend C.
Stuttgart, Max Waag.
Woermann, Karl, Geschichte der Kunst aller
Zeiten und Völker. Zweiter Band: Die
Kunst der christlichen Völker bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts. Mit 418 Abb. im Text,

15. Tafaln in Farbendruck und 39 Tafeln in Holzschnitt und Tonätzung. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

Zabel, Rudolf, Im muhammedanischen Abend-lande, Tagebuch einer Reise durch Marokko. lande. Tagebuch einer Reise durch Marokko. Mit 5 Karten bezw. Kartenskizzen und 146

Abbildungen. Altenburg, S.-A., Stephan Geibel Verlag.

Zahn, Ernst, Helden des Alltags. Ein Novellenbuch. Erstes bis sechstes Tausend. Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstatt.

Zeitz, Karl, Kriegserlnnerungen eines Feldzugsfreiwilligen aus den Jahren 1870 und 1871
Mit 110 Illustrationen von Richard Starcke-Weimar und einer Übersichtskarte des Kriegswelmar und einer Obersteinskate des Ariegs-schauplatzes. Jugend- (kleine) Ausgabe, be-arbeitet von Dr. R. Horn. 1. bis 5. Auflage. Altenburg, S.-A., Stephan Geibel Verlag. Zenker, Ernst Viktor, Soziale Ethik. Lelpzig, Georg H. Wigands Verlag.

Derantwortlicher Rebaftenr: Dr. Sylvins Brud in Breslau.

Schlefifche Buchdruderei, Kunft. und Berlage-Unftalt v. S. Schottlaender, Breslau.

Unberechtigter Rachdrud aus bem Inhalt Diefer Zeitschrift unterfagt. Überfegungsrecht porbehalten.

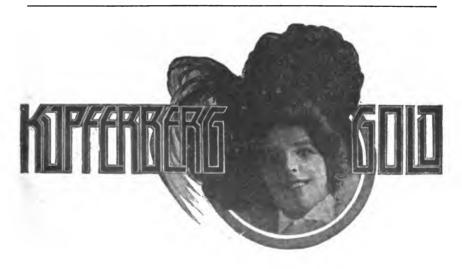



#### Inseraten=Beilage zu "Nord und Süd".

Band 115. — Dezember 1905. — Heft 345.

#### KE Infertionspreis DE

für die 2 gefpaltene Ronpareillezeile ober beren Raum 50 Big. = 60 h bfterr. Babr. = 65 Centimes. Für ben Inhalt ber Inferaten-Beilage berantwortlich: Gebhard Bagner in Breslau.

# Guten Verdienst ers. Damen durch Verkauf von besseren Kleiderstoffen: NeuesteMuster frei! Reste zu Kleidern,Blusen, Röcken — gute Stoffe — besond. billig z. Auswahl! Vertellhaft für Wiederverkäufer! Gute Ware kann nicht billiger geliefert werden: Versuch lohnt!

Johannes Schulze, Greiz.

#### BADEN - BADEN

Weltberühmtes Bad, in gesunder herrlicher Lage am Eingang des Schwarzwaldes gelegen, durch dichtbewald. Berge vor rauh. Winden geschützt. Durch seine "heissen Quellen" v. 45-69s Cc. u. seine grossartigen Badeanstalten ein in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit stehender Badeort allerersten Ranges. Alle modern. sanitär. Einrichtung.
— Im Herbst Traubenkur. — Prospekt durch das Städtische Kur-Comitė.

Schlesische Verlags-Anstall v. S. Schottlaender in Breslau

Soeben erschien das vierte Heft der neuen Monatsschrift:

# Külik der Külik

### ${\it Monats schrift}$

für Künstler u. Kunstfreunde.

Herausgeber: A. Halbert - Leo Horwitz.

Preis pro Quartal (3 Hefte) 75 Pfg., Einzelheft 30 Pfg.

Heft 4 ist eine Wiener Nummer und bringt ausser Beiträgen von

Rudolf Lothar: Die Wiener Kritik.

A. Halbert: Der Theaterdirektor als Kritiker.

Prof. v. Feldegg: Mein Benedek-Drama und die Kritik.

Stauf v. d. March: Zensur, Theater und Kritik. Maler Fidus: Offner Brief an einen Kritiker.

Briefe zur modernen Kritik von folgenden Autoren:

Paul Wertheimer, Maurice v. Stern, Rudolf Kraus, Karl Hufnagel, E. Arnold Mayer, Emil Lucka, Stauf v. d. March, Maria Stona, K. M. Klob, Rudolf Lothar, Karl Bienenstein u. a.

Bestellungen nehmen alle Buchhanelungen, Nostanstalten, sowie die Schlesische

Verlags-Anstalt v. S. Schottlaende:, Breslau III, entgegen.

